

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.

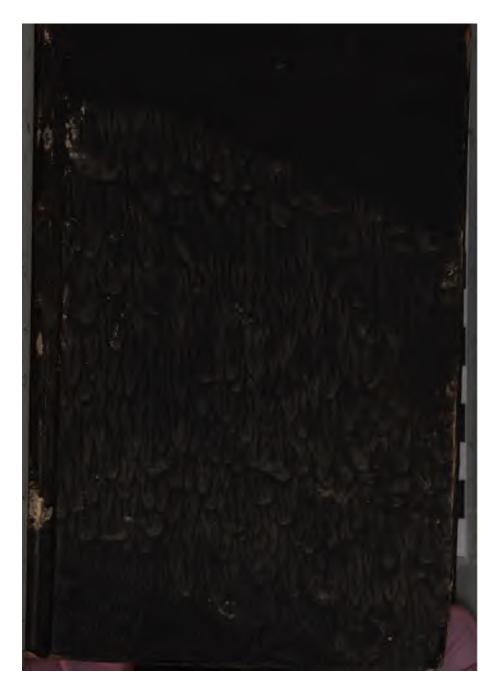



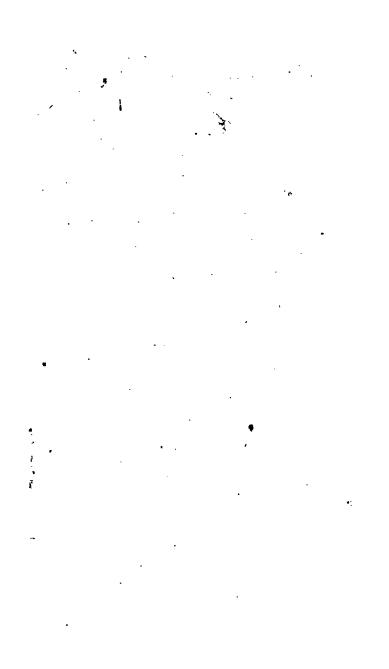

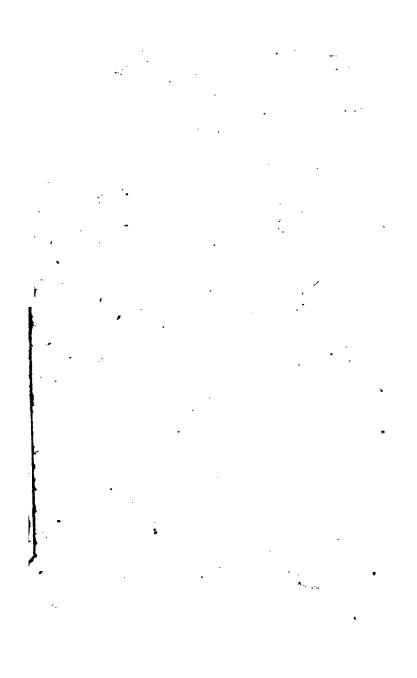

### Sbrahams a St. Clara.

meiland & f. Sofprediger in Bien,

# Sämmtliche Werke

Chrest.

Meunter Band.

paffau,

Drud und Berlag von Friedrich Bintler.

1886.

• : ı

### Abrahamisches



Soll man wohl nicht vergessen,

Er hat es hinterlaffen, Mir g'fallt es über die Maffen, Wer nicht will glauben dieß, Sted Brillen auf und lies.

So wird er finden, daß es keine gewärmte Speisen sondern recht saftige Bislein und wohlgeschmacke Uebers wührlein, aus dem Zehrgarten desjenigen, welcher mit seinem Traktament einiger hierin begriffenen Koncepten vor kaiserl. Maj. beliebt hat aufziehen dürfen.

Wo n

P. Abraham a St. Clara, Baarfaffer, Raiferlichem Prediger u.

Paffau,

Drud und Berlag von Friedrich Binfler.

1836.

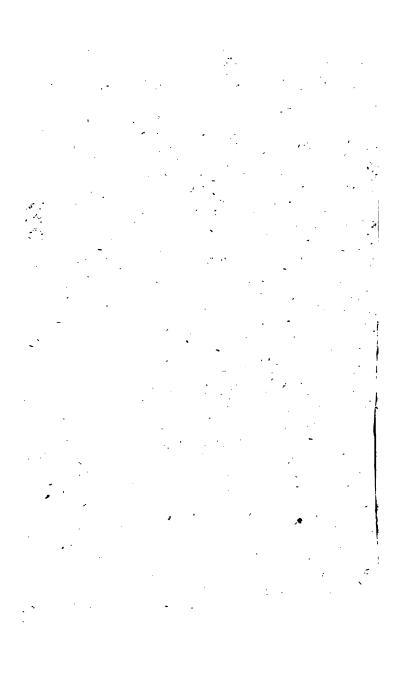

### Gefchent ber Ofter: Gier.

Das Schenken und Geben fommt heut an mich, Ber was befommt, behalt's vor fic.

Gottes Matur ift Erbarmen, des Teufels Matur ift Beinigen, bes Menschen Ratur ift furchten, bes Menschen Natur ift empfangen, bes Zeufels Motur ift rauben, Gottes Natur ift geben; geben bat Gott por 5612 Jahren Die weite, breite, bobe, bide, tiefe, runde, ichone Belt, geben ber Belt anfanglich bas gestirnte, gewolbte, gezierte, mobibestellte, feine, reine Rirmament; geben bem Rirmament bie gehenden, ftehenden, ichimmernden, icheinenden, großen, blogen gwolf Beichen Bobiafi: ben Bibber, ben Stier, ben Zwilling, ben Rrebs, ben Lowen, die Jungfrau, Die Baag ben Scorpion, ben Schitgen, ben Steinbod, ben Baffermann, ben Sifch; geben, daß bas Land Pamphilien foll fteben unter dem Fifch, Arabien unter dem Baffermann, Judien unter dem Steinbod, Die spanien unter bem Schuten, Mailand unter bem Score pion, Judenland unter der Bagg, Mesopotamien unter ber Inngfrau, Welfchland unter bem Lowen, Afrita unter bem Rrebsen, Arminien unter bem Zwilling, Perfien unter bem Stier, Deutschland unter bem Dio: ber; er hat geben diesem amblf Gestirn oder Zeichen viel Rraft, Saft, Meigung, Anzeigung, Rubrung, Regierung in bem Menschen, boch ohne Zwang, bag alfo, bie geboren werden unter bem Bibber, fennd gemeis

Ė

niglich Magenhale, in bem Stier fennt gemeiniglich Tellerleder, in bem 3willing fennt gemeiniglich finn: reiche Ropf, in bem Rrebfen fennd gemeiniglich Sabers Ragen und Bankeisen, in dem Lowen ftarkmuthige Leut, in ber Jungfrau gelernige Leut, in ber Mag gemeis niglich Beiber-Safen, in bem Scorpion judifche Maufchel, in bem Steinbock gemeiniglich wilbe Mifthaml. in bem Baffermann gemeiniglich ungeschlachte Solge Menfel und grobe Schlegel, in dem Fifch gemeiniglich madere, ansehnliche, liebe Leut; geben hat nach allem biefem Gott die Erde, ber Erde Die Beibe, ber Beibe die Relder, den Reldern die Grane, der Grane die Blumen, ben Blumen die Schonheit, ber Schonheit ben Geruch; geben hat er die Erde ben Mauren, geben die Mauren ben Bimmern, geben die Bimmer ben Baufern, geben die Saufer den Gaffen, geben die Gaffen ben Stadten, geben bie Stadt den Landern, geben die Lander ben Monarchien, geben die Monardien ben Reichen, geben die Reiche ben romifchen Rais fern; geben bat Gott aus purer Freigebigfeit aus ber Erde ben Menschen, ben Menschen die Seel, ber Seel die Bernunft, ber Bernunft ben Billen, und weil bies fer Mill undankbar gegen Gott mar, fo bat Gott auch feinen eingebornen Cobn Jefum uns geben, und ber bat alles geben.

Bu Rana in Galilaa ben Wein, geben in ber Mufte bas Brod, geben bem verstorbenen Lazarus wies berum bas Leben, geben ber Magdalena bie Berzeis hung, geben bem Bachao bas Heil, geben bem samen Lahr ritanischen Weib' bas Wasser, geben bem armen Lahr men bie Gesundheit, geben ben Blinden bas Gesicht;

geben bem schalkhaften Judas seinen Mund zu kussen, geben den henkers : Anechten die hand und Kuß zu binden, geben den Geißlern seinen Leib, geben sein Augesicht den Schlägen, geben den Odrnern sein haupt, geben das herz ber Lanze, geben der Erde das Blut, geben dem Joannes die Mutter, geben der Mutter Joannem, geben den Juden die Kleider, geben das Leben dem Tod, geben dem Leib das Kreuz, geben deu Berstorbenen die Auferstehung, geben uns das ewige Leben, ja das ganze Leben Christi ist nichts gewesen als geben, geben, geben.

Wann dann sich gebührt, daß die Feder nachfolge der Sand, das Schiffl dem Geleitsmann, der Anecht dem Herrn, das Geschöpf dem Erschöpfer, das Kind dem Bater, und wir alle durch das Leben, leben und sterben, Sterben und Auferstehung Jesu des Beilands des Erlosers, des Hinder Gottes, will sich gebühren, daß wir ihm nach Möglichkeit nachfolgen im Geben, geben, ihm geben, und selbst geben, andern geben, weil dann Gott so wohlgesällig ist das Geben, so will ich heur seinem Willen nicht widerstreben, sondern auch geben, geben nach Brauch der Zeit und Weis des Orts, rothe Eier, doch unterschiedliche Eier, und weil der Jungsfrau-Stand den Borzug hat, so schenk ich ihnen rothe Eier, aber Tauben-Eier.

Sie merken wohl das Wortl Tauben, ihr follt gang taub fenn, und nicht horen, was auf allen Plasten vorbei gehet, nicht horen, was an allen Orten, Neues geschieht, nicht horen und anhoren die glimspfige, verborgene, verzuckerte, goldene, sufe Wort eines



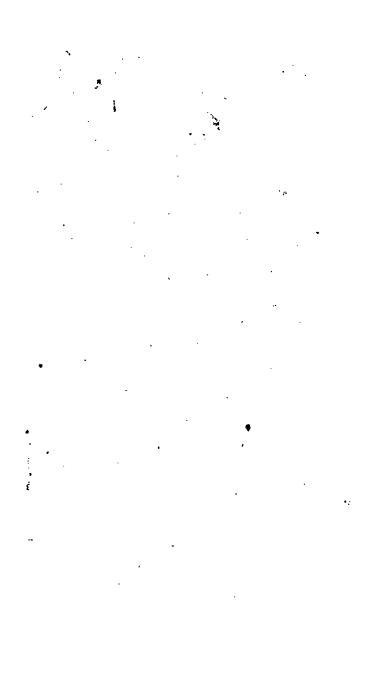

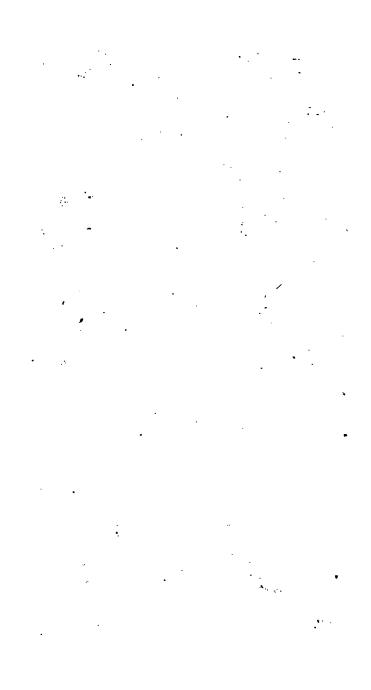

# Sbrahams a St. Clara,

weiland & f. Sofprediger in Bien,

### Sämmtliche Werke.

Chrast.

Neunter Band.

paffau,

Drud und Berlag von Friedrich Binfler.

1886.

willens mit berfelben fein gottlofes Borhaben zu voll= bringen, doch fragte er juvor; wie heißt bu? Sie tontte vor lauter Bergenleid fchier nichts antworten, ; boch endlich fagte mit weinenden Augen, fie beife Maria, ber Coldat schaute fie tyrannisch an, boch foreit er, pact bich fort, bu taufend Million, ich fcente bir bie Jungfrauschaft megen biefem Damen; Bas geschieht? Die wohlgefallig biefes Gott und feiner gebenedeiten Mutter gemefen, ift aus dem abgunehmen: in felbiger Racht erscheint Maria, ble Roniginn aller Jungfrauen, bem Goldaten im Schlaf. und redet ibn mit biefen Worten an: weil du meiner Tocter bie Jungfrauschaft haft erhalten, wegen meis ner, alfo erzeig ich bir, wie angenehm mir biefes Wert geweft, und ermahn bich, ftehe alebald auf, fuche eis nen wohlbestellten Beichtvater, demfelben lege ab bie große Burbe beiner Gumben und Lafter, bereue fie recht berglich, bann nach brei Tagen wirft bu von bies fer Belt in die Glori meines allerliebsten Cohns berufen werben; ift auch alfo geschehen, wie ihm die gebenebeite Mutter offenbaret, ber Golbat, nach feinen bereuten Miffethaten, farb ben britten Zag felig.

Das erwägt wohl, ihr vorsichtigen Jungfrauen, in was großen Werth, und Gnad, und Glori, und Belohnung bei Gott sen die Jungfrauschaft, wegen der ist Johannes Baptista zu einem Taufer und Borz laufer Christi erwählt worden, wegen der ist Johannes Evangelista zu einem Schutherrn Maria bestellt worden, wegen der ist Maria selbst eine Mutter des Sohns Gottes gewählt worden, wegen der ist Joseph ein Nabrogter Christi bestellt worden, seht, wie in so

größer Rraft bie Jungfrauschaft! wegen biefer ift ber Leib der heil. Jungfrauen Coletae nach dem Tob, wie ein Schnee fo weiß worden und geblieben, wegen ber ift ob bem Leib ber beiligen Ratharina aus Schweben, ein glanzender Stern nach bem Tobe lang geftanben, wegen ber rinnt noch aus bem Leibe Ratharina, Res ginalbis, Gertrubis, bas befte Del, und liebreichfter Geruch : febt, wie in großem Aestim die Jungfrauschaft Wegen diefer thate die heil. Brigitta, weil fie einer fo iconen Geftalt mar, von Gott bie Gnab bits ten, baß fie mbchte ungeftalt werben, hats auch ers langt, ift ihr alfobald bas eine Aug aus bem Geficht beraus gefault; wegen der hat die heil. Bilgefortis, Jungfrau und Tochter bee Ronige in Portugal von Gott eine gleichmäßige Gnad begehrt, und erhalten, baß ihr in bem Angeficht ein langer Bart gewachsen; haben biefe tonnen blind, bartig und ungeftaltet fepn,. fo tonnt ihr ja taub fenn, Geborlos. Gebt nicht auf alle Orten und Porten, bie Reben aufzufangen, geht nicht aufhoren Sale, gang und gar nicht aufhoren Sale, aber aufhiezing wohl, hiezing von argliftigen Loden ihr Doden, barauf tommen grobe Broden, in benen bleibt ihr Jungfrauen boden, Treu thut baran erstoden; bamit ihr aber nicht meint, ich fen allein, der euch die Taubeneier ichenft, fo fehet den beiligen Rirchenlehrer Umbrofium an, bort mas er fagt: "Virgo, quae Christum requirit, non debet esse vulgaris, non in foro, non in plateis, non facilis in auditu, eine Jungfrau, die Chriftum fucht, muß nicht gemein fenn, nicht auf bem Plat und Gaffen berum laufen, nicht leicht fenn gum bbren.«

Denen tugendfamen Frauen und Cherveibern tann ich furmahr feine andern Oftereier und rothe Gier identen als Straugen : Gier, Straugen : Gier, ift mir felbften leid, baß ihr fo ftete gejagt, geplagt fend, und muft fo manchen Strauf audfteben. Du lieber Gott! wann ihr von euren Chewirthen werbet fo un. paffig gehalten, mit Borten fo fcarf, mit Banten fo hart, mit Schlägen fo tyrannifch, tas beift ja einen Strauf auefteben. Ihr Beiber fend wohl bedrangt, beschmerzt, betrübt, beschwert, beleidiget, bedauert, boch tommt ibr in bem Unglud nicht fo weit, bag ibr die Band über bem Ropf jusammenschlagt, benn bie-Manner ichlagen ibre Sand über eurem Ropf gufam. men, ift ubel genug, barum batte ich noch aus allen Giern feine beffern und tauglicheren Gier euch prafene tiren tonnen, ale bie Straufen-Gier; ja ich meine, ibr fend gar von Gott alfo erschaffen, daß ihr fo viel Strauß follt ausstehen; benn Genefis im erften Rapis tel ba lies ich mit größter Bermunderung, wie ber allgewaltige Gott bie ichone Welt erschaffen, und in ber Belt ben Menschen, den Abam, aus einem fchleche ten Leimpagen; nachdem aber Gott gefeben, daß Udam gang allein und feinen Gefpann hatte, mit dem er tounte reden, geben, fteben, feben, wohnen, und mit genießen ber Luftbarteit im Parabeis, fo bat Gott bem Abam einen Schlaf verursacht, und unter mabrenbem Schlaf ihm eine Rippe aus ber linken Seite genommen, und macht bas Weib baraus; bas ift icon recht, aber allein foldes ergablt ber Scribent Mofes gar artlich; ju ber Erschaffung bes Abam fagt er: Formavit Deus, Gott hat aus dem Leim ber Erbe

gemacht und geftaltet den Uham, wie er aber beibringt Die Erschaffung ber Eva, bes Beibe, fagt er: aedificavit. Gott bat gebaut bie Eva, weil bann ber allergeringfte Buchftab in beiliger gottlicher Schrift ift gu verehren, und nicht ohne fonderbares Geheimnuf, mas - bedeutet es benn, bag Gott bas Weib hat gebant? So fern bann ein Beib ein Gebau ift, mas fur ein Gebau? etwan, weil fie alleweil flappert; nein, mein Gebau, mein Gebau, und halt ich ganglich bavor, Gott babe wollen andeuten, bag bas Beib fonder große Strauß mußte ausstehen, bann es ift ichier nichts in ber Belt, welches fo viel muß ausstehen als ein Geban, baffelbe verzehrt ber Regen, es bebedte ber Schnee, es plagts ber Wind, es zerfprengte bie Sig, es nagen bie Maus, es graben bie Burm, es gerftechen's bie Rafer und oft ichlagt ber Donner ein; ebenfo ift ein Weib, und vielen Wibermartigfeiten unterworfen, wenn ter Mann greint, fo geht Better und Blafen an, bort tonnert's, wenn er mit Schlagen brobt, bort bligt's, wenn ber Born ju groß, und welches ber großte Strauß, es ichlagt gar oft ein, aber lauter Bafferftreich, Die ibr bas Baffer aus ben Mugen preffen, bas beift ein Strauß ausstehen; weil's aber nicht tann vermittelt werben, fo tragt's mit Gebuld, benft auf euren eigeuen Namen. Ihr Beiber wollt Krauen genennt merben, und nicht unrecht; aber fcaut, wenn man aus bem Bortel Rrauen einen Buchftaben = Wechsel oder Unagramma macht, fo beift's raufen, tragt alfo raufen und fcblagen von Natur im Namen und mit ber That: aber folde Straugen. Gier ichenkt Gott, fie gefallen ihm überaus mobl, leid's mit einem fanftmuchigen Bergen, benn

Leiben ift ber beste G'winn, Leiben nimmt all Bofes bin, Leiben macht einen felig, Leiben ift Gott wohlgefällig, Leiben ift ber Glori Samen, Leiben ift bas beste Kramen, Leiben bringt die himmelstron, Leiben hat ben größten Lohn, Leiben thut einen erheben, Leiben bringt bas ewig Leben;

Nonne oportet pati, wie bann Chriftus benen zwei Jungern auf Emmaus vorgeworfen, ob fie denn nicht wiffen, bag man mit und burch bas Leiden fommt in die Glorie und Freuden.

Der Prophet Jeremias in feinem vierten Ravitel gibt den Beibern nicht allein Straufen: Gier, fondern heißt's gat Straußen, "Filia populi mei quasi struthio, die Tochter meines Bolfe ift wie ein Straug, & vergleicht ein Beib einem Straugen; ber Strauß hat biefe Natur, erftlich, bag er zwar wohl große Flugel hat, aber er fann nicht fliegen, hebt fich mohl gus weilen ein wenig in die Sobe; bleibt aber allzeit auf ber Erbe: also ein Weib, bie wollt freilich mohl gern fliegen, wollt fich uber des Mannes Berrichen und Gewalt erheben, aber mein Gott, ift halt ein Strauf, bleibt allzeit in der Dieder, man laft's nicht fliegen, folagt ihr auf die Rlugel, bleibt alfo unterbrudt, ift ja bas ein Strauß febn und Strauß aussteben; jum anderten bat ber Strauf biefe Ratur, einen fo biBigen Magen, daß er fogar fann Gifen verdauen. Es muß wohl manches fromme Beib einen auten Magen bas ben, weil fie muß fo viel barte Brocken foluden und verbauen, wenn der Mann auf Spielberg geht und bort bem Briefmaler bas Gelb zu lofen gibt, bas Deib fiehte, barf nichte fagen muß verdauen, wenn ber Mann den Rragen fo oft in bie Bafch gibt, und

benfelben gu ftarfen viel Gelb verschwendet, fie fieht's und weiß, muß aber biefen harten Broden ichluden und verdauen, menn er fo gern Saleuhren eintauft, Balbuhren, menn man vor den Uhren ein & fest, ichelt's buren s. v. fie fieht's und weiß, darf nichts fagen, was muß bas fur ein guter Magen feyn, biefes ju verdauen, wenn er fo gern auf's Gaid gehet, ben Burichen, nicht Birichen, nachstellt, , und bringt bem Weib nichts anders beim, als die Sorner; fie follt ja an einem folchen Broden gar erftiden, filia mea quasi struthio. D wie hat halt ber Prophet die Mahrheit fo genau getroffen, daß er ein Beib vergleicht einem Strauf, und follt ihr mir noch banken, ab ich euch Straugen-Gier hab verehrt, mohl gewiß, wie mancher Strauß euch widerfahrt; aber fend noch: male getroft, nach bem Binter fommt ber luftige Sommer, jest lebt ihr im fteten Winter ber Trubfal, aledann werdet ihr fommen in ben ewigen Commer, allwo ftets icheint die gottliche Sonn ber Berechtigfeit : nach ber Arbeit fommt ber Lobn, jest lebt ihr in lauter Arbeit und Betrubnuß, alebann werdet ihr empfans gen ben ewigen Sohn, welcher fo groß, daß ihn fein . Mug jemalen gefeben, fein Dhr gehort, feine Bung jemale ausgesprochen, feine Reder beschrieben, nach ber Rreugwoche fallen ein die Oftern, jest lebt, fcmebt ihr in einer fteten Rreugwoche mit euren Sausgenoffen und Chegatten; aber alebann werdet ihr gewiß der ewigen Oftern bei Gott genießen, allwo ein ftetes Alleluja erschalt. Nach bem Rrieg folgt ber Fried, jest fend ihr in einem fteten Rrieg und Rampf, all= : wo nichts ale Leiden; aber alebann werbet ihr gelan= Abrah. a St. Clara fammtl. Berte. IX.

gen zu bem ewigen Sieg: "Tribulatio est Gloriae procurativa, fagt mein beil. Erzvater Augustinus, "die Trubsal verschaffet die Glorie allzumal, ohne Zahl.

Den Rannein gieb und ichent ich gar überaus ichone Gier, und damit's miffen, mas fur eine febnd, fo ift vonnothen, ju vernehmen die mundetbarliche Stiftung unfere Rlofters im Rurftenthum Bayern, unweit von der Reicheftadt Augeburg. Gin Borneh: mer von Abel, indem er weit und breit die gander durchreifet, bat er fonberbar in Acht genommen, baß nirgends in einem Ort eine Rirche mar und konnte gefunden werden, bie ben Ramen batte Maria:Stern. Es gibt viel Maria-Silf, Maria-Brunn, Marla-Stiegen, Maria : Conee, aber nirgende Maria : Ctern. Nachbem er nun wieder frifc und gefund nach Saus gelangt in bieje Berricaft, lagt er auf feinem Gut bei bem Maiethof eine fleine, boch zierliche, Rapelle aufrichten, in der Korm und Manier wie ein Stern, daß alfo Dach, Mauer, Pflafter, Kenfter auf Stern: weise geedet; unter mabrendem Bau aber bat fich bief Bunter zugetragen, weil gleich fein Daierhof dabei, allwo viel Geflugelmert wurde auferzogen, fobat eine henn ein Gi gelegt, barauf gang naturlich geftaltet mar ein Stern, und mitten in dem Stern unfer lieben Frauen Bild mit dem Jefue : Rindl auf den Urmen, den anderten Tag legte fie wieder ein gleichformiges Gi nicht in bas Deft, fondern auf eis nen Ziegelftein, beren viel alldorten jum Gebau vorbanden lagen : folde Munder erfreueten bochftermaffen biefen frommen Edelmann, daß er alebann noch grb= Bere Untoften geben gum Gebau, und ift bernach in

furzer Zeit eine solche Ballfahrt bahin aufgewachsen, daß eine große Kirche famt einem Rlofter, so und überantwortet, gebauet worden, und was noch das Wunderbarlichfte, von selber Zeit an bringen's zum bftern Male aus den umliegenden Dertern Gier mit Stern, doch ohne Bildnuß, also daß beren eine große Menge aufbehalten wird, und werden Rupferstich, wie Stern-Eier.

Diefe ichonen munberbarlichen Stern : Gier ichent ich allen Mannern als Ofter: Gier, fie follen bfter, - ja allzeit, im guten Stern fich erzeigen gegen ibre hauswirthin: "Nolite esse amari ad illas,« es schreit euch Manner zu ber beilige Mann Paulue: "fend nicht bitter mider fie, fend nicht gornig wie die Lowen, fend nicht rafferisch wie die Bblf, send nicht ganterisch wie die Ragen, fend nicht ftumm und launerisch wie Die Fisch, send nicht übelredend wie die Rattern, fend micht ehrabschneibend wie die Spaten, die auf einen Beden Dieb, Dieb! schreien, send nicht eifersuchtig als wie die Sahnen, fend nicht murrifch wie die Bund, Cent nicht betrügerisch als wie die Ruchs, fent nicht versoffen als wie Biber, fend, fend und bleibt in eis mem guten Stern gegen eure Cheweiber!" Nolite esse mari ad illas.

Es gibt viel gute Stern im Firmament, einer wird genennt der Wassermann, wenn die Manner sich rachigen im Trinfen, und nicht stets nach Oftobers Saft trachten, von welchem Wein tommt, den Weibern Beinen. A! sepnd im Wassermann im guten Stern Die Manner; ein anderer Stern wird genannt ber Abler, dieser Stern bewegt sich stets, hat nie eine

gen zu dem ewigen Sieg: "Tribulatio est Gloriae procurativa, fagt mein heil. Erzvater Augustinus, "die Trubsal verschaffet die Glorie allzumal, ohne Zahl.

Den Mannern gieb und ichent ich gar überaus fcone Gier, und damit's miffen, mas fur eine fennd, fo ift vonnothen, ju bernehmen die munderbarliche Stiftung unfere Rlofters im Furftenthum Bayern, unweit von der Reichsstadt Augeburg. Gin Borneh= mer von Abel, indem er weit und breit die Lander durchreifet, hat er fonberbar in Acht genommen, daß nirgends in einem Dit eine Rirche mar und konnte gefunden werden, die ben Namen hatte Maria:Stern. Es gibt viel Maria-Silf, Maria-Brunn, Marla-Sties gen, Maria : Schnee, aber nirgende Maria : Stern. Radibem er nun wieder frifd und gefund nach Saus gelangt in diese Berrichaft, lagt er auf feinem Gut bei dem Malethof eine kleine, doch zierliche, Rapelle aufrichten, in der Korm und Manier wie ein Stern, daß also Dach, Mauer, Pflafter, Kenster auf Stern= weise geedet; unter mabrenbem Bau aber bat fich dieß Bunber zugetragen, weil gleich fein Maierhof babei, allwo viel Geflügelmerk wurde auferzogen, fobat eine Genn ein Gi gelegt, barauf gang naturlich geftaltet mar ein Stern, und mitten in dem Stern unser lieben Rrauen Bild mit dem Jesus Rindl auf ben Urmen, ben anderten Zag legte fie wieder ein gleichformiges Gi nicht in das Deft, fondern auf eis nen Biegelftein, beren viel allborten gum Gebau vorhanden lagen; folche Bunder erfreueten bochftermaffen biefen frommen Edelmann, daß er aledann noch grb= Bere Untoften geben zum Bebau, und ift bernach in

urzer Zeit eine solche Wallfahrt bahin aufgewachsen, aß eine große Kirche samt einem Kloster, so und berantwortet, gebauet worden, und was noch das Bunderbarlichste, von selber Zeit an bringen's zum stern Male aus den umliegenden Dertern Gier mit 5tern, doch ohne Bildnuß, also daß beren eine große Renge aufbehalten wird, und werden Aupferstich, wie 5tern-Gier.

Diefe iconen munderbarlichen Stern : Gier ichent b allen Mannern als Ofter : Gier, fie follen bfter, i allzeit, im guten Stern fich erzeigen gegen ihre auswirthin: "Nolite esse amari ad illas,« es schreit ich Manner zu ber beilige Mann Vaulus: . send icht bitter wider fie, fend nicht gornig wie die Lowen, po nicht rafferisch wie die Mblf, fend nicht ganterisch ie die Ragen, fend nicht ftumm und launerisch wie ie Rifch, fend nicht übelredend wie die Rattern, fend dt ehrabschneibend wie die Spaten, bie auf einen eben Dieb, Dieb! ichreien, fend nicht eifersuchtig als ie die Sahnen, send nicht murrifch wie bie Sund, po nicht betrugerisch als wie die guche, fent nicht rfoffen als wie Biber, fend, fend und bleibt in eim guten Stern gegen eure Cheweiber!" Nolite esse nari ad illas.

Es gibt viel gute Stern im Firmament, einer irb genennt ber Wassermann, wenn die Manner sich äßigen im Trinken, und nicht stets nach Oktobers aft trachten, von welchem Wein kommt, den Weibern welnen. A! seynd im Wassermann im guten Stern e Manner; ein anderer Stern wird genaunt der oller, dieser Stern bewegt sich stets, bat nie eine

die Tren, leben in der Treu, lieben die Sanftmuth, und leben in Sanftmuth, "viri diligite uxores vestras sicut Christus Ecclesiam: ihr Männer liebt eure Weiber, wie Christus seine Kirche," wenn schon ein Mangel vorbei geht, und ein Fehler begangen wird, sollt's nicht alsbald schlagen, prügeln, bei Leib nicht, sondern verzeiht's, schenkt's ihnen mit Christo, "nolite esse amari ad illas," seyd nicht so bitter auf sie: "uxorem verberare est extremum Contumeliae," seynd die Wort des goldenen großen Kirchenlehrers Ehrysostomus, darf nicht mehr deutsch reden: "Als sein Weib schlagen halb todt, ist die größte Schand und Spott."

Die Manner haben einemale einen munderbarlis den Bescheid bekommen von unserem Berrn, benn bie Pharifder ertappten ein Beib auf dem Chebruch, neb= men's deffentwegen bald in Berhaft und fuhren es endlich zu Chrifto dem herrn, da fagt einer aus ibs nen: Du gibft bich aus fur einen Gefethalter und Cobn Gottes, wie auch fur einen mahren Meffiam. mas fageft du baju? Diefes treulofe Beib haben mir ermifcht auf bem Chebruch, foll es benn nicht vermba bes Gefetes gesteiniget werben? Cag an, und fall ben Centeng über fie;" Chriftus, ber fanftmuthigfte Beiland, gibt gar feine Untwort, fondern nach anges borter Rlag budt er fich, ftredt ben Ringer aus und schreibt mit demfelbigen auf die Erd. Warum aber bieff? Coll benn fein Papier vorhanden gewesen fenn, orer aber feine Rinden, wie man pflegte vor Beiten barauf ju fchreiben? ober mas foll biefes ungewohns liche Schreiben Chrifti gute Reues andeuten? Es fin- es fann ja nicht fenn! Chriftus hat die Rirche alfo geliebt, baß er verlaffen ben himmlischen Saal, und angenommen, einen übel zubereiteten Stall in Diefem Sammerthal; er bat fie bermaffen geliebt, bag er megen ihr verlaffen den emigen Dallaft, und freiwillig auf fich genommen die Rreuglaft ohne Raft; er bat fie bermaffen geliebt, baß er ihrentwegen hat wollen fenn geboren, gerfroren, beschnitten, gelitten, entblost, enttroft, gebunden, verwunden, verlacht, veracht, gerrauft, verfauft, zerichlagt, zerplagt, verflagt, verftoffen, fogar bas Blut vergoffen, bas Leben gelaffen aus Lieb der Rirche, und das ift die größte Lieb, eine unermeffentliche Lieb, eine unendliche Lieb; wenn benn ein Mann das Beib, wie Chriftus die Rirche, foll lieben, fo mußt ere auch auf unendliche Beis lieben, Das tann nicht fenn, es ift nur ein Gefconf, ein Meuld? Ich mein und halt alfo bafur, bag ber Mann bas Beib auf folche Beis foll lieben, wie ber Beiland die Rirche, benn bie fatholische Rirche wird genennt eine Braut Chrifti, und diefe Braut bat er genommen, wie er auf Erden fommen und geboren, wie er aber geboren, ift alebald ein iconer Stern erschienen, und die drei weisen Monarchen aus Morgenland geführt nach dem Stall, dort fteben geblieben, und wollte andeuten, bag Gott, als Chriftus, nummehr mit feiner Braut, ber Rivche, im guten Sterne fen; also will auch biefer tarfenfische Redner Paulus, bag bie Manner im guten Stern follen fenn mit ihren . Gemahlinnen, wie Chriftus mit feiner Rirche, im guten Stern, und fein lieben die Ginigfeit, leben in ber Einigkeit, lieben bie Gebuld, leben in Gebuld, lieben

vie Tren, leben in der Tren, lieben die Sanftmuth, und leben in Sanftmuth, viri diligite uxores vestras sicut Christus Ecclesiam: ihr Manner liebt eure Beiber, wie Christus seine Kirche, wenn schon ein Mangel vorbei geht, und ein Fehler begangen wird, sollt's nicht alsbald schlagen, prügeln, bei Leib nicht, sondern verzeiht's, schenkt's ihnen mit Christo, nolite esse amari ad illas, seyd nicht so bitter auf sie: uxorem verberare est extremum Contumeliae, seynd die Bort des goldenen großen Kirchenlehrers Chrysostomus, darf nicht mehr deutsch reden: Alls sein Beib schlagen halb todt, ist die größte Schand und Spott.

Die Manner haben einemals einen munberbarlis den Bescheid bekommen von unserem herrn, denn bie Pharifder ertappten ein Beib auf dem Chebruch, neb= men's deffentwegen bald in Berhaft und fuhren es endlich zu Chrifto bem Berrn, ba fagt einer aus ibnen: "Du gibft bich aus fur einen Gefethalter und Cobn Gottes, wie auch fur einen mahren Deffiam, mas fageft bu bagu? Diefes treulofe Beib haben mir erwischt auf dem Chebruch, foll es benn nicht vermbg bes Gefetes gefteiniget werden? Cag an, und fall ben Centeng über fie;" Chriftus, der fanftmuthigfte Beiland, gibt gar feine Untwort, fondern nach anges borter Rlag budt er fich, ftredt den Finger aus und ichreibt mit bemfelbigen auf die Erd. Marum aber bieß? Coll benn tein Papier vorhanden gemesen fenn, oter aber feine Rinden, wie man pflegte vor Beiten barauf zu fchreiben? ober mas foll biefes ungewohns liche Schreiben Chrifti gute Neues andeuten? Es finben fich fehr viel Gloffirer über diefen Text und autworten etliche, daß Chriftus habe wollen andeuten, ber Gerechten und Ausermablten Namen fepe gefdrieben im himmel, quorum nomina scripta sunt in Coelo, der Chrabschneider und Hebelnachreder Ramen aber, wie diese Pharifder moren, fene geschrieben in ber Erde, wo die Solle ift; laß mir diefe Auslegung ge= fallen, aber ich fete eine andere Meinung bingu, barum fdreibt Chriftus mit feinen heiligen Ringern auf Die Erbe in Staub, als wollte er bedenten und fagen : Meine Manner! ibr flagt biefes Weib an, und verpfantt fo boch bero Mangel, wift ihr mas! felcher follt ihr gor nicht lang gebenten, und wie biefe Schrift in bem Staub bald pon dem Bind, bald von Geben wird ausgelofcht, alfo loicht auch bei Beiten ben Rebe ler aus eurem Bemuth und Gebachtnuß, ben biefe begangen, ihr fend auch nicht die befte, verzeihet bald, fend im auten Stern, vergeft's, bas ift mir viel lies ber, als daß ihr follt eine folche Reindschaft machen, viel angenehmer Fried und Ginigfeit ftiften, fend im guten Stern, wo nicht, fo ift es mir fehr mißfällig, und ftrafe ich nach Gebuhr biefen euren Unftern.

Alfo hat Gott einsmal gestraft (wie es schreibt Janfoulus), baß in dem Dorf Bachorai, nahend bei dem Rheinstrom, ein Mann gewesen, welcher gar seten im guten Stern war, aber nur gar zu oft sternwoll, dieser ist nach seinem gewöhnlichen Brauch eins mal zur Fastenzeit in das Wirthshaus gangen, bort ganz unmäßig gemunten; sein Weib, weil sie groß schwanger war, fürchtete, es mbchte dieser ihr Mann gar alles verschwenden, geht und such ihn, Kubt ihn

bald, benn fie mußte icon, wo biefer Bogel pflegte ju niften, ba redt's ihn mit guten glimpflichen Dors ten an, thut bitten um Gottes willen, mein Dann. verschwendt boch nicht alles, verschon boch mich armes ichmangeres Beib, die ich gang nichts in ber Rinblbett werde konnen abrig finden, bin ja fein Stund mehr ficher. Der Mann, weil ihm ichon ber Bein ben Rompag verirrt, fangt an gu reden, gu murren, gn ichelten, ju ichreien, und endlich zu fchlagen bas arme Beib mit diesen Worten, fie foll fich jum Teufel pas den, fie trag boch nichts anders als einen Teufel im' Leib! Ach, wiederholt fie, mein Mann! fchamft bu bich nicht, bag bu ausschreieft, ich trag einen Teufel. bas Gott erbarm! geht alfo hochft traurig nach Saus; faum daß fie bas Saus erreicht, empfindet fie große Schmerzen, meffentwegen alfobald die benachbarten Beiber bagu berufen, fpuren in ihr die Rindendiben. ftebt ; bt ing an, fo gebahrt biefes Beib, aber leis ber eine erschreckliche, abicheuliche, unerhorte Geburt, aus fonderbarer Bulaffung Gottes, benn- bie Gebuts mar an dem Bordern, von dem Schadl bes hauptes bis auf die Ruffohien gang gleich einem Menichen. von hinten ber aber wie eine Schlange, mit einem fpitigen, giftigen, brei Ellen langen Schweif, es mar bas größte Bunder und Schreden ob einer folchen Miggeburt; taum aber, daß ber volle Mann nach Saus tommen, fo bald fie ibn nur erfeben, ift biefe Schlangenbrut auf ihn gesprungen, fo fart und ichier am gangen Leib vermundet, bag er in biefer Bollbeit ohne Reu und Leid feine elende Geel hat aufgeben; da febt, wie Gott fo fcarf ftraft, ftraft die Manner,

fo nicht in einem guten Stern senn wollen, nach seinem Willen, wenn dieser uur aus der Solle reden konnte oder durfte, wie es denn keine Fabel ist, so wurde et zweiselschne die Worte Pauli wiederholen: "nolite amari esse ad illas! Dihr Manner! halt eure Gemahl, wie es gebührt, send im guten Steen, benn wo kein Stern ift, dort ist kein Glud, wo kein Glud, ist keine Gnad Gottee, wo die Gnad und Segen Gottes nicht ist, dort ist Alles verloren, weil nämlich eure Seel ewig ist; hab derentwegen nicht ungescheid gehandelt, daß ich euch diese schonen Sterneier zu Oftereiet prafentire.

3ch hab noch eine Parthei, ber ich muß Giet Schenken, gib ihnen ein ganges Sahr nichts, und ich weiß, daß fie zuweilen in der Predigt fich einstellen, es fennd die Lutheraner, ober, wie fie fich nennen, die Evangelischen, benen schenke überaus schone und feltsame Gier, hort aber, wie fie gelegt fennd morden, moffet fie ihren Urfprung ichopfen, ift vielleicht icon vielen befannt. Stengelius, der notirt in feinem Buchl, daß n ber Pfalg bie Bererei und Bauberhandel fehr im Schwung gangen, unter andern hat eine Bauerin, auch eines folden Glifters, ber andern aus lauter Reid die Buhner verzaubert, daß fie feine Gier mehr legten, diefe fucht alle Mittel und Weg, wie fie boch mochte wiedet au Giern fommen, mußte nicht, mo die Urfache berrubrte, fragt baber um Rath, eben diefelbe Rachs bauerinn, von ber ihre Bubner fennd alfo bezaubert worden, diefe laft fich wieder erbarmen, ja! ja fagt's mein Rachbarin, ich weiß ein treffliches Mittel, ich will ein Brod baden, fommt morgen d'eum, baffelbe

Brod brodt den Subnern vor, fie werden euch gleich wieder Gier legen, versprech euch's, fo mahr als ich ein redliche Beib bin, fie ift froh, holt fruh morgens das Brod ab, tragt's beim, legt's auf den Tifc berweil, geht und fucht die Suhner gufammen. Unter ber Beit, daß fie die Suhner jusammen sucht, fommt der Knecht vom Ader nach Saus; ber arme Zeus fel febr hungerig, geht in die Ctube hinein, fieht gleich Dieß Ctud Brod auf dem Tifch, gefdwind her, fcneibt ein gute Stud ab, fahrt Nachmittage wieder auf ben Ader; ba (verzeihen Gie mir, es beschreibt's ein Autor, ber mar geiftlich, alfo ift's mir auch ale einem Geifts lichen erlaubt, gu erzählen) auf dem Acter wird bem Rnecht übel, er befommt einen großen gefpannten Bauch, es will nicht recht hergeben im Leib, er fpurt ein Better, aber gar einen lacherlichen Donnerftreich; er mußte fich Roth halber ein wenig auf die Seite redriren, und was will ich viel Umftande fagen, er legt balt auf einmal 36 Subner Gier, rechte Bubner. Gier; mit bochfter Bermunderung ergablt er Mues gu Beus, burch meldes bann biefe Rachbarin bffentlich als eine Bauberin verbrangt worden.

Diese Gier scheuke ich den Lutheranern, laft's ench nicht verschmachen, es sennd rechte Gier gewesen, aber von einem hahn; denkt halt, daß ihr beinebens diesen Giern gleich send, welche von keiner Mutter oder henne herkommen, also habt ihr auch gleichmäßig keine Mutter in eurem Glauben. Die katholische apos ftolische romische Kirche ist eine Bruthenne, wie es Christus der Seligmacher von sich bekennt: "Quemadmadum Gallina pullos suas, wie die henne ihre Juns

gen verfammelt. wir alle fennt unter den Alugeln Diefer Benne, ber tatholifden Rirche, versammelt in -Ginigfeit; Diese Benne, Die Rirch, fingt jederzeit: "Cha-Cha-Charitas, Charitas, Die Lieb, Die Lieb, Die Ginigfeit, " in der ift eine pure Ginigfeit, eine Tauf, ein Kried, eine Beij', ein Saupt, ein Glaub, von Aufs gang bis jum Riebergang, alles eine, wie viel Geier und Raubvogel fennt über diefe Benne tommen, und haben's wollen gar ausrupfen, wie viel taufend und bundert taufend Chriften haben Maximiniauns der Iprann, Diofletianus der Tyrann, Rero der Tyrann, jammerlich ermordt, verbraunt, verfenft, erhenft, gleichs wohl fcreit diese noch allezeit Cha-Cha-Cha-Charitas. lieb, lieb, machet nur immerfort jum honori, favori, glori, ziegelt und brutet aus durch die Gnad und Beibulf bes beiligen Geiftes ju allen Zeiten fo fcone Bubnl, Gin geschedeltes Bubnl Dominicum ben Beis' ligen, welcher wie eine Sadel die Belt erleuchtet; ein ichmarges Buhnl Benediftus, welcher for biel taufend Beilige in feinem Orden gablt; ein fontiges Subnl Augustinus, der wie eine Gaule den tatholischen Glaus ben unterftutet; ein falbes buhnl Frangietus, ber mit feinem faraphischen Geift und geiftreichen Leben fo ungablbare Seelen gewonnen; ein weißes Dubn! Morbertus, der mit feinem apo ftolifchen Gifer ein Apostel des Deutschlands billig ju nennen; aber ibr erkennt feine folche Benne Die Rirche, fur eure Mutter, fondern ihr fommt ber von einem Sahn, von eis nem geilen folgen Sahn, Luthero, welcher fich nur auf dem Mifthaufen der Geilheit aufhielt, bort hat er etliche gefaulte Rornlein gefunden feiner falichen Lebr. Leiben ift der beste G'winn, Leiden nimmt all Bofes bin, Leiden macht einen felig, Leiden ift Gott wohlgefällig, Leiden ift der Glori Samen, Leiden ist das beste Aramen, Leiden bringt die himmelstron, Leiden hat den größten Lohn, Leiden thut einen erheben, Leiden bringt das ewig Leben;

Nonne oportet pati, wie bann Chriftus benen zwei Jungern auf Emmaus vorgeworfen, ob fie benn nicht wiffen, daß man mit und durch das Leiden kommt in die Glorie und Freuden.

Der Prophet Jeremias in feinem vierten Ravitel gibt ben Beibern nicht allein Straugen: Gier, fonbern heißt's gar Straußen, "Filia populi mei quasi struthio, die Tochter meines Bolle ift wie ein Strauß, C vergleicht ein Beib einem Straußen; ber Strauß hat diese Natur, erstlich, daß er zwar mohl große Klugel hat, aber er fann nicht fliegen, hebt fich wohl gus weilen ein wenig in die Sobe; bleibt aber allzeit auf ber Erbe: also ein Beib, die wollt freisich mohl gern fliegen, wollt fich uber des Mannes Berrichen und Gewalt erheben, aber mein Gott, ift halt ein Strauß, bleibt allzeit in ber Rieder, man laft's nicht fliegen, folagt ihr auf die Rlugel, bleibt alfo unterdrudt, ift ja bas ein Strauß febn und Strauß ausfteben; jum anderten bat der Strauß Diese Natur, einen fo bigigen Magen, daß er fogar fann Gifen verdauen. Ge muß wohl manches fromme Beib einen guten Magen bas ben, weil fie muß fo viel barte Broden foluden und , verbauen, wenn der Mann auf Spielberg geht und bort bem Briefmaler bas Gelb ju Ibfen gibt, bas Deib fiehte, barf nichte fagen muß verdauen, wenn ber Mann den Rragen fo oft in die Bafch gibt, und

Denfelben ju ftarten viel Geld verfdmendet, fie fieht's und weiß, muß aber diefen harten Broden ichluden und verdauen, wenn er fo gern Saleuhren eintauft, Baleuhren, wenn man bor den Uhren ein S fest, fcelt's huren s. v. fie fieht's und weiß, barf nichts fagen, was muß bas fur ein guter Magen fenn, biefes zu verdauen, wenn er fo gern auf's Baid gehet, ben Burichen, nicht Birichen, nachstellt, , und bringt bem Weib nichts anders beim, als die Borner; fie follt ja an einem folchen Broden gar erftiden, filia mea quasi struthio. D wie hat halt ber Prophet die Bahrheit fo genau getroffen, daß er ein Beib vergleicht einem Strauf, und follt ihr mir noch banken, bag ich euch Straugen-Gier hab verehrt, wohl gewiß, wie mancher Strauß euch widerfahrt; aber fend nochs male getroft, nach dem Winter fommt der luftige Sommer, jest lebt ihr im fteten Winter der Erubfal, aledann werdet ihr tommen in den ewigen Sommer, allwo ftete icheint die gottliche Sonn ber Gerechtigfeit; nach ber Arbeit fommt ber Lobn, jest lebt ihr in laus ter Arbeit und Betrubnuß, aledann werdet ihr empfangen den ewigen Rohn, welcher fo groß, daß ihn fein Mug jemalen gesehen, fein Dhr gehort, feine Bung jemale ausgesprochen, feine Reber beschrieben, nach ber Rreugwoche fallen ein die Oftern, jest lebt, ichwebt ihr in einer fteten Rreugwoche mit euren Sausgenoffen and Chegatten; aber alebann werbet ihr gewiß ber ewigen Oftern bei Gott genießen, allwo ein ftetes Alleluja erschalt. Nach bem Rrieg folgt ber Rrieb. . jest fend ihr in einem fteten Rrieg und Rampf, all= . i wo nichts ale Leiden; aber alebann werdet ihr gelan= Abrah. a St. Clara fammtl. Berte. IX.

herzog wieber eingefallen, ber Schneiber bringt ben andern Tag bas Kleid, biefes war bem herzog gur recht; ift bas nicht ein bescheibener Schneiber geweft?

Bas ift aber bei einem Schneider bas Berbrief. lichfte? Bielleicht bas ftete und immermabrende Nadels Rechten? nein; vielleicht der alten Beiber Rod fliden? nein; vielleicht daß die Radeln fo oft muffen burch bas Loch ftechen? nein; bas Allerverdrieflichfte ift, bag ein Schneider nie auslernt, und wenn er bundert Sabr lernet und mandert, wird er nie auslernen, denn tag. lich neue Tracten auffommen; bald fennd im Brauch Dumphofen, lange Sofen, enge Sofen, Rittlbofen; gleichwie nun ein Schneider nie auslernt', alfo lernt gleichmäßig nie aus ein Chrift, und wenn er ichon fo beilig ale ein Franciekus, fo bemuthig ale Paulus, fo weiß ale Ambrofius oder fo rein als ein Dominis fus ober fo magig ale ein Paphnutiue, fo lernet er boch nicht aus, bat ftete mas zu lernen, und menn er icon fo viel Bucher gelefen ale Augustinus gefchries ben, und fo viel Predigt thate, ale Augustinus gethan, und fo viel Schriften durchsucht, als ein Triemegiftus verfaßt, fo ift er boch nicht Meifter, hat dabei gleich. mohl etwas ju lernen. Wenn dann dem alfo, mas gebt's mir, wenn ich euch etwas lerne, und zwar ein folches Sefret und Geheimnuß, daß felbiges feinen wird reuen? Ich will ihnen lernen, daß fie fich tonnen gefroren machen, buß nichte eingeht, fein Stich, fein Sau, fein Schneiden, fein Schießen wird ihnen eine geben, fteinhart gefroren will ich fie machen. einer nur einen Daffauer = Bettel auf ber Bruft tragt,

ber ift gefroren, ber barf immer fechten, probatum est; wie die heutigen Apostel; als ihnen der Berr erichienen, find fie erschrocken und haben ibn gefürchtet, jo bald fie aber bieß Zettel am Sals gehabt, ift alle Rurcht ihnen entfallen; und damit's miffen, mas auf Diesem Bettel geschrieben ftebet, will ich's umfonft lernen; es muffen fteben die Bort des beutigen beiligen Evangeliums: "Ego sum, nolite timere," diese Wort redete Jefus mit feinem Mund: "Ich bin's, furchtet. euch nicht; wohl einem, in beffen Berg Gott ftebet und fpricht: "Ego sum, ich bin ba, a fo hat berfelbe nichts zu furchten, berfelbe ift fteinhart gefroren, melder Gottes Gegenwart in feinem Bergen tragt, berselbe bat weder den Teufel, noch die Belt, noch die fichtbaren, noch die unfichtbaren Reind gu furchten, nolite timere.

Wenn man mußte jett nach den alten Gebotenund Verboten leben, so durfte heut unter den Gerechten
Riemand einen Hasen essen, benn im alten Testament
hat Gott ernsthaft verboten den Ifraeliten das Hasen:
Fleisch, "non comedetis Leporem: esset mir keinenHasen," was will der allweiseste Erschaffer dadurch ans
beuten, warum keinen Hasen essen? Mein h. Bater
Plugustin antwortet, Gott hat den Hasen für sich selbst
nicht viel geachtet, aber durch den Hasen wird eine
Untugend entworfen, und diese wollte Gott den Istam
liten ableiten. Der Hase ist von Natur sehr furchtsam
barum laut das Sprichwort, so man einen Jüngling,
ber leicht erschreckt, will vorstellen, so nennt man ihn
einen Hasen; weil denn Gott den Israeliten das Hasenstelich zu essen verboten, wollte er ihnen andeuten.

hutet euch vor großer Angst, und sept nicht so fur sam, benn in welchem Berzen eine große Angst Furcht ist, ba ist ein Zeichen, baß Gott nicht ist, t wo Gott ist, wo er spricht: "Ego sum, ich bind, ist ein gutes Gewissen, kann keine einzige Furcht se sondern solche Leut sennd erfroren, nichts als Rowist in ihren Perzen, das gute Gewissen macht sie si "qui Dei gratiam habet, non habet quod time sagt der hl. Antonius von Padua, "welcher die E Gottes in sich hat, der hat nichts zu fürchten."

Der hl. Petrus ift alfo gefroren geweft, ift ni eingangen, von ihm Schreibt ber bl. Evangelift Lu baf ber blutburftige Berobee, bamit er bie Gunft Bebraer beffer tonnte erwerben, habe ben bl. Det bem bas Belt auffatig gewesen, gefänglich eingezo wie er ibn nun in den Rerter gestedt, mit Re ftart gebunden, mit Soldaten allenthalben macht, in Willens, ben andern Tag ibn gu tot weiß nicht, wie wird bem guten Betro bie Rach hart und angstig fenn gewefen, benn ein Menfc fa einsett, wie man benn liefet von Raticlao, e Ronigesohnes in Wolen, ben ber herr Bater von unzeitigen Begierd zu berrichen abichrecken mo und ihn beffentwegen in eine Reuche verfperrt, fo fich biefer bermaffen geforchten, bag er als ein 31 ling von zweinndzwanzig Jahren, mit einem greibgee Bart und Saar ift beraus geführt worden vor la Burcht; bat vielleicht Petrus eine gleichmaßige Ru Empfunden ? Dichte tveniger ale bieß: sin ipsa ne erat Petrus dormiens, fonbern er hat bafür gefc fen, gefidnarcht und Bretter gefchnitten, baß ti

bat, im wenigsten fich geforchten, wie tommte? er ift' gefroren geweft, bat einen Paffauerzettl am Bals auf ber Bruft getragen, barauf ftunde: "Ego sum, ich bine," er hatte ein gutes Gewiffen, und folgfam Gott bei fich. Rourage, er furchtete nichte, nichte, nichts fonnte ibn erschrecken, ber ift allzeit luftig, Allegro! Gin autes Gemiffen ift ein Tempel Salomons, ift ein gebenedeiter Ader, ift ein Garten der Bollufte; ift eine Freud ber Engel, ift eine Arche bes Bundes, ift ein Odas voller Relchthumer, ift eine Bohnung Gottes, ift ein Tabernadel des beil. Geiftes. Michts ift luftiger, nichts ift ficherer, nichts ift reicher als ein autes Gemiffen; es mag ftreiten bas Fleifch, ftreiten Die Belt, -ftreiten ber Satan, gutes Gewiffen ift ficher, ift nicht furchtsam, "nolite timere."

Gin frommer, armer Geiftlicher, der ift uber Land gereif't, und in einem Bald unter die Morder geras then, beren an ber Bahl brei maren, diese halten ibm alfobald die Viftolen ans Berg, und ftrengen ihn an 'um bas Geld, ber arme Pater, ber nicht einen Beller batte, fonbern felbst vom Allmofen lebte, bat biefe drei Raubvogel mit aufgehobenen Sanden, daß fie ibn boch wollten laffen frei paffiren, er habe nichts in feis nem Bermbgen. Richts, nichts! Gelb ober Blut! mein lieber Gott weiß, ich hab nichte! weil bu nichts haft, fo thue uns eine Predigt, ber erzeigt fich alfos bald willfahrig, steigt auf einen fleinen Stod binauf, und fangt an im Namen bes herrn. 3ch ftelle bas Leben anfere Beiland Chrifti gegen euer Leben, unfer Berr hat viel gelitten in biefer Belt, ihr leidet auch viel; er war fluchtig bin und ber, ihr bleibt auch nicht viel an einem Ort, er hatte nirgende ichier einen fichen Plat, ihr fend auch nirgends ficher; er batte nicht mehr ale einen Rod, ihr, glaub ich, habt auch nicht mehr ale biefe Rleider, die ihr antragt; unfer Bert faftete willig vierzig gange Zag in ber Bufte, alfo thut ihr auch gar oft in ber Bildniß faften, mider euern Willen; unfer hert ift vom Teufel verfucht worben, euch reit ber Teufel allemal; die Ruben gielten taglich auf ihn, wie fie ihn fangen mochten, alfo lauret auch ber Landprofos, wie er euch fann erhafchen; unfer herr ift gefangen geweft, und mit Ruthen geschlagen worden, es fann mobl fenn, baf ihr icon einmal ben Bang burch die Stadt probirt. und ausgestrichen fend morden; unfer herr mar verurtheilt, bag er zwischen zwei Dorder folle gebentt werden, ihr werdet auch einmal geradert oder ftrange lirt werden; er ift gestorben und gur Solle binunter gefahren, die Altvater zu erlofen, ihr habt bas zum Beften, daß ihr nicht durft hinunterfahren in die Sou. fondern die Teufel werden euch felbft bolen! Amen. Die, fagten fie, traueft bu bir fo fect in bas Geficht ju fagen folche Reden, follft du uns nicht mehr gelobt und erhebt haben, und alfo bir eine Soffnung gemacht gur Friftung des Lebens? Furchft bu bich benn nicht, baß wir bir jest ben Garaus machen? Mct ein Saar. im wenigsten nicht, antwortet biefer Pater, was follt ich mich furchten? Ich hab Gott bei mir, in meinem Gemiffen bin ich mir nichts Bofes bewußt, und alfo batte ich nicht Urfach ju fürchten, beun fofern ibr fcon biefen fterblichen Leib follt ermurgen, furchte ich mich nicht, fondern vielmehr erfreute ich mich, baß

ich balb konnte in ben himmel kommen; o wie wahr iste, was ber weise Mann in seinen Sprichwortern tebet: "Instus quasi leo confidens absque terrors erit, ber Gerechte ist gleichsam wie ein Lowe, und wird allzeit senn ohne Schrecken." Der Gerechte ist gefroren, geht kein einziger Stich noch Streich ein, und wenn ihm schon sein Leib; seine leiblichen Gater leiden, so leidet er doch nicht, und erzeigt sich frohlich, warum? weil Gott darinuen, weil ein gutes Gewissen, nolite timere, dort spricht Gott, surcht euch wicht, wenn ihr mich und meine Gnad habt.

Bas fennd melancholische Leut, folche Sauertopf, folde Ungfthafen, folde finftern Bolfen, folde Dfen. icherben, folde Mandichatten, folde Triebeminkler, folde inofpete Gipfel? Es fennd Solgapfelframer, es fennd Spital-Grillen, es fennd Effig.Rrug, es fennd Quinta Essentia des Unlufts, es fennd geftrumpfte Bart:Burften, es feynd tumpfere Dofentopf, bie fic uicht viel in's Licht trauen, es fennd Bruthennen elephantifder Gras Muden, fennd bes Tobs feine nachften Schwäger, benn die Melancholei ift bes Dobs Schwester, und, mas bas Mehreste, die melancholischen Leut, sennd Gott zuwider. Ich finde, mas gestalten ber Seligmacher furz vor feinem Tode babe ber Belt die allerkoftlichfte Speis zugericht, indem er nemlich eingestellt fein mabres Rleisch und Blut, feinen beil. Leib unter ben Geftalten bes Brobs, aber wie es alle Ranonisten und Schriftgelehrten behaupten wollen, auch die Lehrer ber feligmachenden Rirche jebergeit befraftigen, babe ber Berr folche himmlifche Speis eingesetzt unter ber Gestalt bes ungesauerten

Brobs, und wird auch ber Priefter auf bem Altar feine andere Softiam oder Brod nehmen als ein une gefauertes Brob; die Urfach beffen wird erfennt bei bem beil. Apostel Paulo im 5. Rapitel von den Ephes fiern, allwo er von biefer Gpeis rebet, und nennts "Azymum Sinceritatis," ein ungefauertes Brob ber Redlichkeit und Aufrichtigkeit, barum hat Gott uicht wollen unter bem Brod fenn, in welchem ein Sauers teig vermischt ift; benn Squerteig ift fo viel als melancholifd, wenn einer fauer ausfieht, anzudenten, baß er niemalen fen in einem melancholischen Bergen, furchts famen Bergen, maffen es nicht mbglich ift, bag eine Traurigfeit fene mo er ift, wo Gott, ale ber Brunn aller Freuden. "Ego sum, nolite timere. warum aber Gott bei einem Melancholanten nicht will ein: fehren? barum: gemeiniglich hat ein folder ein bbfes Gewiffen, benn ber ein bofes Gemiffen hat, und Gott nicht bient, ber ift melancholisch, traurig, furchtfam; wenn ein folder nur bort, daß ein Todfall geschehen, aumeh! geht ichon ein Stich ine Berg, wenn er nur bort, baß fich zu Racht ein Maust rubrt, geht ein Stich ind Berg, wenn er nur fieht den Schatten an ber Band, gebt ihm ein Stich ins Berg, und meint, jest fomm aus der Soll einer; wenn ein folder nur por ein Sans geht, baß ein fleines Steint herabfant. auweh! aumeh! ein Stich ins Berg, aumeh! benft er bab icon gemeint, bas Sans fall ein, baß es mich That erichlagen, mußte ben Augenblick in die Sbu fahren, lantet Stich ins Berg, er fann nicht recht frbhlich fenn, ift wohl nicht gefroren, vermeint, man fieht ihm's an, ichant feinem recht ins Geficht.

Bie es jenem Schneiber : Gefellen ergangen, im Reich droben, fo feine Sabel: in einem fleinen Stattl, ba pflegte man vor bie Saufer fleine Glodl zu bangen, alfo bag, wie viel Bimmer, fo viel Glodt hangen berunter, bag man fann anlauten; in einem folchen Saus mohnte auch ein Schneider, ein Meifter, ber hatte unter andern gu felbiger Beit, eine fehr gute Ure beit von feidenen Rleidern zu machen, feinen Gefellen (benn er nur einen gehabt) flicht bas fcone Tuch in bie Angen, endlich flicht's ihn gar in die Band, und Schiebt fich fo ein Rledl ein mit anderthalb Ellen; bem Meifter mangelte Tuch, und weil er mußte, daß er's felber nicht habe genommen, fo zeiget er's vom Abichneiden bem Gefellen, er habe bas Tuch entfremdt, er wolle ihn in Spott und Schand bringen, wofern er es nicht werbe wieberum jus' rudgeben; ber Gefell laugnet Stein und Bein, viel bfter ale der beilige Petrue, er bab'e nicht, er bab's nicht, er wiß nicht! D, antwortet ber Meifter, es wird bich ber Teufel icon zwiefeln beffentwegen, wart nur! Rach bem hat bes Efau Schwager, nems lich ber Gauhirt, eingetrieben, ba ift ungefahr eine fdmarze Sau zu bemfelbigen Saus, wo der Schneibet wohnte, tommen; biefe Sau, bona venia ju reben, bie rippelte und rangt fich an ber Wand, trifft ungefahr bas Schnurl bes Glodleins an, und lautet; ber Schneider: Gefell, weil er barmeben auf dem Stuhl faß, erbffnet geschwind bas Renfter, will feben, wer laute; wie er hinaus ichauet, fieht er bie ichwarze Sau laus ten. Mumeh! ichlagt alfobalb bas Renfter gu, Deifter, Meister! ich hab's Tuch, ich bab's Tuch, Gott wolle

uur dasmalen mich noch erhalten, da ist's Tuch. Wie ist diesem ein Stich in's herz gangen, er hat nicht anders gemeint, als wolle ihn der Teufel schon hins weg holen; da sieht man, was das bbse Gewissen vers mag, wie balb ein Stich in's herz geht, wie einer wicht gefroren.

Da wird befraftiget, mas mein bell. Erzvater Augustinus spricht: , Quidquid vis, potes fugere, o Homo! praeter Conscientiam tuam, intra in domum tuam, requiesce in lecto tuo, intra in interiora tua; interius nihil habere potes, quo fugias a Conscienta tua, si rodunt te peccata tua, was bu willst, o Menich! fanuft du flieben, ausgenommen bein Gemiffen uicht; gebe in bein Saus, rube auf beinem Bett, tritt in bein innerftes Bimmer und Rammer, fo wirft bn boch bem bofen Gemiffen nicht entgeben konnen, fonbern baffelbe thut bich fets nagen und plagen, und swagen, und gagen, und folagen, und fragen, und flagen, und fagen ohne Rube, ohne Stillftand, ohne Inhalt, ohne Linderung, wirft ftets in beinem Gewiffen und Bergen tragen einen Wurm, ber bich nagt, einen Dorn, der bich flicht, eine Dref, die bich bricht, einen Sporn, ber bich plagt, einen Prugel, ber bich fcblagt, einen Benter, ber bich peinigt, einen Mublitein, ber bich brudt, einen Prediger, der dir die Bahrheit fagt und das Bofe vorrupft;" datum ein folder nicht fann Inflig noch frohlich fenn, und wie bas fcmarge Geblut eine Unzeige ift ber Melancholei, also ift bas bbfe Gemiffen eine Unzeige ber Melancholei, wie viel muß ein solcher Stich in's Berg bekommen? wie furcht er fon nicht.

Cen beffen ein Spiegel ber Rain, welcher feinen lieben unschuldigen Bruber Abel ermordt, diefer ift in ber Welt berumgelaufen voller Furcht und Bittern, also, daß er gerufen : "Omnis qui invenerit me, oceidet me, ein Reber, ber mich wird finden und antrefs fen, ber wird mich umbringen, & fcbrie er. D Rain! woher kommt biese Furcht? ift boch damalen niemand in ber Belt gewesen, ale bein Bater Abam, beine Mutter Eva, werden ja diese bich nicht umbringen? Omnis qui invenit me, occidet me, ja, jagt er: ich furchte mir auch vor meinen leiblichen Eltern felbft, warum? ich habe Gott nicht in mir, benn ich habe ein bbles Gewiffen, und biefes verursachet, daß ich vor Bewegung auch des geringsten Laubs eines Baumes erichrede; wie bat ber fo gar fein Berg, welcher Gott nicht hat im Bergen?

Sey dessen ein Zeuge der erste Water Adam selbst, sobald er das Gebot Gottes unbedachtsam übertreten, und dem Weiberrath gesolgt, so bezeugt die göttliche Schrift, daß er geschwind sey hinter einen Baum oder Gestauben des Paradeises gelossen, habe sich verborgen, und wie Gott in's Paradeis kam, den Adam gerusen, und endlich gefragt: warum er sich verborgen? ante wortete er: "Timui, ich habe mich gesorchten," und wer hat dir, Adam, die Furcht eingejagt? mein boses Gewissen. Da sieht man klar, daß die Gott nicht mit und in sich haben, welche die Zettel nicht auf der Brust tragen: "Ego sum, nolite timere," surchtsam, traurig, melancholisch seyn.

Dent mehr an die Schneider: Stengelibus lib. de divinis Indiciis cap. 25. schreibt von einem. 10% Abrah. a St. Clara sämmts. Werte, 1%.

felber als ein Gesell babe in Desterreich einem Deiffer 50 Gulben entfrembet, mit biefem fich aus bem Stante gemacht, und unterschiedliche Lander burchreifet, bis et endlich an einen Ort fommen, und auch allba Deifte worden, und lebte über bie 60 Jahr, fein Denfch lief fich traumen, bag er einmal batte geftoblen. diefem, ba er icon im grauen Alter mar, und bod oft greifelte, ift er (wie die alten Leute gu thun pfic gen, und fonnte ber Urbeit nicht mehr vorfteben) aud fcon etwas liederlich und überbruffig gemefen. Gins male fieht er auf ber Gaffe, bag die Schulfinder mit Rreibe unterschiedliche Poffen und Rragelmert an bie Renfterbalten machten, geht hingu, nimmt von ibnen bie Rreibe, meint, er wolle auch malen, und fcbreibt, ber boch fein Lebtag nicht hat tonnen lefen noch fcbrei ben, auf die Balten biefe ausbrudlichen Bort: "Ege sum fur . ich bin ein Dieb." Die Rnaben tonnter lefen, verstunden's, und idrieen auf der Gaffe: Dieb, Dieb, Dieb, alter Dieb! Das Schreien mabret fo lang, bis es endlich gar vor'm Rath fommen, biefe lagt ben alten Podmeifter bolen, wie ber fommt, att tert er mit Sanden und Rufen, brauchte nicht viel 3wingens an ibm, bekennt gleich : ja, ja, vor 50 Sabren hab' ich 50 Gulden entfremdet, und dieß ift mit auch nie aus meinem Gemiffen tommen. Diefer Mite hernach hat eine Geilers-Tochter geheurathet, und bie Dochzeit gehalten unter einem Saufe mit vier Cam Marum baf biefer fo einfaltig befennt? Et lev. vermeinte, es habe ihm's ein Jeder im Beficht angele ben. Mit Ginem Bort, ber fein gutes Gewiffen bat,

und Gott nicht bat bei fich, ber ift furchtfam und melancholifch, betrübt und erschrocken.

Darum berjenige Richter in Spanien, wie ein Tobtschlag auf einem Platz geschehen, und mehr gegenswärtig gewesen, und beren keiner solchen wollte bestes hen, hat er allen lassen ihre Brust entblößen, einen jedweden hineingreisen, und wie er an einem das Derzschlagen vermerkt, hat er geschrieen: "Tu fecisti, du hast es gethan!" Wie er's denn auch bekennet; Manlius pag. 38. Es bleibt nämlich dabei, der ein boses Gewissen, und Gott nicht in sich hat, der fürcht' sich, ist erschrocken, "nil magis pavidum quam mala Conscientia."

Berentgegen, mas fennd bie luftigen und fohlichen Leut? Sie fennd Beitvertreiber, fie fennd Magnetfins ber, fie fennd Bergentrofter, fie fennd Allelujabboten, fie fennd Gludenbgel, fennd Bruftzuder, fennd Ges muthearzte, fie fennd Kreundichafteichmiede, fennd ein Gewurg, bas Alles geschmadt macht, und mas bas Meifte, die luftigen Leut sennd Gott lieb, wie da die Apostel gemefen, von benen bavon endlichen auch fich selbst bekennet Paulus: , Quasi tristis, semper autem gaudentes, es icheint, fagt ber tarfenfifche Prediger, es icheint, weil wir mit fo viel Gefahren und Biberwartigkeiten überfallen werden, weil man und allent= halben im Rerter und Reiche einquartirt, weil man une von einem Ort jum andern verfolgt, "quasi," fo icheint's, ale maren wir traurig. Rein, semper autem Gaudentes, wir fennt allezeit frohlich und luftig. Bo? im Bergen, und mas machte euch biefe Luft? Nichts anders, als das gute Gemiffen, weil in und Sott und Gottes Gnad, und ber gottlichen Gnade Sicherheit in une, in unferm Gewiffen, und dieß macht une gefroren, fteinhart.

Marci am 4. Rapitel: "Da trat ber gebenebein herr und Beiland Chriftus in ein Schifflein, fobalb er in bemfelben Schifflein war, legte er fich nieber und ichlief; alebann ift ein großes Ungewitter ent ftanden, es blafeten bie Winde, es verbuntelte fich ber Simmel, es frachten die Bolfen, es fausten die Binbe. es fcblugen die Bellen, es baumte fic bas Deer, es madelte bas Schiff nachft bei'm Untergange, und eben damale legte fich ber gebenebeite Beiland in's Ediffe lein nieber und ichlief. Bas bat boch biefer fage Schlaf Christo bem herrn verursacht? mas hat er får einen Polfter gehabt, auf bem er geschlafen? unter fo großen Gefahren geschlafen? Theophylaftus will, bas ber Polfter, auf bem er geschlafen, fene gemefen ein Brett; andere vermeinen, es fenen gemefen etliche gus fammen gebundene Strice; moralifcher ober fittlicher Weise aber leget es Barradius aus, und spricht: ber linde Polfter, auf dem Chriftus fo fuß gefchlafen, une ter fo großem Wetter, fepe gewest fein gutes Gewif. fen; benn ein gutes Bemiffen ift ein gutes Riffen, auf dem einer ficher, ohne aller Rurcht und Schreden folaft. Die Ronige in Verfien hatten neben ihrem toniglichen Rabinet einen Schat, ber fich in dreißig Millionen erstrecte, biesen nennten sie Cervical Regium, ein the nigliches Rif ober Polfter, ein schones Rif ift mit biefes, aber noch ein fcbneres Rif ift ein gutes Ges wiffen. "Lectulus respersus sloribus est bona Conseientia bonis referta operibus, spricht der honigsußt Lehrer Bernardus. Gin mit Blumen besprengtes Betts Lein ift bas mit guten Werken angefüllte Gewiffen, auf einem solchen schläft und rubet einer so wohl, daß er nichts fürchtet, ja er ift noch freudig und luftig.

Befannt ift, baß die Beiligen in ihren größten Peinen ihre Rroblich: und Luftbarteit erzeigt: ber beil. Erzmartyrer gaurentius, wie er aus Befehl des blutburftigen Tyrannen ift gelegt worden auf den glubenben Roft und allbereits icon auf einer Seite bis auf Die Rippen bineingebrennt und gebraten, fo ift fein Stich ihm eingangen in's Berg, bat gleichwohl noch freudenreichft und icherzweis ben Tyrannen angerebt: Versa et manduca, fehr mich einmal um, auf einer Seite bin ich ichon gebraten, und if !" Der englische Martyrer und Kangler Thomas Morus, indem er bem ungerechten Defret und Rath bes Ronigs nicht gehors famen wollte, ift er in tiefen Rerter gestoßen und ende lich jum Tod verurtheilt worden; wie er aber auf die Babl - oder Richtstatt bingufsteigen wollte, mar er allermatt und fagte jum Scharfrichter : "Mein Bruder I. mein, hilf mir binauf, damit ich binauf fomm, berunter will ich bir nicht Ungelegenheit machen." Luftig und froblich der tapfere Martyrer Alexander Briantus, ba er megen ber Ronigin Glisabeth murbe auf ber Folter icarf und ftart geftredt, lachte er noch bazu. rebete ben Peiniger und Scharfrichter alfo an : "Mun,« fagte er, "bu bift ein maderer Rerl, bu haft mir mehr gethan als Gott felbft, bu haft mich um zwei Schub langer gemacht, als ich zuvor mar. Luftig und frobe lich hat fich erzeigt berjenige beil. Bischof, von bem Surius Schreibt, daß ihm aus Reindschaft bie Radbarn fein bischbfliches Saus haben in Brand gesteckt za BinteresBeit; diefer aber ift barüber gar nicht erschrecken, sondern noch zum Saus hingangen, wie es ger brannt, die Sand zum Feuer gehalten, husch! bufd gesagt, es ist halt noch mahr, selten ein Schaben ohne Ruten, auf's wenigst haben mir meine Nachbarn ein Feuer angezundt, bei welchem ich mich kann warmen.

Sag mir, woher fommte, daß alle diefe und viel andere ungahlbare mehr haben in Tormenten, in Bis bermartigkeiten, in Berfolgungen, nie eine Traurigkeit erwiesen, ihnen fein Stich in's Berg gangen? Daber fommt's, fie fennd gefroren gewest, Gott mar in ih nen, bas gute Gewiffen, wer ein folches bat, bem ift unmbglich, daß er nicht tonne und mußte luftig fenn : benn justus absque terrore erit quasi Leo confidens sprict amar ber Beile: "Der Gerechte mird beherzt und ohne Schreden fenn wie ein Lowe;" ich aber fag, ber Gott in ibm und ein auts Gemiffen bat, ber ift wie ein Relfen mitten im Meer, er acht nicht bie brellenden Bellen, ber Gott in ihm und eines guten Gewiffens, ber if wie ein ftarfer Gichbaum, welcher, wie mehr er pon benen braufenden Winden wird angefochten, defto ftarfere Burgel fest er in die Erbe, und ein folcher, mie mehr er von Unglud wird überfallen, je großere Soffe nung fest er in Gott, den er bei fich hat; ber ein gutes Gemiffen, Diefer ift wie ein Bimmet, wie mehr biefer gerieben mird und gerftoßen, je großern und fcbnern Geruch gibt er bon fich, je mehr ein Gerech. ter Unbild leidet, je mehr empfindt er Troft im Den gen; ber Gott in ihm und ein gutes Gemiffen bat. ber ift wie ein Delphin; Diefer Rifch thut gemeinigs

lich fpielen und icherzen vor bem angehenden Better und ungeftumen Meer; ein Gerechter lacht und fpielt mitten unter ben Gefahren; ber Gott in ihm und eines guten Gemiffens, der ift wie ein grunes Scheit bei'm Reuer, baffelbe brennt voran und an bem andern Theil fliegt bas Baffer heraus, ein Gerechter, wenn er icon außerlich mit bem Reuer ber Trubfal mirb angefochten, bat er boch inwendig ein Baffer, bas fublt, das ift ein gutes Gemiffen; der Gott in ihm und eines guten Gewiffens ift, ber ichwimmt allzeit oben, der ift unempfindlich, der schlaft ruhig, der ift rubig, ber tfinft rubig, ber mandelt rubig, ber lacht und wielt, der ist allbereit lustig, froblich, "Allegro nolite timere! Laetabuntur in Cobilibus suis scilicet in bona Conscientia, quia habent tam bonum Dominum, gloffirt Bugo Rarbinglie, folde merben jest eine Rroblichfeit empfinden in ihren Schlaftammern, perftebe in ihren Bergen, benn fie haben ja einen fo guten Berrn, fie miffen, daß fie denselbigen nicht beleidiget haben.

Mir gefallen lustige Leut wohl, ist eine gewisse Unzeige, daß Gott bei ihnen und in ihnen. Zwei, schreibt genannter Stengelias, sennd über Land gereist, sonft gute Freund und Bekannte, aber eines ungleichen Humors, einer war melancholisch, traurig voller Rumsmer, ber redete stets von seinem Hauchalten, gesetz, was er doch mußte thun und anfangen, wenn etwan auf's Jahr der Wein nicht sollte wohl gerathen, et mußte sich in Schulden steden, es kann nicht anders sen; item, er muße jest ein wenig innehalten, weil alles theuer wird, er wolle schauen, wie er kann ein

wenig icheren; ber andere aber mar allzeit luftig, frbb. lich, entweder pfiff ober fang er, mas will ich land melancholisch fenn? Allegro! ift noch feiner verborben; was will ich mich lang nach Geld febnen? was frag ich nach bem Gelb, wenn ich auch nichts bab, bift wohl ein Lapp, wenn du fo traurig bift, ift feine Roth, frift boch fein Geld; geht alfo biefer Traurige voran, macht wieder feine Muden, mein Gott, bentt er fic. gefest, wenn ich beut ober morgen blind murbe, mie wird's mir nicht geben, wenn mich mein Beib mift fo am Steden berum fubren, probirt, brudt bie Mn. gen ju, laft feben, fagt er, geht eine Beile fo fort: unterdeffen, daß er alfo forttrapelt, fand ber Luftige einen Beutel Geld, welchen fonft der melancholifche Lapp hatte erftens gefunden, wenn er hatte gelacht und mare bei folder trauriger Beitung ftill gewefen, bat folgsam gefeben, daß bie luftigen und frbblichen Leute Gott lieb habe; benn furmahr ein frbbliches Berg ift ein Beichen eines guten Gemiffens, und bas Gott in ihm fene: Nolite timere!

Der heilige Bater Apollonius, wie Rasnerus von ihm schreibt, befahl seinen untergebenen Geistlichen, daß keiner unter ihnen soll melancholisch oder traurig senn, sondern freudenvoll in dem herrn und wohl auf; Philippus Nereus, der große heilige, wenn er zu Rom auf der Gasse ginge, thate er meistentheils lachen und frohlich senn und von dem Antonio, diesem heiligen Mann und Bater, schreibt der heil. Athanasius, daß, wer ihn sein Lebtag nie gesehen, hatte ihn doch unter 1000 Menschen gekannt, denn er hat ein solches froh. Liches Gesicht, darin man gar leicht, wie in einem

Spiegel, konnte feben, baf darunter ein reines unbes flecktes Gewiffen, von diesem kann wohl gesagt wers ben: "Nullus in eis tristis omnino videbatur: freilich wurde keiner in ihnen traurig gesehen."

Und was zeigt anders an die schone zusammen verfaßte lauretauische Litanei unser Lieben Frauen, in der neben andern Titeln und Preisnamen auch ftes bet: "Causa nostrae laetitiae, du Ursach unserer Freud, bitt für uns." So muß dann eine Freud seyn bei uns Christen, und in wem bestehet anders diese Freud, als eben in einem solchen Perzen, wo Gott und Maria wohnt, dort aber wohnen sie, wo ein gutes Gewissen.

Ein foldes betet immerdar, und ruft: "Exultemus in Domino, lagt une frohloden in dem Berrn !« laffet Diejenigen trauern, die feine Soffnung bes Simmels baben, laffet trauern die Zurten und Beiden, benen bie Seligfeit abgesprochen; lagt trauern diejenigen, fo feine Mitglieder der romifden Rirche fennd, lagt trauern dies jenigen, benen bas vergoffene Blut Jefu nichts genutet, laffet trauern diejenigen, welche ein bbfes, unruhiges, nas gendes und beiffendes Gemiffen haben, laffet trauern bies felbigen, die ftete in gurcht fteben, daß ber Born Got. tes nicht über fie falle, laffet trauern und trauern, furchten und furchten Diejenigen, bei melchen Gott nicht ift, und die Gott nicht im Bergen haben; aber ich traure und furchte nicht, fpricht berfelbe, ber Gott in ihm und ein reines rubiges Gewiffen bat, fondern vielmehr bin ich froblich und luftig, ich bin gefroren fteinhart, geht feine Rurcht, fein Schreden, feine Traus rigfeit in mein Berg, benn Gott ift mein Bater, ift mein Erlbfer, ift mein Erbfter; bie fatholifche romie

١

ber Freund fagte fie, es ift nicht übel gethan, baß ihr meinen herrn fo fcmieret, allein ihr mußt auch ein Stud garte Linger Leinwand haben, baß er feine Bande wieder abtrodnen tann; fo werdet ihr mit Erodnes mehr ausrichten, als mit Schmieren.

Darum fleigt einer nicht, wenn er nicht eine Leis ter macht von Gold.

Es nimmt einer nicht ein, er fchieft benn mit filbernen Rugeln.

Es kommt einer bei ihnen nicht zu Chren, er thue benn verehren.

Gin Aboofat wollte biefen ublen Nachflana nicht baben, baber fcrieb er an feine Studierftube: Bonis semper patet. Gin Schalfe aber machte aus bem B ein D, daß es bieß: "Donis, ichent und fpenbit, fo find'it eine offene Thur. Etliche Abvotaten. nicht alle, find naturlich wie die Ruthen am Fischangel. biejenige, fo lang fein Rifc an ber Schnur bangt. biegt fie fich wohl nicht, fieht gang gerad, fobalb aber ein großer Rifch anbeißt und behangt, fo budt fie fic gleich. Alfo fennd auch nicht wenig ber Abvotaten und anderer herrn, die etwa beim Brett figen, fommt Bemand, und wenn er icon im hirn tragt ben Baldum und Bortholum, im Mund ben Ciceronem, im Berftand ben Aristotelem, und in ben Gebarben ben Catonem, und im Bergen die Treubeit felbsten, wenn er aber nichts in ber Sand bat, ba biegt fich Die mand, er tommt nicht fort; wenn aber etwas bran bangt an der Ungelichnur, wenn ein ichwerer Beutel Geld fomint, ba biegt fiche gleich, ba gehte: ja, ja, ia. es fann fenn, mit einem Dugend Thalern, mit

welschen Studien, mit spanischen Rronen, mit frans zbsischen Dupplonen, mit deutschen Dutaten geht alles von statten. Wer schmiert ber fahrt.

Wenn beiner Sache bald ein Abvotat foll rathen, So fen klient im Geld, nicht fparfam, gib Dufaten.

Sibst aus ein paar Handschuh, so kann's schon fenn, gibt's eine Berehrung, gibt's ein Triukgeld, so kann's schon fenn, gibt's ein Brinkgeld, so kann's schon fenn, es ist keine Berhinderung, gibft nichts, so beskenn, es ist keine Berhinderung und Gaben kann man Alles haben. "Si nihil attuleris, ibis Homers foras, bringst nichts nach Haus, so bleib nur draus."

So weit ist's schon kommen, daß sogar auch Gott nichts umsonft gibt, denn bei erster Welterschaffung, da Gott dem einsamen Adam wollt ein Weib geben, hatte er ohne Zweifel das Weib konnen mittelst seiner Allmacht aus Leim, aus Stein, aus Wasser, oder aus gar nichts erschaffen, thate aber dieses nicht, und wollte dem Adam nichts umsonst geben, sondern es hieß: gib mir beine Rippe, so geb ich dir ein Weib. Nichts umsonst, auch bei Gott.

Willft fabren, fo schmier. Es ift ber ewige Sohn Gottes mit fonderbarer Glorie, nachdem er die Welt wieder mit seinem Lode erkauft, und mit seinem Blut erlost, zu seinem himmlischen Bater aufgefahren gen himmel, damit er uns ebenmäßig benselben einraume; ben himmel, allwo

Gine ewige Erfattigung ohne einigen Mangel. Gin ewiger Reichthum ohne einigen Abgang. Gine ewige Frohlichfeit ohne einige Betrübnis. Das hat er gepredigt bei dem Evangelisten Marts bem gemeinen Bolk: "Convocata turba cum Discipulis suis, dixit eis: Si quis vult me sequi, tollat crucem sum et sequatur me, und er ruft bas Bolk zusammen mit seinen Jüngern, und sprach zu ihnen: so mir Jemand nachfolgen will, der nehme sein Krenzauf sich."

Das hat er gepredigt bei bem Evangelisten Lufe zu allen Menschen: "Dicebat autem ad omnes: Si quis vult post me venire, tollat Crucem quan quotidie."

Darnach fprach er ju Allen : "Wenn mir Jemand nachfolgen will, ber nehme taglich fein Rreus auf fich.

Was nun der herr bei biefen brei Evangeliften seinen Jungern, dem Bolf und allen Leuten gefagt, das hat er nach Zeugniß Joannes an seiner Person selbst erwiesen. "Tollens sibi Crucem, und er trug selbst sein Kreuz."

Bielfältig hat Gott die Seinigen gespeist, und allerlei Trachten aufgesetzt, aber niemals Rucht. Er bat den Ifraeliten das Manna oder himmelbrod ges schickt, welches ausgesehen wie ein Koriander, dieß haben sie zermahlen oder in Morfern zerstoßen und ein Roch daraus gemacht, aber keine Rucht.

Er hat dieselbigen gastirt in der Bufte mit lauter Bachteln, aber nie Ruchl.

Er hat den großen Mann Elias durch einen Raben täglich mit Fleisch und Brod verseben, aber mit keinen Rucheln.

Er hat mit seinen Jungern selbst bas Ofterlamm geffen samt ungesauertem Brod und wilbem Lattich gleich einer Sulze, aber keine Rucht. Er hat fie, die Apostel, nach seiner glorreichen . leftand in Bratfico, samt etwas von Houig, ausges peist, aber keine Ruchl.

Darum feine Ruchl, benn Er thut es Reinem uchlen, mohl aber Mueg fett Er ihnen auf: "O stulti tc. o ibr Thoren und eines langfamen Bergens," fagt fr ben zwei Jungern auf bem Weg nach Emaus, und ibt ihnen ein gutes Ravitel: "Nonne haec oportuit pati Christum, et ita introire in gloriam suam, nußte nicht Chriftus dieß leiden, und alfo gu feiner . berrlichkeit eingeben." Es muß gelitten fenn, et ita: ) Carmelita, et ita: o Jesuita: et ita: o Barnabita, et ita: o Servita, et ita: o Eremita, et ita: o Caerobita, et ita: o Adamita, ein jedes Moamskind, venn's in himmel fahren will, muß fchmieren und pendiren, aber lauter Rreuger, verftebe: es muß austeben Rreuz und Leiden, denn hat Chriftus durch Leis en muffen eingehen in feine Berrlichkeit, die ibm eis jenthumlich und ihm zustandig mar, wie kannft benn u, vermeffenes Adamskind, dir die hoffitung machen. jag du ohne Kreug und Leiden werdest eingehen in ie Berrlichkeit, die dir nicht zugebort, und zu welcher obne + feinen Bufpruch haft. Das will ber beil' Detrus, als Christi Statthalter auf Erben, mir und bir und allen Christen getreulich ermahnt haben, ba r alfo fdreibt: "In ber Geligfeit werd ihr euch boch erfreuen, wenn ihr jest eine geringe Beit in allerhand Unfechtungen traurig fenn mußt. Cagt eben auch vie fein Lehrmeifter : "Oportet contristari: ihr mußt raurig senn. Nonne oportuit? mußte nicht Christus

١

leiden ?" in Erwägung biefer emigen Babrheit haben bie beil. Martyrer fo gern, fo viel und hart gelitten

Unter den romischen Pabften 26 heil. Dartyrer.

Unter ben romischen Raiserinnen Serena bie Ge mablin bes Raisers Diokletian, und Faustina, bie Ge mablin bes Raisers Maximinus.

Unter ben Ronigen: Ranutus, Ronig in Danemal, nebft andern mehr.

Unter ben tonigl. Prinzen: hermenegilous, bei Ronigs Leovigitous ber Bifigotten leiblicher Cobn.

Unter ben Pringessinnen die beil. Emerita bet Ronigs Lucius in England Schwester.

Unter ben Ebelleuten: Guftachius, famt vielen anbern.

Unter ben Rriege-Officieren: Mauritius, Achatim, Gallifanus und andere mehr.

Der heil. Petrus Damianus schreibt in bas Bud Erod. 29, wie daß im Alten Testament der Pohepris ster nicht durfte eingehen in den Tempel und Beiligthum, er ware dann bekleidt gewest mit seinen weise Kleidern von Leinwand, fragt die Ursach, warum es gleich weiße leinwandene Kleider haben seyn mussen antwort ihm selbst, daß dieß seve eine Figur gewest dessen, der da begehrt einzugehen in den obern Tempel und Heiligthum Goties, nämlich in den himmel, daß solches nicht anders geschehen konne als durch das folches nicht anders geschehen konne als durch das fre mehr Kreuz leiden muß als die Leinwand, die es endlich zu Ehren kommt. Der Flachs ober Lein ist ein rechtes Marterfraut, denn erstlich kommt er and dem Acker, so bald er zeitig, wird er samt der Wurd

gel mit Saut und Saaren ausgerupft, und nachdem er etliche Tag an ber Sonne gelegen, ba fommt er in bie Beich, wird gleichsam gebeigt, bald barauf tommt er in ben Dfen und wird gedortt, von bem Dien tommt er unter bie Brechl, von ber Brechl tommt er unter bie Schwinge, von ber Schwinge tommt er in und burch bie Dechel, von ber Bechel fommt er un= ter ben Spinnroden, von bem Spinnroden tommt er unter die Band ber Weiber und Menfcher, die fveien ibm oft in's Geficht, gieben und breben ibm ben Sals um, von ben Sanden der Beiber und Menfcher fommt er an ben Bafvel, von dem Safpel fommt er in bas fiedheife Bad und Lauge, von der Lauge tommt er auf ben Stod, ba wird er trillt und geschlagen, vom Stod tommt er auf ben Weberftuhl, vom Weberftuhl kommt er auf bes Webers Schipl, ba wird er viel tausendmal unter einander geworfen, wie ein armer Marr bin und ber geschutt und in einander gewirtt, bis man ibn endlich fann mit Ellen ausmeffen, ba gibt ibm ber Beber, die Absolution, und bind't ibn feft aufammen zu einem Stud. Raum aber baff er des Debers lob morben, fo fommt er wiederum in die Bafd und Sechtl, von biefer auf bie Bleich, von ber Bleich tommt er unter bie Scheer bes Schneiders ober Matherin, ba wird er jammerlich gerschnitten, gerftoden, gerftoßen, gezogen, gebogen, von bannen tommt er an ben Leib bes Menfchen, ba muß er manchen fauren Schweiß in fich foluden, fa oftermale benen Soldaten, die mehr als zwei guß haben, ein Quartier geben, bis er endlich felber tein anderes Lofament find't als ju Baberftorf und Lumpen Mu, wo er'fich bann " gludfelig ichagt, wenn er als ein alter Fegen zu bem Umt eines Binn-Bifchers ober Spulhabern promovitt wirb. Nachdem er nun ganz abgemattet und ausgemergelt, schwach und fraftios vermeint in einem Bintel zu ruben, ba fommt erst bas Ruchlmensch und vers handelt ihn nicht um Geld, sondern nur um etliche haft ten ober Nadeln dem haderlumper. Dieser wirft ihn in den Stampf, da wird er zerknotet, zertreten, getrieben, zerrieben, geschnellt und trollt, zerstampft, daß ein Glend.

Rachdem er nun fo viel Marter und Dein aus geftanden, fommt er endlich ju Ghren und macht man aus ihm ein ichones, weißes und gartes Papier, ba fcreibt man faiferliche und fonigliche Befehl baranf, ba brudt man bas Wort Gottes barauf, ba tragt er die alterhochsten geheimnisvollen Worter, fo in bet beiligen Des gesprochen werden, ba ift er nunmelt in größten Chren; aber burch mas Rreug und Glend ift er bazu tommen: barum mußte der Sobepriefter befleid't fenn mit Leinwand : Rleidern, wenn er wollte eingeben in ben Tempel Gottes, weil nichts ift, welches fo viel Rreug ausstehen muß als bie Lein mand; anzudenten, bag, mer ba municht und perlangt in ben oberen himmlischen Tempel Gottes gu fommen und einzugeben, berfelbige nothwendig miffe mit & verfeben fenn, & ausgestanden haben, & getra gen baben.

Wie die Leinwand so die Leut: ber heilige Evans gelift Joannes ift nach ber Geburt Chrifti i. J. 97 von Domitiano, bem tyrannischen Raiser, in die Infel Patmos, so da liegt in bem affatischen Meer, nicht weit von ber Festung Randia ober Areta verwiesen

worben, allwo er einmal im Geift verzuctt, eine große ungablige Schaar ber Beiligen bei erbffnetem himmel por bem Thron bes kamms gesehen bat, welche alle mit langen weißen Aleidern angethan maren. fragt ihn einer aus ben Melteften, mas meinft Joans nes: "Hi, qui amicti sunt stolis albis, qui sunt et unde venerunt? mer fennd biefe, und mober fennd fie kommen ? \* bas weißt du mein herr, fagt Joannes; biefe fennd Diejenigen, fprach ber Meltefte, bie aus großer Trubfal fommen fennd. De tribulatione magna, fie fennd tommen nicht auf einer filbernen Brude, nicht auf einem mit Rofen und Lillen beftreuten Beg ber Rreuden und Luftbarkeiten, nein, nein, fondern fie fennd tommen über bas bobe, raube und ichroffige Gebirg ber von allen Seiten anftogenden Trubfale und Berfolgungen. Sie find tommen über bas ungeftume, von Sturm und Ungewitter erschuttelte wilde Meer ber tyrannischen Berfolgungen und aller erbents lichen überftandenen Marter: de tribulatione magna. Bo bleibt aber die Untwort auf die erfte Rrag: wer fennd biefe? warum fagt er nicht: fiebe, mein Joannes, die große und ungablbare Menge ber beil. Das triarden, Richter und Ronige des Alten Testaments, welche faft alle von bochedlem Geblut und vornehmem Gefchlecht berftammen, fiebe, bort fteben in weißen Rleidern die vier großen Propheten, Jesaigs und 36 remias, Czechiel und Daniel; nach biefen fteben bie zwolf alfo genannten fleinen Propheten: Diee und Joel, Amos und Abbias, Jonas und Michaas, Nahum und Sabafuf, Sophonias und Aggeus, Bacharias und Maladias u. Er fagt nicht, mer fle fennd, fo mert

ich mobl, ber himmel hat eine gang andere Polizei als die Belt. Bei biefer ift gleich die erfte Rrag: Ber ift er, mer ift fie ? und wenn man bort, baf Er von Durchlauchtigen, Sie von einem uralten Stammhause, ba beift es icon Respekt, ich bin feine gemeine Verson, ich hab bas Gefindelbrod nicht gewohnt, fur mich gehort gleichwohl eine abeliche Unterhaltung, mein herr Bater, glaub ich, hat's burch tren geleiftete Dienste gar wohl meritirt, baß man feinen Gobn in Onaben anfebe. Darum bat einmal ein folder Ebele. mann bei bem Abnig Untiochus Audienz genommen. um einige Venfion und Gnadengeld bei ihm angehal. ten, aus Urfach, weil fein Berr Bater ein vortrefflicher Mann und von berahmtem Abel geweft. Dein Junfer, fagt ber Rbnig, wenn ich einem jeben Ebelmann wegen bes Abels feiner Boreltern wollt Benfion geben. fo murde meine Raffe bald taffirt werben, ich pfleg nur die Geschente zu machen in Anfebung eines Seben felbst eigenen Tugenden und Berdiensten. Raft eben auf biefen Schlag ift ber himmel beschaffen, bort fragt man weiter nicht viel, ob einer ein Edelmann ober ein Rnedel-Mann, ob fein Bater von Abel ober bon der Radel, ob feine Mutter von Stolzenhof ober von Stelgendorf; man geht nicht auf das Wer, fonbern nur auf bas Woher? man fragt nicht wer ba, fondern nur mober ba? wenn einer nicht fagen fann: ja freilich ich fomm aus einer großen Trubfal, bee taugt icon nicht in himmele: Caal. .

Und das hat Gott feinem liebsten Junger Johans mes wollen zu verstehen geben, da er ihm die heiligen im himmel gezeigt in eener Rleidung von weißer Leine

mand. Er batt ibm's freilich wohl tonnen zeigen, in Rleibern mit gartem Zaffet, mit lindem Atlaß. ober Sammet, icongeblumtem Damaft ober Ragamon, mit Berberezeug von Geibe, mit untermengtem Gilber und Gold, ober mit Trabor von purlauterm Gold zc. aber, nichts bergleichen, fondern Leinwand mußte es fenn, anzuzeigen, daß Reiner im himmel vor ben gottlichen Thron werde eingelaffen, außer er fcmier und fpenbier mit lauter Rreuger, er leibe und ftebe viel Angft und Trubfal aus, wie bie Leinwand. Es find zwar etliche ber Meinung, Johannes feve berjenige Jungling gemeft mit Leinwand befleibet auf ber blogen Saut, amictus sindone super nudo," welcher Christam auf ben Delberg nachgefolgt, ben die Juden ergriffen, ber aber bas leinene Rleid von fich geworfen, und nackenb von ihnen entflohen, es ift aber glaubmurdiger, bag biefer Jungling fene ber Sohn ober Rnecht gewest bes Maners im Bauhof Gerichemoni, fo ba an dem Dels berg gelegen, welcher burch bas Geraufch und Geidrei ber vorbeigehenden Judenrott, fo Chriftum gefangen, aus dem Bett aufgestanden, beraus gelaufen, um ju feben, mas ba fur ein Tumult fepe, und wen es ans gehe? Bum Sall aber Johannes biefes leinene Rleid hatte angebabt, fo mare er gar vermuthlich bei unferm herrn beständig blieben; benn die Leinwand hatt' ibn erinnert, daß er auch foll mas leiden und aussteben. feinen herrn und Deifter nicht verlaffen, wie jene Mitapoftel, und bavon flieben. Bas nun Johannes bazumal auf bem Delberge verfaumt, bas bat er nachmale boppelt eingebracht, ba er bei ber graufamen Berfolgung bes tyrannifden Raifers Domitiani von

Rom nicht entflohen, sondern mit heroischem Gemath alle Marter und Pein auszustehen, bereitwillig sich erzeiget, wie ihm dann ernstlich mit Gift zugefest worden, und als solches teinen Berfang gehabt, ift er gar in einen Keffel voll siedenden Dels geworfen, aber miratuloser Beis unverletzt erhalten worden.

Wenn bas nicht geschmiert heißt, so weiß ich nicht? Darum haben die Martyrer so gern, so viel, so bart gelitten.

Bafiliffa erft neun Jahre, hat die Marter gelitten zu Nitodema, der hl. Dorotheus icon 107 Jahre alt, hat die Marter gelitten zu Itonia, unter dem Aurelians.

Eulalia, das 12jahrige Thehterlein, hat die Marter ausgestanden und viel gelitten, zu Emerita in
Spanien, unter dem Daciano. Eusignius, schon 110
Jahre alt, hat die Marter heldenmuthig überstanden,
unter Juliano dem abtrunnigen Kaifer.

Der junge Knab Manes, so erst 7 Jahre alt, bat gleichwohl ganz sieghaft alle Pein und Marter ausgestanden zu Casarea.

Simeon, ein Sohn Rleopha, Bifchof zu Terufalem 120 Jahre alt, hat fich gleichwohl vor ber Marter nicht gescheuet, sondern die durchbringlichften Schmerzen der Areuzigung, nach dem Exempel bes heilandes, mit jedermanniglicher Bermunderung startmuthig ausgestanden.

Alle diese und andere beil. Martyrer haben wohl gewußt, daß man durch die himmlische Pforte keinen lasse passiren, er lege denn die Rauth ab mit lanter Kreuzer.

Bu Bien innerhalb ber Donaubrade, ift gar eine

ernehme Mauth, die wird genennt auf dem Thabor, enn man die Wort zurudliest, so heißt's Robaht, as ist das für ein Thier? O! frag nur einen armen nterthan auf dem Land draußen, der wird dir's bald gen, was die Robaht sepe; das ist's:

"Am Monntag muß der Unterthan ber herrichaft fern.

Um Erchtag muß er in dem Weingarten arbeiten. Um Mittwoch muß er in das Schloß holz führen. Um Pfingstag muß er brefchen, oder Strob neiben.

Um Freitag muß er den Teich fifchen, ober in's agen geben.

Um Samftag muß er 6 Rreuzer zum Geban ben.

Am Sonntag muß er Bothenweis laufen.

Das ift die Robath, jest mach einer aus den Las in die Woche, aus den Wochen den Monat, aus n Monaten das Jahr, so wird er wiffen konnen, as die Bauern fur Oftern haben, und wie oft sie aut und Bein (benn sonst nichts mehr an ihnen ist) n Warkt tragen?

Wir Christen sennd alle unsers herrn seine Unrthanen, darum follen wir die Robaht, so er uns islegt, demuthig annehmen, und geduloig tragen, eichsam die Mauth ablegen mit lauter Kreuzer.

Einer aus diesen führt einen Stab, bedeutet die rmuth; arm seyn ift ein großes Rreuz, und darf iemand lang rathen, was das schwerste Holz sey, ines ift schwerer als der Bettelstab. Die Geometer iffen, daß die Stadt Leyden in Holland, von Bethel Abrah. a St. Clara sammtl. Werte. IX.

in Palaftina, allwo Jalob ben erften Altar Gott bem herrn aufgerichtet, fen etliche buntert Meilen von einander entfernt, ich aber fag, daß Leiden und Betbel bart an einander fteben. Wer leidet mehr als ein Bettler, ein Armer? Bo Nix ift auf Lateinisch, ba gebt's talt ber, wo Nichts ift auf Deutsch, ba gebt's fubl ber, ber arm ift, und nichts hat, ber muß por ber Thur liegen, wie ber Lagarus, bat ben erften Gis bei ber Thur, ob es gwar bei Gott andere im Braud; benn wie die Sonne bei der Racht aufgangen, verftebe wie Gottes Sohn bei der Nacht geboren, haben bie lieben Engel folche neue Zeitung ehender angezeigt ben armen Birten, als ben reichen Pharifdern und dem Abel, bei ber Zeit heißt man folche feine Engel, welche die Armen ben Reichen vorziehen; man halt es fur eine Unhöflichkeit, und fetet einem gum Wort Engel ein P. "Pauper ubique jacet," Armuth ift benn ein großes Rreug, leide bu aber biefes mit Ges buld fo nimmt's Gott wie ein Robaht an, die er bir reichlich wird vergelten.

Ein anderer Mauthkreuzer führet im Schild ein Bett, hiedurch wird verstanden frank seyn, das ift ein großes Kreuz, Schmerzen leiden am Kopf wie der Sohn der Wittib zu Sarepta, den nachmals Elisaus erwedt hat zum Leben.

Schmerzen haben an den Augen, wie der Samfon, nachdem er feiner Galanin Delila zu viel vertrauet, und schon die Augen verloren, hat er erft gesehen, daß bergleichen Leut dir Frau und fraus nicht weit von einander.

Rrant fenn an den Ohren, wie ber Malchus, als . ihm ber Gabel Petri fo frudell begegnet.

Schmerzen leiden an der Bruft, wie der Amafo, dem der allzu higige Jatob feinen Dolch zum Besften geben.

Schmerzen haben an den Sanden, wie die Mas chabder, benen Untlochus ber Tyrann die Sand hat abhauen laffen.

Schmerzen leiden an Fufen, wie ber Rouig Ufa, bem ber Prophet Jaias nachmals das Podogra furiret.

Schmerzen am ganzen Leib haben, wie der Job, ift ein großes Rreuz, und wundert mich nicht, warum jenes Weib, von dem der Evangelist meldet, all ihr ziemliches Geld und Gut unter die Doktores und Mesdifos angewendet, alle ihre Thaler in die Apotheke ausgeleert, mit lauter Rezept except worden, damit sie nur die Gesundheit erhielt, wundert mich nicht, denn großes Kreuz, krank fenn.

Sen aber versichert, daß dir diefes wird vergolten werden, wenn du es in gottlicher Gnad mit Geduld leideft, mit einer ewigen, immerwährenden Gefundheit in dem himmel.

Auf dem dritten Mauthkreuzer ist zu sehen ein Thurm, in welchem lauter Gefängnisse. Gefangen senn, ist ein großes Areuz, als wie gefangen worden die Kinder der Madioniter von den Ifraeliten, wie gefangen worden die Philister von dem David, wie gefangen worden Amasias der Judenkönig von dem Joas, wie gefangen worden Achaz, von dem Kdnige in Sprien, wie gefangen worden Schezias und nach Babylon geführt, wie gefangen worden Jonathas, der Machabäer von Nicanor, wie gefangen worden Joseph von dem Pharao, welcher unschlosse Jüngling ander

ben worben, als habe et wollen des Putiphars, eines toniglichen hofmeisters Frau, zu freundlich komplimentiren, welche Etc. mit des Josephs Mantel ihre Bosheit wollte vermanteln, (und so geht's, wenn man einer Dama mehr glaubt, als einem Damaszenus), dieser unschuldige Jüngling ist gefangen worden, und als er dem Mundschenk seinen Traum nicht traumisch, das ist, nicht unwahrhaft auslegte, hat er ihn ingleischen gebeten, er wolle doch seiner eingedenk seyn, und gute Kollekt einlegen bei dem Pharao, damit er nur mocht aus diesem langwierigen Arrest kommen, schaut, wie hart ist einem, gefangen zu seyn! Glaub wohl ein hartes Kreuz. Schenke es aber und opfere es Gott auf, siebe, ob's dich nicht wird einsegen in die sicherste Freiheit der Kinder Gottes?

Tett seinen Mauthkreuzer, der reprasentier einen Wolf, was sollt dieser bedeuten? Wenn einer eine geraume Zeit nichts gessen hat, so sagt er: Ich bin so hungrig wie ein Wolf, Hunger leiden ist ein großes Kreuz, und in dem Fall ist Ungar und Hunger eines Glifters; denn Ungarn führt ein Kreuz im Schild, der Hunger desgleichen hat Kreuz und bringt großes Kreuz, und ist dieser ein unbescheidener Kreditor oder Schuldherr, wenn man ihn erst heut kontentiren thut, er morgen schon wiederum sollizitiren thut.

Diefes hat genug erfahren herodes in feinem Indenlande.

Dieß nicht gnug Effen hat erfahren Abraham in feinem kananaifchen Lande.

Dieß nicht gnug Effen hat gnug erfahren, Pharao in Egppten.

Dieß nicht gnug Effen hat gnug erfahren die Stadt Jerusalem, nachdem selbige durch billige Berbangniß Gottes von Tito und Bespafiano belagert
worden, hat der Hunger die armen Belagerten dermaffen übel geplagt und genagt, daß sie alles Leder
verzehrt, ben Mist auf der Gasse, noch mehr ihre eigenen Kinder geschlacht und aufgessen.

Dieß nicht gnug hat gnug erfahren Italien, unter Raifer Justiniano; allwo ein solcher hunger entstanden, daß allein in Aupienno 2 Weiber 18 Manner für Speis genommen und verzehrt, Manner aus Noth effen, oder pur lauterer Lieb, weiß nicht welches schlimmer. Hunger ist ein hartes Kreuz, sollt aber dich dies ses Kreuz einmal drucken, so leg's deinem Erlbser zu Kußen, zweiste nicht, er wird dir solches ring machen, mit dem Gedächtuiß und theuerem Bersprechen, weil du dich zu vertröften hast einer reichlich und immetwährenden Ersättigung.

Der fünfte Mauthkreuzer führt einen hirschen, welchen die gottliche Schrift selbst für ein Sinnbild des Durstes erkennt. Durft leiden ist gar ein unleidliches Kreuz. Das Wortl Otto heißt hinter sich und für sich Otto, das Wortl Anna heißt hinter sich und für sich Anna, das Wortl Ecce heißt hinter sich und für sich Ecce, das Wortl Löffel heißt hinter sich und für sich Ecce, das Wortl Löffel heißt hinter sich und für sich löffel, die Wortl ibi illi heißen hinter un für sich ibi illi, ingleichen das Wortl Sitis, welches auf deutsch ein Durst heißt, lautet hinter und für sich Sitis, als wollen die Gramatici gleichsam buchstabiren, der Durst sey auf allen Seiten elend. Kann Zeugnis haben deswegen vom himmel, von der Erd, von der

Soll, benn sobald ber reiche Praffer alldort von der gbrilichen Gerechtigkeit einlogirt worden, hat er alle Pein verschwiegen, und allein den Durft geklagt, des senthalben den Lazarum gebeten um einen Tropfen Waffer, welcher da hängt am kleinsten Finger, aber anstatt des keinsten Fingers hat im Lazarus den halben Daumen gezeigt, und gar recht, denn wer nicht gern gibt, dem soll nicht gern geben werden.

Beugniß von der Erd, als Samfon mit unerhort beroifcher That die Feind geschlagen, bat ihn ein fols der Durft angriffen, daß ihm auch durch ein Wuns derwert, des Esels Kinnbacken, einen Trunt gespendirt, und ihn dieser besser gelabt bei'm Esel, als bei'm weis gen Rofel.

Dab Zeugnif von dem himmel, indem ber herr Jefus, selbst Gottes Sohn, am Rreuze kein größeres Rreuz gelitten, auch zu allen Peinen wie ein faust muthiges Lammlein geschwiegen, ausgenommen zum Durst hat er seine halbsterbende Stimme noch boren laffen: "Sitio, mich durstet." Ift also Durst leiden ein überaus großes Kreuz. Aber eben darum bei Gott in besto höherm Ansehen und Berdienste, wenn es ihm zu Liebe übertragen und geduldet wird.

Auf bem secheten Mauthkreuzer ist zu seben ein blosies Schwert, das bedeut den Krieg, Krieg ift ein schweres Kreuz. Das Wortl Krieg heißt auf lateinisch Bellum, Bellum, auf deutsch schon, aber nur schimpfe weis, denn wie das Wortl Mundus, die Welt, auch zugleich sauber heißt, als sep die Welt sauber, aber höhnischer Weise scilicet, als wie wenn man sagt: du bist ein sauberer Gesell, will man dadurch kein Lob verstehen, sondern das Wiederspiel.

Gleichwie Gott ber Allmachtige in's Paradies fommen, nachdem Abam bas Gebot übertreten, und burch ber Eva Unleitung und ber Schlange vermeint Gott gleich zu werden, fo ift Gott der Allerhachfte fommen, und ju ihm gesprochen: "Ecce Adam quasi unus ex nobis, fiche, Abam ift gleichfam ein Gott worden," bas Biderfpiel zu verftehen, per Sarcasmum, bobnifch und fpottleuder Beife, irridendo, fagt Lyras nus. Alfo beift and Bellum ichon Bellum, verftebe aber ichandlich, elendig; benn wo Mare ben Ginjug bat, ba bat bas Glud ben Auszug, mo Mere nieber: fist, ftehet bas Glud auf, wo Mars bas Better macht, leibet bas Glud babei, mo und mann Rrieg ift, fo wird die Rirche leer, und der Rirchhof voll, wo und wann Rrieg ift, wird ber Brobader burr, und ber Gottefader faift, wo und wann Rrieg ift, feynd bie Buchfen moblfeil, und die Sparbuchfen theuer, ein Rrieg ift bem Elende verwandt, ber Roth befreundt, ter Trubfal verbunden, und mit allen Uebeln allite. Rrieg haben ein fcweres Rreug, trag du aber biefes mit Geduld, und fiebe, ob's bich nicht wird fubren jum emigen Frieden.

Ein angezündetes, aus der Luft herabfallendes Ragget stellt der siebente Mauthfreuzer vor, ist ein Sinnbild eines Menschen, der von dem hochsten Glude zum niedrigsten Unglude kommen, aller Shren entsett worden. Das ist wiederum ein großes Kreuz, wie denn dieses begegnet dem Konig Nabuchodonosor, als welcher wegen seines gar zu übernehmenden Hochmuths von Gott in ein wildes Thier verändert worden, und der vorhero von den Ochsen gessen, mußte nachmals

wie ein Dos Gras und heu freffen, foenum ut bos emmedet, und ber vorhero wohnte in bem Pallaft, mußte nachgehends wohnen in bem Moraft, und einen Gefellen abgeben ben wilden Thieren. Dieß ift bez gegnet ber stolzen Jezabel, welche vorhero schier für eine Gottinn ist angebetet worden, mußte nachgehends von ben hunden zerriffen und aufgefressen werden.

Dieß ist begegnet bem Raifer Undronico, zu Rom stantinopel, als ber vorbero auf einem goldenen Throne prangte, hernach auf einem raudigen Rameele burd bie Stadt herum geführt worden.

Dieß ist begegnet bem Raifer Baleriano, welcher pon dem Perferkbnig Sapore gefangen, zu einem Buß, schämel sich mußte brauchen lassen, bem Kbnig feinen Ruden unterbreiten, so oft er auf's Pferd steigen wollte. Bon diesem Kreuz kannst bich leicht befreien, bleib in ber Niedere, so hast keine Gefahr tief zu fallen, sondern die sichere Hoffnung eines erwunschen Rud hinauf, Rud hinauf.

Betrachtet aber anjego den achten Mauthfrenzer, auf diesem ift ein Barbiermeffer, bas bedeut, able Nachreden leiden, und Berschwarzungen der Ehr haben, ift ein großes Rreuz; benn:

Ein himmel ohne Sonn, und ein Garten ohne Bronn, Und eine Suppe ohne Broden, und ein Thurm ohne Gloden. Und ein Soldat ohne Gewehr, und ein Name ohne Chr, Sepnd alle nicht weit ber.

Deife Eccl. 41. "Sorge, forge um einen guten namen."
Reich fenn und nicht ehrlich fenn, ift nichts fenn.
Gelobt fenn und nicht chrlich fenn, ift nichts fenn.
Schon fenn und nicht ehrlich fenn, ift nichts fenn.

Der gute Rame ift ber befte Saam, aus bem ein Ruhm und Glorie machet, babero ift fein großeret Berluft als des guten Namens; bat der David eine To große Straf von Gott bem Beren muffen ansfteben. baff er in feinem Alter gar nicht konnte fich ermarmen. und ihn bas immermabrende Buid, Buid ben Leib plagte, weil er dem Saul ein fleines Rledel von bem Mantel geschnitten, wie boch acht es erft Gott, wenn man einem die Chr gar abichneibet. Gin Menich ift von der Erde' und von dem Leim jusammen pappt. ausammen gewalft, zusammen dalft, dabero ein gers brechliches Geschirr, ein irdisches Geschirr mird alfo probirt, man flopft baran, wenns einen guten Rlang bat, liebt man's auch bei Sof, wenn's aber ichoppert, fort bamit wider die Band, also wenn der Mensch einen guten Nachtlang bat, ift es genug, fo ibm aber Diefer mangelt, ift alles verloren. Sufanna bie teufche Matron hat bitterlich geweint, als der Senteng über fie gesprochen, und fie jum Tobe murbe geführt; Flens suspexit in coelum, nicht aus Ursach, daß ihr bas Leben follte genommen werden, foudern weil ihr die Ehr und guter Name abgangen, ift alfo bieß ein großes Rreug, Schwarflucht am Leib ift eine uble Rrantheit, die Berdunflung und Schwarze an der Cht großer. Lag andere bich verschwärzen, bein Troft wird fenn, daß wenn-bu es mit Geduld leideft, in bem gottlichen Register bein Name nicht ichwart geschrie ben fen.

Was auf dem neunten Mauthkreuzer für eine Figur habe ich lange nicht können ausnehmen, weit er ganz abgeweit, endlich habe ich gehört, es folles

bas Bildnif bes Jeroboams fenn, und fo viel auemeis fen: eine uble Obrigfeit haben, fen ein großes Rreug, freilich wohl, man liest in gottlicher Schrift, als David gewiffe Legaten und Abgefandte gefchickt gu bem Ronig Umon, ber aber aus Auleitung berjenigen ver: meint, tiefe fenen Spionen und Ausfpaber, traftiet fe fcmablid, lagt ihnen ben Bart auf eine Grann ab fchneiben und barbiren, wie auch ben Rod gnifchmarts ftuben, bieß ift ben guten Leuten fcmerglich vortom: men, mas wollt aber das fenn? Salbentheil barbiren geht noch bin, halben Theil ftugen, aber wenn mander Edelmann feine Unterthanen gar icheert und pollie ftutt, bas ift fcmerglich, es ift fcmerglich menn ein Unterthan eine Obrigfeit hat, welche ift wie ein Ungl, wie ein Engl, wie ein Igl, wie ein Egl, wie ein Gal. bas Blut aussangt, wie ein Igl nichts als icharf ift, wie ein Eugl, ber mit bem feurigen Echwerte vor'm Daradies feht, wie ein Ungl ber nichts thut fangen, er thue benn den gifc vermunden, das ift fcmeralid.

Wundert mich beswegen nicht, daß gewisse Unter thanen ihrem herrn ein Gemahld gezeigt haben, welches ein Sinubild war, und in sich entworfen hielt einen gläsernen Distillirfolben, worin allerlei Rrauter, so durch das Feuer dergestalten gewirft und gewarmt wurden, daß auch der letzte Tropfen mußte herautgeprest werden, daneben haben's diest Lemma geschrieben: 30 ihr armen, gesamten Krauter, euch thut's gehen, wie uns armen hauter!

Colde follen ihnen vorstellen die Statue bes Rib. nige Rabuchobonofor, welche ein goldenes Daupt, filb berne Schultern und Bruft, aber erbene guß hatte, und wie ein Rieselstein die Fuß getroffen, und ftark gefallen, ift die ganze Statue zu Trummern gangen, wenn der untere Theil fallt, so wankelt der obere, wenn der Unterthan zu Grund gehet, muß auch sein Haupt entgelten. Scharfe Obrigkeit haben, großes Rreuz; gedent aber, daß dieses nicht lang währet, denn gemeiniglich geschieht's, daß sie fruhzeitig aus diesem Leben wird hinweg gerafft. D wie angenehm und trostlich wird dir fallen, daß du an Gott auf ewige Zeiten einen liebreichen Gott, einen guten herrn haben wirft.

Der zehnte Mauthkreuzer ftellt vor gin Spinnl, an welcher der Zwirn gedrehet wird, die Sinnschrift lautet; Unit atque torquet, vereinigt und peinigt. Das bedeutet ben Cheftand, und abel verheirathet sepn ift ein großes Rreuz.

Der Cheftand foll feyn wie eine ewig gehende Uhr, die doch auf nichts anders zeigt als auf Gins, verftehe, eins follen feyn und eins bleiben.

Der Cheftand foll fenn wie der Tempel Salomo, nis, denn als diefer mit fo großen Unkoften gebauet worden, hat man nicht einen Streich, nicht einen Klopfer, nicht einen Tumult gehört.

Der Cheftand soll seyn wie das steinerne Polster der Patriarchen Jatob, als dieser etliche Stein zusammengeklaubt und ihm für ein haupt-Rif bei der Nacht untergelegt, da er die Leiter gen himmel gesehen, diese Stein seynd zu Nacht alle eins worden, nur eins, das ware schon recht, aber wenn er ein Wurm ist, wie jener Wurm, der dem Propheten Jonas seine-Rurbis-Blatter abgefressen, wenn sie so sus aus chaux.

wie des Loths Weib, nachdem es in eine Salzsaule verkehrt worden, wenn er so geschlacht ist wie jenn Baum, unter dem der Prophet Glias wohnte zu Serepta erat Juniperus, das war ein Wachholder-Baum. immer den klopfeten Passion singt, wenn sie so freundlich ausschaut, als wie die Kinder der Propheten, als sie zu Zeiten Elisti die gallhändige Kräutersuppe aus dem Topf gessen, da ist's schlecht.

Der egyptische Joseph hat wunderliche Ardume gehabt, einsmal hat ihm geträumt, als thaten ihr die Stern, Sonn und Mond anbeten, durch die Stern wurden verstanden seine Brüder, durch die Sonn der Bater, durch den Mond die Mutter, so ist dann Er im Ehestand eine Sonne, Sie der Mond, gut, aber wenn es Finsternisse absetz, das ist ein übles Aren, aber eben diese Finsternisse haben vielen ein Licht ze ben, daß sie solche schwere Burd geduldig übertragen, und also glücklich zu demjenigen gelanget, der da sagt: "Venite ad me omnes, qui onerati estis. Rommet Alle zu mir, die ihr mit Aengsten beladen sept ; und ich will euch erquicken."

Auf bem eilften Mauthkreuzer ift die Bildung bes boshaftigen Ronigs mit der Zuschrift: "Ex optimo pessimus, zuvor der Beste, hernach der Bbseste." So lang sein Präceptor, der Priester Jojadas, geledt, war Joas, der junge Konig, ein Spiegel aller Twgenden, sobald dieser mit Tod abgangen, sepnd anch in Joa alle Tugenden erstorben, und ist er ein tyrannischer Abgötterer worden. Dieser Joas ist ein Abbild boser Kinder, bose Kinder haben, ist ein großes Kreuz. Der Psalmist David spielt mir eins mit seie

ner Barfe und fest baju biefen Berfiful; Duxor ton sicut Vitis abundans etc., Dein Beib ift wie ein fruchtbarer Beinftod an ber Mauer bes Saufes. Gin Beib und Mutter vergleicht ber David einem Beinftod und nicht gar uneben; benn ein Beinftod trägt nicht lauter gute Trauben, fondern auch gumeis len faule; Gine Mutter bat auch nicht allezeit lauter gute Rinder, fondern auch bieweilen faule, nachlaffige, folimme, unnutgige, welche bann nicht ein geringes Rreug fennd ben lieben Eltern. Bas hat nicht fur ein Rreuz gehabt Ifaat an bem unerzogenen Gfau? Bas bat fur ein Rreug gehabt Doe an bem frechen Sohn Cham? Bas hat fur ein Rreuz gehabt Jatob, der hat 12 Sohn gehabt, 11 fennd nicht weit her geweft, und eine einzige Tochter, und bat biefe einen -. Rug verloren; was hat David fur ein Rreug gehabt an feinem abtrunnigen rebellifden Cohn - Abfolon? Mas bat Salomon nicht fur ein Rreuz gehabt an bem Eohn Jeroboam? Was hat Abraham nicht fur ein Rreug gehabt an bem Ismael? Ift nichts Reues, bag auch gute Leut bbfe Rinder haben, als wie ber Bein, welcher ein fo braver herr, und hat einen bos fen Sohn, ale ba ift ber Effig, aber fromme Eltern tonnen fich biefes Rreug icon ju Rugen machen, wenn fie es mit Geduld leiden, und felbiges Gott befehlen, ber gemeiniglich ein Mittel macht burch frube zeitigen Tob bergleichen ungerathener bofer Rinber,

Es kommt doch eine schone Jahl der Mauthkreuzer beraus bis auf den zwolften, dieser stellt vor ein Krokodill, was foll das bedeuten? Ein Krokodill, so lang es lebt, thut's immerzu wachsen, und also am

geht es mit feinem Leben auf bie Reig, wenn's nicht mehr wachsen fann, barum fteht bie Ginnfcrift: Ni major morior, wenn ich nicht mehr wachsen fann, fo ift es mit mir gethan." Das ift ein Ginnbild eines Ehrsüchtigen, ber immer nach bobern Memtern trachtet. und wenn ihm die hoffnung gu felben ju gelangen, in Brunnen fallt, fo geduntt ibm biefes barter und unerträglicher, ale ber Tod felbften. namlich Chren haben wollen und nicht befommen, ift ein großes Aren. Bir Menfchen haben eine Musifantenart an und, bon bem Ut fleigen wir gleich zu bem Re, von bem Re wollen wir zu dem Mi, von dem Mi zu dem Fa. von bem Fa zu bem Sol, von bem Sol zu bem La, allzeit bober. Pilatus, ba er follt ben unschuldigen Befum jum Tod verurtheilen, hat er fich beffentwegen gemeis gert, ba er aber borte, bag bie Juden auffchrieen: "Si hunc dimitis, non es Amicus Caesaris, wenn be biefen frei laffest, bift bu fein Freund bes Raifers. Pilatus fallt geschwind ben Centeng, und wenn auch bundert Chrifti gemefen maren, fo hatte er boch ge bacht: bin ich bes Raifere Reind, fo bin ich aus fels ner Gnad, bin ich aus feiner Gnad, fo werbe ich mit ber Beit nicht weiter tommen, benn ich allegeit ibn verehrte und fast anbetete 2c.

Lappisch sennd wir Menschen in dem Fall, als wenn und Gott hatte barum bas Leben eingeblasen, "Inspiravit spiraculum vitae, abmit wir sollen aufs geblasen werden, und her steigen wie ein Pfau, und was vor ein Kreuz, wenn man zu hohen Ehren und Regierung nicht gelanget? Die Poeten bichten von dem Tantalo, daß derselbige in der Holl im Baffer.

stebe bis an's Maul, und vor seiner gar schone Nepfel bangen, er aber voller Durft, wenn er trinken will, so sinkt bas Waffer, und wenn er nach einem Apfel schnappt, so schwingt sich ber Baum in bie Sobhe, baß er also bei solchem Uebersinß muß Hunger und Durft leiben. Das ift ein großes Kreuz, allzeit schnappen und nichts bappen, macht endlich einen Lappen.

Da fieht man aber ichon, bag an Mauthfrenzern auf der Welt tein Abgang, Rreuz genug, aller Orten ein Ueberfluß, es ift nur zu bedauern, daß viel mit biefen nicht konnen umgehen, will fagen; daß fie Kreuz leiben und ausstehen, und boch keinen Berdienst babei haben.

Der heilige, tarfenfice Paulus weinte einsmals bitterlich, und gab augleich die Urfach biefes feines Beinens zu verstehen: "Multi abulant, quos saepe dicebam vobis, nunc autem et flens cico inimicos Crucis Christi, Biele manbeln, wie ich euch oftmal bab gefagt, und itt wiederum weinend fage, welche \_ ba fennd Reind bes Rreuges Chrifti." Ber fennd benn Diefe, Die alfo zu beweinen fennd? Es fennd folche. welche viel Rreug und Leiden haben und ausstehen, aber biefes tragen mit bochfter Ungebuld und Unwiffen. Solde tommen mir naturlich por als wie berjenige Bauernsohn, diefer mar etwas einfaltig, die Mutter sammelte einemale einen großen Safen oder Topf voll Bonig, bamit fie aber ben Gobn fcredte, bag er ihr Diefes nicht ausschleckte, gab fie vor: "Mein Cohn, if von Diefem niemal, es ift lauter Gift, und ber Menich muß davon fterben, der mertt fich'e. Auf eine Beit, als die Mutter Geschaft halber mußte ausgehen.

Schaffte fie ibm, er folle die jungen Subnt buten, da mit nicht etwa eines von bem Raubvogel ertappt wurde, er fommt bem mutterlicen Befehl nach, aber weiß nicht mas Unachtsamkeit er batte, baß ibm ber Geier ober Raubvogel ein fleines Subni binmeg ge führt, ber arme Tropf hatte icon einen Schaden gelit. ten, bamit er nun biefen verbeffern mbchte, und ibm Die kleinen Subni nicht alle aus einander laufen, ift er ba, bindet mit einem gaben ein Suhnl an bas an bere, vermeint es fen nun alles ficher und gut; nicht lange bernach fommt ber vorige geflügelte Duch nerdieb wiederum, ertappt ein Subnl, nimmt's in Schnabel, und weil eins an bas andere gebunden mar, fo traat er's auf einmal alle mit einander babon; bat nun ber arme Tropf gefeben, bag er aus einem Uebel ein doppeltes Uebel gemacht, indem er alfo bie fen Schaden por Augen fabe, fürchtete er nichts mehr als die Straf von feiner Mutter, und vor lauter Leib und Rurcht benft er fich, er will fich lieber umbringen, ift begwegen ba, macht bas breidoppelte Uebel, frift ben gangen Topf honig, vermeint es fen Gift, bas ihm ben Garaus machen werbe. Die Mutter fommt vach Saus, fieht feine Buhnl, ift ba, will ben Sohn mit einem barten Stocke abstrafen. Diefer fallt auf Die Rnie nieder, ach Mutter! mein Mutter! fcblag pur nicht, werd ich doch ohne das bald fterben! Do rum Schelm? Ach, fagt er, ich hab den gangen Safes voll Gift ausgeffen vor Rurcht. Gie mußte nicht, ob's foll gornig werden des Schelmen, ober ob's foll laches wegen deffen Ginfalt; allein das that fie ibm vermeb fen, bag er aus einem fleinen Mebel ein boppeltes, ja

breifaches gemacht; alfo gleichen ihm biejenigen, benen Gott ein Rreuz ichickt, welches fie ein Uebel pflegen tu nennen, und ift das gemeine Rlagen; wie geht's mir fo ubel, wenn fie aus diesem Uebel ein coppeltes, und gar ein breifaches Uebel machen, welches jumal geschieht, wenn fie daffelbe Uebel mit Ungeduld, mit Rachgierigkeit mit bochftem Born ertragen, fo machen fie aus einem Uebel ein doppeltes Uebel. Aus einem Uebel, fo etwan porbero nur dem Leib ichadete, machen fie auch megen ber Ungebuld, baf es auch ber Geele Schabet. Solche Reind des Rreuzes fennd bitterlich gu bemeinen, wie es bann beweint hat ber beil. Paulus, menn fie namlich ein Uebel über bas andere baben ausgestanden, ein Rreug über bas andere, und fennb boch in demselbigen voller Ungeduld. Bu bedauern ift ein foldes Cheweih, welches mit ihrem Mann, ober folder Mann, welcher mit feinem Beib ftete in tauter Rreux und Biedermartigfeit gelebt, ihr Lebenlang taum eine rechte gute Stunde genoffen, und noch bars - ` aber in jener Welt muß emig leiben. Bu bemeinen fennd fo viel blutarme Leut, die ihr Lebenlang nichts als in ftetem Rreug gelebt, und boch nach biefem Leben muffen ewig leiben. Es gibt auch viel, bie in ber Boll figen, die doch mehr Rreuz haben ausgestanden, als ein beil. Bater Augustinus, ein beil. Benedittus, ein beil. Bernardus, zc. Barum ? Beil Diefe ibr aus gefügtes Uebel vergrößert und verdoppelt mit ihret Ungebuld, ja wohl auch mit Schelten und gluchen bie Snad Gottes und Berdienft verloren.

Denn es ift zu wiffen, daß Gott allein angenchm fepud die Rreuz, so mit rechtschaffener Gebulo, wie vereinigtem Billen, mit begnügter Seel, mit bantbe rem Bergen getragen werben. Dannenhero haben bie beil. Martyrer so gern, so viel, so hart gelitten.

Darum hat fo viel gelitten in Bbhmen ber beil. Benceslans.

Darum hat fo viel gelitten in Ungarn ber beil. Gerardus.

Darum hat fo viel gelitten in Polen ber beil. Stanislaus.

Darum hat fo viel gelitten in Defterreich ber f. Rolomanus.

Darum hat fo viel gelitten in Banern ber beil. Emeramus.

Darum hat fo viel gelitten in Schwaben die beil.

Darum hat so viel gelitten in Franken ber beil. Rilianus.

Darum hat so viel gelitten in, Sachfen ber beil. Evualbus.

Darum hat fo viel gelitten in Spanien ber beil. Bittor.

Darum hat fo viel gelitten in Italien die beil. Juftina.

Darum hat fo viel gelitten in Frankreich ber beil. Dionpfius.

Darum bat fo viel gelitten in Rieberland ber beil. Lambertus.

Darum hat fo viel gelitten in England ber beil. Thomas von Randelberg.

Alle diese heil. Martyrer haben wohl gewuße, bas Wer nicht mit Elend-Leder bekleibt ift, der kommt nicht in himmel.

Ber nicht mit bem harnisch Patientiae verfeben ift, ber fommt nicht in himmel.

Wer nicht kann harte Ruffe aufbeißen, das ift: i Rummernuffen, Betrubnuffen, Beschwernuffen, ber tommt nicht in himmel.

Ber nicht einen ftarfen Magen bat, barte Bros den ju verdauen, ber kommt nicht in Simmel.

Wer nicht einmal in der Stadt mit Ramen Lepben gewest ift, der tommt nicht in himmel.

Ber nicht ein Freund, ein Rind, ein Erb bes Sob ift, der kommt nicht in Simmel.

Wer nicht fann Schlid's Rrapfen effen, ber tommt nicht in himmel.

Wer nicht zu Trubfallingen zu haus, ber tommt nicht in himmel.

Wer nicht ein Rreug-Herr ift, ber fommt nicht in himmel.

Wer nicht ben Rreugweg geht, der fommt nicht in himmel.

Ber nicht einen RrengeSchluffel hat, ber erbffnet nicht den himmel.

Wer nicht bas Wappen Chrifti antragt, welches ein Rreuz ift, ber tommt nicht in himmel.

Wer nicht ein Patient ift bes armen Menbini, ber kommt nicht in himmel.

Wer nicht Monsuerus heißt, der kommt nicht in Simmel.

Der nicht mit Rreuz schmiert, der kommt nicht in himmel, benn mit Rreuz allein laffen fich die Sande Gottes schmieren.

Surius schreibt in seinen mitlelbigen Geschichtep-

Es ift ein Mann geweft, ber war nicht ein Mann, fondern ein Tyrann, graufam gegen feine von Gott gegebene Chemirthin, biefe hielt nicht bas Gebot Got tes, der ernfthaft will und gebietet, ein Beib, als eine getreue Chegenoffin, ju lieben: und barum ift's bon ber Rippe bes Mannes erschaffen worben, bem noch war beffen Ropf gleich einem Wurmueft, beffen Band gleich einem hammer, beffen Bung gleich einem Schwert, beffen Worter gleich bem Donnerteul, beffen Gebarden gleich einem muthenden Lomen, beffen Ge muth gleich einem Tiger, beffen Manier gleich einem Torannen. Diefer batte eine fromme, mit allen Im genden begabte Chefrau, die ein Spiegel mar eines ehrlichen und tugendreichen Bandels, und behnoch trab tirte er fie ohne eigene Schuld wie eine Stlavin ber gestalten, bag er fie einsperrte in einen engen -Rerter und ihr faum nothwendige Erhaltung gufommen liefle; biefe aber, fo gering fie immer murbe gefpeist, fo that fie bennoch ben halben Theil ihrer Epeis ben Urmen burch ihr Menfch Schicken; nachbem bieg ber graufame Mann in Erfahrung gebracht, bat er ibr fo wenig in Speisen zugeschickt, daß fie mit ber Beit gang ausgemergelt und abgeferbet, nichts befto menis ger alles diefes mit größter Geduld übertragen. Enb lich, weil die große Schwachheit überhand genommen. ftirbt fie in bem Rerter. Rach bem Tob bat men ben Rerter eroffnet, und diefes Munbermert gefunben. daß bie zwei Stein, worauf biefe obgenannte und che gemattete Frau ihre Fuß hielt, feund vertehrt worben in die schönften Diamante, und dieje glangen wie bei purefte Gold. Durch welches ohne Zweifel Gott wollte verstehen geben, daß diese durch ihr mit Geduld ertragenes Areuz habe die Glorie erworben, eine on in dem himmel erlangt, und also Gott mit dies n Areuz geschmiert.

Bu wunschen mare es, daß mehr bergleichen rechtsaffene Krenzträger gefunden wurden in diesem Stande, hatte auch Gott mehr Ursach und Antrieb, sie, wo bt allbier, wenigst in der andern Welt zu belohnen, nn nicht sicherer kommt man zum Gestad der Seligst als durch das Kreuz. Warum daß Jonas so inderbarlicher Weise im Wallsich getragen, und geserfen worden an das sichere Gestad des Weeres, ist ursache, wie es konstrmitt Abul., weil er im Wallsch die Arm wie ein Kreuz ausgespannt, und also rmittelst des Kreuzes zum Gestad kommen.

Warum daß Gott vor das Paradies hat gestellt ten Cherubin mit einem flammenden Schwerte? das m, weil ein Schwert ein Areuz & hat, zu bedeuten, B Niemand eingelaffen werde, als die vom Areuz, id mit Areuz kommen. Man kann nichts von Gott iben, es sepe benn, man schmiere mit Areuz.

hat David wollen, daß er die knigliche Kron in frael bekomme, hat mit Kreuz geschmiert, wie er von m Konig Saul also ist verfolgt worden.

Sat Joseph gewollt, daß er im Egyptenland ichter und Bicetbuig sollte fenn, hat er mit Kreuz schmiert, indem er wie ein Kalb von seinen eigenen ridern ift verkauft worden.

Hat Moses gewollt, daß er das Amt eines Filore sollte haben, hat er mit Areuzer geschmiere, wie noch als ein Kind in ein schlechtes, kreuzweis & flochtenes Binfentbrbel gelegt, und in die außerfte benegefahr auf ben Bluß Dilo gefetet worden.

Saben alle Beiligen, haben alle Geligen gen baß fie bes himmels theilhaftig wurden, wie fie bereits wirklich befigen, ift bonnbthen gemeft, ba vorhero mit Rreuz geschmiert, ac. batum baben beil. Martyrer fo viel gelitten, fo hart gelitten fo gern-gelitten, barum von allen' Glementen geli Bom Reuer bat gelitten Laurentius auf dem glabe Roft, ber beil. Beno, ba er lebendig geschunden. Dech übergoffen, in's Reuer geworfen morben. Reuer haben gelitten ein heil. Petrus ju Deifob ein beil. Julianus zu Alexandria, ein beil. Pante gu Nifomedea, ein beil. Beit in Lufonia, ein beil. motheus in Palaftina, ein beil. Theodulus in Phri und viele, viele andere mehr, auch garte Jungfra eine hl. Marta, Pelagia, Antonia, Restituta, Ka Ritmina, Gulalia, Anaftafia, zc.

Bom Waffer hat gelitten ein heil. Cabas, beil. Florianus in Oberdsterreich, ein heil. Bitto Mastia, ein heil. Julianus ist in Knisia in ei Sact, worin Schlangen waren, in's Meer verworden zc.

Bon ber Luft hat gelitten ein heil. Strato Serenonus zu Cabafio, ein heil. Boa zu Rom, b. an einem Baum hangend, von bem unter ihnen a richteten, erfchrecklichen Rauche erstickt worden.

Bon der Erd hat gelitten ein heil. Kaftu Birth zu Rom, ift lebendig begraben worden, ein Sippolytus, Bischof, ebenfalls in Rom in eine Grube versenkt, ein heil. Chrisantus und Marcel

melche auch lebendig begraben worden. Alle biefe und unzählbare andere heil. Martyrer haben ihr Leib und Leben, Gut und Blut in die Schanz geschlagen, das mit sie einen Theil an dem himmel, an ber immers währenden Seligkeit haben und genießen konnten.

Menn einer sieht, daß das Amt und die Sach, fo er begehrt, eines ziemlichen Werths und Rugens ift, und kann aber solche nicht haben ohne schmieren, fo acht er's nicht, sondern benkt, es ist der Mihe wohl werth, daß ich schmiere. Wie der himmel und deffen unaussprechliche Schonheit seve, kann mit Worten nicht genugsam entworfen werden. Joannes Taulerus schreibt von dem himmel und deffen Große, wenn Gott so viel Welt hatte erschaffen, als da gefunden werden Sandkornl am Ufer des Meers, so waren gleichsam unendliche Welt, und dennoch ist der himmel so groß, daß diese alle denselben nicht thaten anfüllen.

Joannes Confinius fcreibt von dem himmel und beffen Sobie, der himmel fen fo boch, daß keiner bis 8000 Jahren dahin thate kommen, wenn er fcon täglich 800 Meil thate geben.

Chronica Saneti Francisci ichreibt von dem hims mel und beffen Schaten, Reichthumern. Ginsmals ift dem seraphischen Franzistus eine Stimm vom himmel kommen, dieses Inhalts: "D Franzistus, wenn die ganze Erd war ein pur lauteres Gold, wenn alle Fluß und Meer waren ein Balfam, wenn alle Berg und Felsen wurden in lauter Edelgestein verziehrt, so waren alle diese gegen dem himmel, wie Roth gegen dem Gold."

Die heil. Brigitta ichreibt von bem Simmel und

Deffen Glanz, ihr hab einmal Chriftus ber Derr eine Deiligen gezeigt, der da glanzte siebenmal schoner all bie Sonne, Brigitta vermeinte, es sepe dieser ein beile Apostel, oder der heil. Joseph selbst, darauf aber von Christo, ihrem Geliebten, vernommen, daß dieser von allergeringste Heilige im himmel, und seve ein Min der gewest, der sein Lebtag nichts Gutes gewirft, all daß er den letzten Augenblick seines Lebens Avutrition erweckt, Reu und Leid gehabt. Wenn denn ein go ringster Heiliger schoner glanzt als die Sonn, wie und denn dort ein Glanz senn, wo so viel tausend und tausend große heilige Martyrer allein, deren fo viel daß nach der Kirchen: Historie, wenn die kathalliche Kirche täglich 5000 erzählete und verehrte, wird fe nicht die geringste Zahl aussprechen und erkennen undges

Die heilige Gertrudis schreibt von dem Simmel und beffen Freuden, daß wenn alle Wenschen nie Engel ihren Berftand, Big und Jungen-zusammen fügten, so tonnten fie nicht die allergeringfte beffen entwerfen.

Der Teufel schreibt von dem himmel und befin Schonheit und Werth, indem er einmal zu Koln auf einer besessenn Person geantwortet, da er gefragt wurde, wenn er wieder in himmel konnte kommen, was er thun wollte: wenn von der Erde bis in him mel eine Leiter ware mit lauter Scheermeffer behängt, so wollte er sich bis an jungsten Tag ohne Unterlast daran auf: und abziehen lassen. So ist ja der Riche werth, daß einer schmiere um den himmel, und zwer mit Kreuz. Alles, was da ausgestanden die Raccabis.

mas Vaulus, mas Stephanus, mas Laurentius, mas Bincentius, mas Achatius, mas Mauritius, mas alle Martyrer, es ift ber Mube werth geweft. Augustinus mein beil. Bater fcreibt : Benn bir Gott thate fchafs fen und gebieten, du follft gehntausend Sahre leben, und leiden alles, mas nur zu leiden ift, gehntaufend Sahr um ben himmel, fo mar's ber Mube noch mohl werth und follft bu noch um diefes Gott banten, wie es gethan Rrangistus, ber feine Schmergen und Rreug unr nannte feine Rinder und Schwestern. Dief alles. mas ich gefagt habe, befraftiget mir bie ewige Bahrbeit felbit beutiges Tags in feiner glorreichen Dim= melfahrt; Chriftus ber Berr fleigt famt feiner gebenes beiten Mutter Maria, famt allen Aposteln und Jungern, famt ber beiligen Magbalena auf bem Delberg, und weilen er endlich von biefer Belt, in ber er nuns mehr 33 Jahre gewandelt, wollte abweichen, bat er bon allen Gegenwärtigen Urlaub genommen, nicht ohne vielfaltige Bahren biefer beiligen Berfammlung. Abio! nun fagte er. und ichauet mit lieblichen Augen Das ria an. Abio! meine allerliebfte Mutter Maria, bich verlag ich nunmehr, bir fen Dant, all findticher Uffett und Treu, daß du mir das Leben und menschliche Natur geben, mich unter beinem mutterlichen Bergen getragen; ich erfenne mich ichulbig und vervflichtet, dir um alle angewandte Mube, Gorge, Rleiß und Ur= beit megen meiner, ich will alles biefes bir im Simmel reichlich bezahlen, nunmehr verlaß ich bich.

Nachmalen wendete Christus fein Angesicht gegen bie bugende Magdatena. Adio, meine liebe Magdas lena, ich verlasse bich auf Erden, gehe hin in die Wilds Abr ab. a St. Clara fammtl. Werte. U.

niß und Einbbe bes lanbes Marfillen, ba will ich bich schon mit meinen bftern Besuchungen troften, bu weißt, baß ich bich liebe, und werde bich auch in alle Ewigs teit lieben, ich bant dir um die Dienste, die du mir aus herzlicher Treu erwiesen, beine Jahren, beine Seufzer, beine Perzklopfer seynd schon aufbehalten, die zu feiner Zeit belohnet werden.

Abio, Abio! Peter, bich verlaß ich nunmehr, und zwar laß bich anstatt meiner auf bieser Welt, bu bif also bas haupt meiner Kirche, bu gebentft ja noch, baß ich bieselbe mit meinem Kreuz habe erworben.

Abio! ihr alle, und insonderheit alle versammelte liebste Apostel und Junger, ich verlaß euch nunmehr auf Erden, prediget und breitet emsig aus die Bahrs beit, so ihr von mir gelernet, arbeitet fleißig in dem Weingarten meiner christfatholischen Kirche, sept wache bar, daß die reiffenden Wblfe meinen Schaafstall nicht mögen überwältigen, dieß Alles will ich euch in der gluckseligen Ewigkeit belohnen. Abio! also gleich allen Geschöpfen der Welt, euch Allen gebe ich meinen gott lichen Segen und Benediktion, weiche davon; mit die sem Wort erhebt er sich in die She, fährt in him mel, aber mit einer absonderlichen Manier.

Die Evangelisten melben einhellig, wie fie benn selbst gegenwärtig gewesen: "Elevatis manibus forebetur in Coelum." Daß ber herr habe seine Arme aus gespannt, und also in himmel hinauf gefahren, war um dieß? Ware es benn nicht besser gewest, er hatte die hand in einander gesteckt, und seinem ewigen Bater gedankt um ben Sieg und um die gluckseitigfte Berrichtung seines Amts auf Erden? Nein! Er spannte

feine Arme freuzweis aus und fuhr alfo in himmel. Die Urfach ift biefe: wenn ein Meifter will einen etmas lehren, fo zeigt er ihm's: fo mach's, wie ich. Indem bann biefer himmelsmeifter nichts auf ber Belt thate mirten, als reben und lehren, wie mir follen die Ewigfeit erwerben, wie wir follen in Simmel fahren, beffentwegen auch auf die Lett fahrt er mit freugweis ausgespannten Urmen in himmel, als wollt er feinen Jungern und uns, allen Armen und Glendigen suschreien: so macht's, wenn ihr wollt in himmel fabe ren. Abio mit einem &, fonft tommt man nicht bars ein, nicht anders, nicht-ebender, als burch's Rreug: per multas tribulationes etc.; mit Kreuz muß man fomieren, wenn man gablen muß, es ift euch diefes jetunder burch Gott felbft beftatiget. Go miffet ibr benn nunmehr, beitle Beltfinder, wie man in Simmel fahrt, der fahren will, der muß ichmieren, und mit nichts anders als mit Rrenger, die mit einem ges neigten, fanftmutbigen Willen muffen getragen werden.

Sept getrost nun ihr alle in der Welt betrübte, verfolgte, elende, erarmte, verzagte, erkrankte, verlass sene Menschenkinder, sept getrost ihr, die ihr durch so schwere Kriegsläuse in Elend, in Armuth, in Jammer und in Trübsal gequalet sept. Sept getrost, diese Kreuz sepud eure Reichthumer, mit denen ihr Gott jetzunder schmieret, und er nachmalen euch nach wenig Zeit eine ewige Ruhe ertheilt. Sept getrost ihr Geists lichen und Ordensleut in euern Mortisikationen, Buß-werken, freiwilligen Abtöbtungen eures Willens, diese Kreuz sepnd euch unsehlbare Vortruppen des himmels.

Send getroft ihr betrubten Wittmen und Maifen.

die anjego von manniglich verfolgt, verlaffen und ven ftogen, diefe eure Kreuz fennd ein Rennzeichen ba Prabeftination und ewigen Auserwählung.

Setroft seyd Alle, die ihr mit leiblichen Krenzen behaftet seyd, tragt diese Kreuz nur mit Gebuld, et seynd Stricke und Band, womit euch Gott begehrt in Himmel zu ziehen. Entgegen wehe euch Weichlichen! wehe und immer wehe euch heiklichen Weltkinden! wenen das geringste Kreuz zuwider, und ihr so gespen sam mit eurem Kreuz, glaubt nicht mir sündigem Magustiner, sondern Augustino, meinem hochheiligen Beter selbst: "a Paradiso ad Paradisum non est tranitus." Es kann nicht seyn, daß ihr ein Paradies aus Erden habt, und ein Paradies zu hoffen im Himmel, sondern richtig kommt man

Bom Leiben jum Frenden, Bon Erübfal zum himmels:Saal, Bon Kümmernuß zu der Cabung, Bon Berfolgung zu der Erquidung, Bon Arbeit zur Belohnung, Bon Wortisicirung Fleisch und Blut. Bu dem ewigen Gut.

Es bleibt dabei : Bollt in himmel fahren? fcmiert ! 2c.

## Seiliger Geift.

Biel Gnaden zu erkennen, Rannft lernen von der hennen.

Ber nicht ift wie eine heune, dem wird Gott nicht fenn wie eine Taube, und wer in biefen taub ift, ber wird nicht fenn wie eine Benne; eine Benne bat fo viel Lob als Rebern, und alle ihre Rebern follen beschüten ihr Lob. Gine henn ift Ursach eines unfrigen Rloftere in Banern, allwo biefe ein En ges legt mit einem Stern, worinnen war fcbnft formist Die Bildnuß ber feligsten Mutter Gottes und noch beutiges Tage legen die Bubner allba Eper mit Sters nen. Gine Benne ift Diejenige, welche fich ber fuße Jesus felbft verglichen, benn wie fich biese megen ihrer Jungen pflegt auszubreiten, gang und gar ausgemergelt, ausbehnt, bag faum Saut und Bein an ihr hangt, alfo hat ber Berr uns Rinder Gottes ju machen fich felbft ausgemergelt, fich verlaffen und gar bas Leben gelafe fen : eine Benne hat bieg, baß wenn fie auf den Giern figet, folde auszubruten, von den Wettern und dem farten Rnallen febr verhindert wird, alfo, daß bei vielen Wettern eine Benne felten wird bruten; boch ift ein Mittel wider biefes von Bicent. Bellugcen. beschrieben, wenn man namlich einen eifernen Ragel unter bas Stroh legt, wo bie Benne barauf fist; ift ein Sinnbild eines frommen Chriften, ber gum bftern vor Augen hat bas Leiden Jefu und betrachtet biejes nigen Ragel, mit welchen biefer Weltheiland am bas

Solz des Rreuzes angenagelt worden, ein folder wird nicht ben geringften Schreden empfinden in feinem Bergen, indem er fich gang verwirft und vertieft te Die Berbienfte Jefu. Gine Denne, wenn fie fiebt, baf ihre fleinen Jungen bin und ber laufen, irren. fo fcreit fie alleweit, und mit ihrem Gefdrei lock fe es wieder zu fich, und falvirt's. Ift eine bubiche Im terweisung eines Predigers, ber nicht foll aufboren u fchreien, und feine Stimme ju erheben, mit welcher er bie irrenden Seelen wiederum fann erretten and . falviren von bem Berberben. Bor allen anbern bat Die henn eine Tugend (und wer dieselbe nicht bet ber ift nicht angenehm ber Taube, verftebe ben beilb gen Geift) die Denn hat biefes, bag, wenn fie and einem Bachlein trinft, fo oft bebt fie den Ropf in bie Sobe, Die Augen gegen Simmel und bantt gleichfen fur felbiges. Beil nun ber Menfc taglico, ftanblit. augenblidlich Gnaben fchopft von bem Simmel, and nichts Gutes an ihm, nichts Gutes bei ihm, nicht Gutes in ihm, nichts Gutes zu ihm, nichts Gutes um ihn hat, bas er nicht empfangen hat bom Sim mel; wie viel Tropfen Blut in ihm, wie viel Lebent Athem in ihm, wie viel Augenblick in ihm, fo viel fennb Gaben und Gnaben vom himmel, und allet mit einander von dem beiligen Geift; benn Macs, met wir feben, feben und horen, boren und empfinden. empfinden und greifen, greifen und reben, reben und leben, bas hat Gott uns geben, mas aber Gott und gibt, bas macht feine Lieb, die er ju uns tragt. Rus aber bie gottliche Lieb ift nichts anders als ber beil-Beift.

Bas ift arbfer in ber Belt, als baf Gott, ein Derr ber Belt, ift Menich worben in ber Belt, auf baß er erlbfen mochte die Belt? Und bieß hat zuwege gebracht ber beilige Beift. Gie boren, mas Abulenfis Toffatus fdreibt: Nachdem Rain, ber erfte Cobn bes Abams, beuntreuet ben Abel und fein bruberliches Geblut vergoffen, bat fich ber Bater Abam bergeftalt barüber bestürzt, baß er bunbert Sabr getrauert und geweint, fich retirirt in bas Ebram, und fich allba ganglich vorgenommen, fein einziges Rind mehr gu erzeugen : Gott aber , ber ba wollte mit ber Beit Die Menscheit annehmen, schickt einen Engel zu dem Abam, lagt ibn ermahnen, er folle fein gegebenes Beib er= tennen, welches auch geschen, and hat biefe erfte Mutter ben britten Cohn geboren, mit Ramen Geth. Runmehr Unno 1314 haben aus Anordnung Gibnfla, Ronigin in Ungarn und ber Gultanin gu Babylon etliche Chriften graben muffen in dem Thal Jofaphat, und endlich haben fie allda gefunden ein Grab, in welchem lag ein großmächtiger Menfch, fo unferer Beit får einen Riefen gehalten murbe, mit langen Sagren, mit einem großen Bart; bei feinem Saupte lag eine fteinerne Lafel, barauf diese bebraifche Schrift mar : "Ego: Seth tertius genitus filius Adae credo in Jesum Christum Filium Dei, obumbratione Spiritus Sancti ex Virgine Dei matre Maria de lumbis meis venturum. 3ch Geth, ber britte Cohn bes Abam, glaube an Refum Chriffum, einen Cobn Gottes, ber burch Ueberschattung bes beil. Geiftes aus Maria geboren wird merben, und alle beide aus meinem Stamm werden fommen. " Wie es benn geschehen über bie

britthalb taufend Jahr, nach bem Ceth, ba ift ein Engel ericbienen bem Joachim, burch beffen Befel Joadim nicht ans Begierlichfeit bes Fleifches, fonben wider feinen Willen aus purer Lieb ju Gott, bie Muna ebelich erfennet, allwo von beiben burch gbteliche Lieb ift aufammen formirt worben ber Leib ber Beiligen und allerreinften Jungfrau Maria, aus bem nachgebends burch Ueberschattung bes beil. Geiftes nach voll endeter Berfundigung bes Engels Gabriel, Die anbere Derfon in ber Gottheit, aus dem Gebiut Daria bie Menschheit angenommen und Mensch geboren morben. Dag berohalben Gott ift Menfc worden, und unferet fundlichen verworfenen Ratur feine unendliche allers bochfte Gottheit vereiniget, welches ihnen in Emiglet nimmer die Engel biefe eblen Rreaturen Gottes baben tonnen einbilden, bag biefes gefchehen, ift eine Urfes ber heilige Geift, der diefes unbegreifliche Bert bet burch feine gottliche Birfung gumege gebracht.

Weffentwegen der Mensch bochst verpflichtet ift, ihm ohne Auflidren zu danken, ihn zu loben und ger preisen, zumalen kein größeres Werk in dem Protokillides gottlichen Konsistoriums registrirt sieht, als die Wenschwerdung Gottes Sohns; darum als auf eine Beit, schreibt Eusedius Emissenus, ein mehr kalthoils scher und lauer Christ, in der Kirche zu demienigen Wort in der Meß: "Et homo factus est, und er ift Mensch worden," zu welchem Wort pflegt die katholissiche Gemeinde die Menscheit Christi anzubeten und zu knieen, als demnach dieser Berachtung halber nicht niederknieet, gibt ihm der höllische Satan vor mannigs lich eine große schmerzliche Maultasch mit diesen

Berlaut: "Si pro me Deus hoc fecisset, wenn Gott für mich dieß gethan hatte, was er für dich Wensch gesthan, so wollt ich mich auf ewig allezeit neigen und bücken," also groß und aber groß ist die Menschwerdung des Sohnes Gottes, und diese mussen wir zuschreiben der Wirkung des heiligen Geistes, der auf alle mögliche Weis hat gesehen, daß er eine solche Mutter ohne einigen Mackel des Adams zu bereiten, aus der et durch seine Ueberschattung möge die Menschheit Christi in Esselt stellen: "Tibi laus, honor et gloria, deros wegen sehe Dir, o heiliger Geist! ewig Dauk, Lob, Ehr und Preis!"

Das ift größer in ber Belt, als die Mutter und Rurfprecherin ber Belt, Maria? Und biefe hat uns gumegen bracht ber beil. Geift. 3ch bab faft mit Bermunderung gehort und gelefen ben beil. Tod Das Rachdem bie Beit fam, baß Maria, bie gebenes beite Mutter (alfo fcbreibt der beil. Melithon, ber bl. Antonius Riorentinus, und andere) mit inbrunftiger Liebe erhift, begehrte ju ihrem Gohn in die Glorie gu tommen, und also munichte ben Tob, so ift ihr erschie. nen ber Erg. Engel Gabriel, ber ibr auch vorhero ben Bruß abgelegt, und hat ihr nach vermeldetem Graf ben feligen hintritt angedeutet, beinebft einen Palms Bweig in die Band geben; über Def ift ber gebenebeite Sohn mit einem folden Glang ihr erschienen, und in Gegenwart ber beiligen Apostel fie eingelaben in bie Glorie jum erften Ihron und Lohn, um ihre mutters liche Treu. Rachdem fie nun ben, unter ben Geftalten des Brodes verborgenen Jesum aus ben Sanden bes beil. Joannis empfangen, und die beil. Apostel immer und immer paffeten, so ist sie mit großem Glang Tobt verblichen. Petrus ordnete auch die Leiche au, lest mit eigenen Sanden den beil. Leib Maria famt den Engel in die Bahr, und weilen Maria befohlen bat, daß der Palm : Zweig vor der Bahr solle getragn werden, wollte ein jeder Apostel aus Demuth denselben zu tragen sich weigern; Joannes trägt dem Petro an, weil er das Haupt aller Christen auf Erden; Petrus weigert sich bessen, gibt vor, er sep nicht wurdig.

Als nun diefe Leich von einer ungablbaren Mene ber lieben unfichtbaren Engel getragen worben, h ift ftete eine glanzende Bolfe über ber Babr erfcbienen unter der Bolte mar eine ichneeweiße Zaube: wa Diefe Taube gewest, will ich nicht zweifeln. geweft ber beilige Geift: bie Urfach aber, baß Darie ber britten gottlichen Perfon bas Geleit geben an ben Grab, ift biefe: Es bachte biefer gottliche Geift, i hab burch meinen Willen Mariam ju ber Beit in bi Belt gebracht, fo will ich barum Mariam ans be Belt in die Emigfeit bringen ju ber Freud, boch aber, bag bie Menfchen auf ihr und in ihr follen ewig eint Mutter haben, ift aus dem abzunehmen, wie Chrifte Befus in bem Garten Gethfemani gebeten feines himmlischen Bater: "Pater, si possibile est, transfer a me calicem istum. Mein ewiger Bater! wenn't mbglich ift, fo nimm boch biefen bittern Relch bei Leidens von mir. Co hat bes Menichen Cobn ger beten, hat's aber nicht erlangt; entgegen wie ber ber am Rreuz gebeten für feine Reind : "Pater ignosce illis, mein ewiger Bater, verzeihe ihnen, beun fie wiffen nicht, mas fie thun, wegen biefes ift er erbort more

den, exauditus est pro sua Reverentia; warum daß ber herr gebeten in dem Garten und nicht erhort, und gebeten auf bem Rreug, und ift erhort worden, - fagt ber beilige Bincentius Rerrerius, uns gu einem Erempel ift bieß geschehen: im Garten ift Maria Die Mutter nicht geweft, unter dem Rreuz ift Maria die Mutter gewest zu feben, baber ift er nicht erhort worden ohne Maria, und ift erhort mit-Maria und bei Maria; nicht bag er foldes vonnothen batte, fons bern ju unferm Erempel, bag mir auch gar leicht von Gott erhort werden, wenn Maria, Diefe gnabige Muts ter, bei und ift und fur und. Bo Maria, diefe Schang, ift, fo ift nicht mbglich, daß einem der Reind Bune ichaten; wo Maria eine Rubrerin ift, ift nicht andglich, bag einer toune fallen ober fehlen; wo Maria ein Meerstern ift, ift nicht moglich, bag einer toune Schiffbruch leiden; wo Maria eine Mutter ift, ift nicht mbglich, baf einer toune verloren werben. 3ch frag: mer bat une biefe jumegen gebracht? ber bl. Beift, benn es ift eine ungezweifelte Lebr, baf burch ben Delameig, fo von der Taube in die Arche ift getragen morden, im mabrenden Gundfluß fen bedeut worden beine Barmbergigfeit, o Jungfrau Maria! indem nun biefes getragen bat eine Taube, wie Alle bewußt. So diese Taube bedeutet hat ben beiligen Beift, fo bleibt nunmehr beschloffen, bag uns armen Sundern in dem Jammerthal ber Belt, Maria gu einer Mutter, ju einer Rurfprecherin , ju einer Mitts lerin bei Gott bat gemacht ber beilige Geift; Ipsi laus, honor et gloria, bem beffenthalben Lob, Ehr, Dant und Preis in Emigfeit.

Ift beun ein großeres Wert, als bas bodi Gut in ber Belt, bas bochmurbigfte Altargebeimnis und bieß bat uns jumegen bracht ber beilige Geit Betrachte einer nur ein wenig, mas fich in bem De rabeis bat jugetragen : Die arge Colange ift ju be Eva gerathen, und fie angeredt: Deine Eva! mir it nicht unbewußt, in was hoben Stand Gott ber machtige euch gefest bat, inbem er euch bat befielt Berren ber Thier, Bollmachtige bes Erbbobens, In narchen ber Belt, ein Ravitolium und Inhalt alle Geschopf, eine Abbildung feiner Gottheit, Briben be Engel, und Erben bes Parabeis, bas weiß ich alle wohl, aber warum hat euch boch Gott verboten, set bem Baum zu effen? Ihr werdt mir ohne Zweifel and worten: barum, one forte moriamur, damit wir nicht etwa fterben." Ihr fend aber indem gar einfaltie baffelbige, fo euch die Gottheit fann geben. biefe fann euch ben Tod nicht verursachen, Gott ber Des weiß wohl, wenn ihr biefe Rrucht werdt effen, - erin sicut dii, fo werdt ihr wie bie Gotter fenn, und be ber fieht er halt nicht gern , daß ihr ihm follt gleich fenn; das Weib lagt fich überreben, geht bingn toft ift, bringt auch ben Abam bazu, und fiurat alfo bes aanze menschliche Geschlecht; nachdem fo bbren fie, nachbem fo lacht ber Teufel, lacht ber Teufel, lacht fich die Saut voll an, daß die Eva fo narrifch gemeft. und geglaubt , baß fie burch einen folden Schleder biffen tonnte zu einer Gottin werben, ber Teufel lacht barüber, cachinabatur Daemon, (pricht Rufbertes der Abat; Gott der himmlifche Bater fommt aberdies in bas. Paradeis, und fieht den elenden Grand bes

Menfchen, und fieht, wie ber Satan biefe zwei ente fetlich ausgelacht; ber himmlische Bater aber fpazierte in einer fublen guft Rachmittag im Parabeis, deambulabat; biefe Luft ift geweft ber beilige Geift, wie er bann über bie Apostel als eine Luft tommen, biefer bat bem himmlischen Bater eingeben, er folle boch gachen die Arglift bes Satans, weil biefer Chrens rauber bie armen Menfchen auslacht, bag fie vermeis nen, fie merben durch biefen Biffen Gotter merben, folle ber himmlische Bater feinen Cobn in die Belt fcbiden, bamit er Menfc werbe, und alebann folcher an Trug bes bofen Reinds fein Rleifch und Blut in der Welt laffe dem Menschen zu einer Speis, folge fam ber Denich, trot feines argiten Reindes, gleichs fam vergottert werbe; baber ift geschehen, ale ber gebenedeite Beiland in dem letten Abendmahl mar, allba ift unter ben Geftalten bes Brods ber mahre Leib Jefu Chrifti ben Aposteln gegeben worden, nach bem Tob Christi aber war feine einzige Seelentoft auf der Belt, auch wie Chriftus der Berr von ben Tobten ift erstanden, mar nichts. Als nun ber beilige Beift fab, baß er folle bie Rirche, fo Befus mit feinem Blut auferbaut, regieren, und aufab, baß Chriftus famt Leib und Seel folle in himmel fahren, fo hat er bieß Mittel erfunden in feiner Gottheit, daß zugleich Gottes Sohn mit Leib und Seel im himmel, und mit Leib und Seel auf Erben mbchte fenn. Sobald er nun auf Erden tommen der beilige Beift, ba hat er bie Apostel bestellt, und diefelben gelehrt confefriren, baber noch allezeit nach Lehr bes englischen Lebrers, Thoma von Aguin, der beilige

Geift in bem Athem ftedt eines Priefters, wenn be felbige bie Bort ber Ronfefrirung ausspricht. D Gridi große Gnab ift biefes! Rur eine große Gnab bat ch Magdalena gehalten, bag ber herr bei ihr bat gafting für eine fonderbare Gnad hat es Bachaus gehalten baß ber Berr in fein Saus ift eingangen. großte Gnad hat es jener hauptmann ju Rapharnami gehalten, baß fich ber herr nur anerboten, in feie Saus zu fommen; fur bie großte Gnad hat es Eausi tenland gehalten, bag ber Berr als ein fleines Rin in baffelbe gefloben, begwegen ihm die Baume bil auf die Erde Revereng gemacht; Johannes Bantift fchatt fich nicht murbig, bag er nur bie Schuhriemes mochte auflosen Chrifto, und hielt es fur die grofte Gnab. Bas fur eine große Gnad ift benn ben Menfchen, indem biefer allmächtige Gott nicht alleit ju ihm tommt, fondern auch munderbarlich in be Rommunion burch biefes bochfte Geheimniß fogar in fein Berg hinunterfleigt als eine Speis, eine Ben fdwengliche Gnad, eine unendliche Gnad' unb Gnb that, und biefe Gutthat fommt von feinem anber Brunn und Urfprung, ale von bem beiligen Geift; Ipsi honor et gloria, berowegen ihm fen ewiges Lob, Ehr, Dant und Dreis.

Ift etwas mehrers, grbßers, ja etwas nutben lichers, als die heil. Orden und Religionen? Diejenige Gleichung und Parabel, so Christus der herr hat geben von dem Weingarten, den der Hausvater wollte bauen, und also in aller Frühe um 3 Uhr ausgangen, und um diese Stund Arbeiter bestellt in den Weiw garten. Um sechs Uhr ist er wiederum ausgangen.

leber etliche angetroffen und in ben Beingarten gefen; um neun Uhr ift er wiederum ausgangen, wies er etliche beftellt; gar um eilf Uhr wieberum ausgans en, etliche mußig gefunden, und fie geführt in feinen Beingarten, benfelbigen zu arbeiten und zu pflanzen. biefer Weingarten bedeutet die romifche tatholifche irche, bie Arbeiter, welche biefelbige fo forgfaltig gezut, und nach und nach eingepflanzt haben, fennd bie eil. Orben und Religionen, bie nach und nach in ber eil. Rirche fennd eingestellt worben, und nunmehr ift eltfundig, wie biefe fo emfig barin gearbeitet. Unter men auf eine Zeit ift eingesett worden ber Orben es beil. Benediftus, aus bem allein zwei und vierzig bmifche Pabfte fennd genommen worden und barunter 1 Deilige, diefe haben fo emfig gearbeitet in dem Barten Chrifti, bag ihrer über die hunderttaufend beilige gegablt werben, und ichreibt Tritemius, baß u feiner Zeit 47000 Manns . Rlbfter, und 15000 fungfrauen = Ribfter gezählt worben. Wenn nun baumal ein jedes Rlofter nur einen einzigen Beiligen jehabt hatte (wie es baran nicht zu zweifeln mar) o hatte diefer Orden allein 62000 Beilige, wenn nut n einem Rlofter Giner batte gelebt, mas wird bann rft fur eine Angahl gufammen tommen, weil in manbem Rlofter viel hundert gegablt werden, alfo daß in sem Rlofter zu Caffino allein 1555 Beilige gelebt, and begraben fenn, in diefem Orden fennd gemefen 21 Raifer, 12 Raiferinnen, 20 Ronige, 45 Bergoge; auf eine andere Beit ift wiederum eingestellt worden ber Orden meines heil. Baters Augustini. unter beffen Regel allein 44 andere leben, ausgenommen Diejenigen.

Die da rechte Augustiner fennd, und werben allein beilige Martyrer gezählt, welche alle ihr Blut Chrifti Ehr und Lehr haben vergoffen. Auf eim bere Beit ift wieder eingesett worben ber Orben beil. Frangieci, ber fo ftart zugenommen, bagi biefer Orben gablt über bie zehnmal hundertta Seelen, und wenn man's jufammen rechnet, wer jedem Rlofter nicht mehr als 300, gleichsam in und jedem follen gewest fenn, - fo fommt bie beraus, bag jedoch auf bie 300 Millionen allein Orden gablt, und werden boch biefe burch bie got Worfichtigkeit erhalten. Wie biefe fleißigen-Ur! fennd geweft in dem Weingarten Gottes, ericeint bem. baf Anno 1453 in bie neue Belt; bie Dr Leut Frangisci, fepnd gereist, bis innerhalb e Sabre zehnmal hundert taufend von ihnen get 500 abgottliche Tempel ju Boben geworfen 20000 Gbgenbilder verbrennt ober fouft vertilat worden. In einer andern Beit ift eingestellt w ber Orben bes beil. Ignati, ber fich alfo erme baß er fich in bierunddreißig Provingen hat ausget - und wiffentlich auf die 500 Rollegia erhebt; 1631 fennd Jefuiter gezählt allenthalben 2044, n große Ungahl in ber tatholifchen Rirche ftets arb Zaberius allein, wie aus ber papftlichen Rauonifat Bulla erhellet, hat mit eigner Sand gwolfmal bu taufend Seelen getauft, und in ben Schaaf : Gottes bracht; mas von biefem Orben, das fann maßig von bem Orben bes beiligen Dominici g werden; alle, alle biefe und andere Orben, weld mit Borten und Berten, mit Mund und &

Christi und ber tatholischen Rirche Ehr befendiren und beschüßen, wer hat diese Berrlichen Rriegshelben geworben? Der anders, als ber beil. Geift? Der hat bem Benediftus, Augustinus, Frangistus, Ignatius Dominifus, Bernardus bas Gemuth erleucht, ber bat ihnen die Regel biftirt, ber hat ihnen die Reder geführt, Diefer Geift hat fo viel Geiftliche, beren fast teine Quantis tat, ju Troft der Seelen, ju Beforderung bes Glaubens, ju Bermehrung bes Beile, ju fechten miber ben Satan. ju Rugen und Schugen ber Rirchen ermablt und beftellt, daß also die Ronigin ber Rirchen mit einem fo viels faltigen Rod pranget unterschiedlicher Ordens = Sabit, adstitit Regina a dextris tuis in vestitu deaurato, ift Urfach ber beil. Beift, beffentwegen: pipsi laus, honos et gloria, ihm fen Glorie, Lob, Ehr und Preis in Emigfeit!

Was ist Nüglicheres in der Welt, als eben das Wort Gottes, durch welches die Sünder bekehrt wersden? und dieses Wort ist eine Geburt des heiligen Geistes. Denkwürdig ist es, was sich zugetragen bei dem letzten Abendmahl, allwo auch der gottlose Judas erschienen, und hat damalen des gebenedeiten Seligmachers Fleisch und Blut unter der Gestalt Brod und Weins unwürdig genossen, so ist unverzüglich in ihn gesahren der bose Feind, daher er ihm keine Ruh gelassen, sondern so viel, so lang ihn gezogen, bis er ihn von der Tafel hinweggebracht. Möchte Jemand fragen um die Ursach, warum doch Judas nicht blieben bei der ganzen Mahlzeit? War er doch ein solcher Saumagen, der gerne genascht und ges

fcnaglt, er mar fo geißig, wenn er nur tonnte um fonft gehren, mar-es ihm eine gemahte Diefe, fonft mar er ber erfte beim Tifch, ber lette bavon, feine größte Rreud mar Effen und Trinfen, und biefmal erwart er gar bas End nicht. Da wird geantwort: Der bbfe Reind bat ihm feine Rube gelaffen, ber Urfachen halber, er hat gewußt, daß Chriftus ber Berr werde ju End ber Tafel eine Predigt machen, und alfo furchtete ber Satan, es mochte burch biefes Gotteswort Judas befehrt- werden, eilt bemnach mit ihm hinweg; er mußte die Rraft und Starte bes Mortes Gottes, welches fo viel vermag in ben Bergen Als einer aus meinem Orden G. ber Menichen. Augustini eifrig predigte, und bagumalen guborte Dis kolaus von Tolentin, ein ebler Jungling, ift er gleich bewegt worden durch diese Bort: "Nolite diligere mundum, neque ea, quae in mundo sunt, liebt bie Welt nicht, und mas in der Welt ift," ift alfo badurd bewegt worden, daß er alfobald ber Belt ben Rucken gezeigt, und in biefen Orden eingetreten, ein großer Berr ein feligster Freund Gottes worden. Der groft beilige Untonius ift nicht andere befehrt, ale burch bie Predigt, indem er jene epangelischen Bort bat vernommen: pber verlaffen wird Saus, Sof, Brudet, Schwester wegen meiner, diefer wird hundertfaltig von mir belohnt werden." Der heilige Gucherins ift burch eine Predigt, der beilige Paulinus burch eine Predigt, der heilige Augustinus felbft burch eine Predigt, Querricus burch eine Predigt, und andete obne Bahl durch eine Predigt befehrt worden, marum? weil namlich der heilige Geift burch biefe gerebet.

Woher fennd wir fommen gu dem driftlichen fas tholischen Glauben, ohne den nicht moglich felig gu werden, da doch unterbeffen fo viel Millionen der Menichen beffen beraubt feyn, die ba vernunftlos nichts wiffen um den mahren Gott, fondern anftatt beffen Sund, Raten, Rrotobile und noch andere unflatige Thier anbeten? Ja etliche fennd in folche Thorheit gerathen, daß fie auch 3wiefel und Anobland fur Got= ter angebetet, welcher Gestalten fich benn die Ungahl ber Gotter also gemehrt hat, daß ihrer nach und nach bald da bald dort mehr und geschwinder als Maitafer im Frubling bervorfrieden, ja auf einmal wie Schna: den und Frofch fich haben feben laffen, zumalen ans ben hiftorien-Schreibern Beriodorus und Gufebius gu ersehen, daß nur die Erdgotter allein auf die 30,000 an gemiffen Orten und Enden verehrt merben. nafine Rircherus ichreibt, daß allein in einem gemiffen Theil der neuen Welt von den Brachmannen, welche bei ihnen die Gelehrten fennd, auf die 33 Millionen ber Gottinnen und Gotter follen gegablt werben. In ber Infel Mexiko allein sennd gefunden worden Meniden 6 Millionen, alle ungludfelige Beiden. Die eis nige Stadt Babylon ift vor etlichen Jahren nach Dog: lichkeit durchgerechnet und fennd gefunden worden über breizehnmal hunderttaufend Seelen, alle Beiden, alle beraubt des mahren Glaubens, zu geschweigen nun von allen drei Theilen der Belt. D wie gludfelig und übergludfelig fennb benn alle biejenigen, welche von dem Licht bes mahren Glaubens erleuchtet, fich von den Abgottern, gleichwie die Ifraeliten von ben Egyptern, unterschieden haben! Sag einmal, fag bunbertmal, sag tausendmal, wie gludfelig sennd wir tas tholische Christen! und wie und große Ursach haben wir, benjenigen zu loben, zu preisen, der und kleines Sausein zu der wahren Erkenntniß Gottes hat geleucht und geführt, und durch wen ist solches geschehen, als eben durch diejenigen Prediger, von denen uns das Evangelium ist verkündiget und ansgelegt worden? Und wer hat diese bestellt und gelehrt, als eben der heil. Geist; ihm dessenthalben: "ipsi laus, honor et gloria, ihm sen Lob, Ehr und Preis!"

Bon Doe bem Alt:Bater liefet man, bag berfelbe habe muffen nach bem Befehl Gottes von den Thieren in die Arche 7 mit fich binein nehmen; warum aber 7 nicht mehr, nicht weniger? bieß weiß man, baf bie Thiere darum fennd geblieben in der Arche, daß fie nachgehende fich wiederum follen vermehren; wenn bem alfo, hat boch das fiebente Thier feinen Gefpan ges babt? Untwort: bag Gott barum zwei hat beißen binein geben, damit Doe nach abgelaufenem Sunds fluß moge bas fiebente Gott opfern zu einer Dants fagung, baß er ihn und Die Geinigen bei'm Leben ere balten. Run muß ein Jeder befennen, ich felbft, bag ihn Gott, indem er fo viel und aber viel laffet an Grund geben, und mich in ber Arche ber fatholischen Rirche aufbehalt, und alfo und bas leben ber Seelen erhalt, welches besteht in der Gnad; fo ift's billig, baf wir ihm banten, diefer britten gottlichen Berfon. "Tibi Honor et Gloria! Dir o gottlicher Geift! fene Lob. Ehr und Preis: Dir o Regent ber Rirchen! o Reformirer unsers Glendes! Dir o erleuchtende Conn ber menschlichen Gemuther! Dir o Erofter ber betrubten

erzen! Dir o Praceptor ber christlichen Seelen! Dir Einsprecher ber christlichen Lehr! Dir Brunn ber eisheit! Dir. Dir, durch ben die Propheten erleucht orden, die Kbnige, gesalbt worden, die Priester bes Ut worden, der du die Doctores erwählt, die Kirsen geweiht, die Altar geheiligt, die Sancta erleuchtest. ir, Dir, o heiliger Geist! sen Lob, Ehr und Preis n Ewigkeit zu Ewigkeit!" Amen.

## Der befte Freund.

Man halt ihn vor ein Feind, 3ft boch ber beste Freund.

Es ist dieser Tage einer bei mir gewest, ben fie le ungezweifelt kennen, wenn ich ihn etwas genau schreibe, wie er aussieht, der hat allemassen über die deiber geklagt und geschmält, deswegen mich (als der viel gilt bei den Weibern scilicet) freundlich ersucht, foll ihm doch in diesem Fall beistehen, und seine bre helfen defendiren.

Wer vermeint's, daß dieser sepe? Ich will ihn schreiben, wie er aussiehet: Erstlich ift es eine lange erson, und mit einer langen heus Geigen nicht uns glich zu vergleichen; er hatte einen gerümten Glattse opf, daß ich vermeinte, es sey der glattstopfete lisaus wiederum auferstanden, der sich vor der ganzen zelt, vor Gott und dem Teufel nicht ein haar irchtete; benn er hatte kein haar auf dem Ropf:

Wiederum fo hatte er feine Ohren, und ba bab ich gezweifelt, ob's ibm nicht die großen Spitmanfe in Ratalonien haben abgebiffen, ba er in tinem Graben gufchauete, wie die Frangofen von Spanifchen Duden geplagt murben, ober ich hab vermeint, ber Deifter Simon zu Murnberg habe ihm's wegen Diebftabl abe geschnitten: fo bat er auch feine Rafe, fondern bie felbe mar gang eingefallen, daß ich fcbier ein Mramobn gemacht, er fene einmal ju Wien in ber Borftabt ge weft, wo man auf Simering geht zc. Wieberum fo hab ich in diefem Rerl feine Augen gefeben, ich baue gefdworen, er habe icon einmal eine Rur anegeftan ben, entweder von den Maufen oder von den Raben. ober aber hab ich mir fonnen einbilden, er hab iba bie Augen ausgeweint, dus lauter Mitleiden, baf fic Die Geiftlichen in Die weltlichen Sandel einmischen und nicht mehr breviern, fondern braviern wollen Dehr hat Diefer Gefell die Bahn geblockt und gezeigt nicht anders, als wie ein Rettenhund, wenn bie Beth ler in's Sans geben; mas bas Meifte ift zu verwund bern, war diefer Rerl von Suf auf zaundurr, und bate ber Taufende vermeint, diefer fene icon einmal bei einem Bidertaufer fur ein Mefferheft praparirt morben, fogar mar nichts an ihm, und fonnte ihm wohl feine vorwerfen, bag er bas britte Rirchengebot, namlie bie Raften, übertreten hatte, benn er hatte feine Bat gen, feinen Sale, feine Waden, feinen Leib. Beine Buften, teine Seiten, teine Lefgen, tein Rielfc noch Saut, fondern er mar eine aufgerichte Statua von Rim pen und Beinern. Ber war benn biefer ? Ulle erre then's; der Lod, der ift's geweft, welcher fich fo fet

bei mir beklagt, daß ihm die Weiber also die Ehr abs schneiden, wenn er ihnen ein Rind hinweg nimmt, wie er gethan der Wittib in der Stadt Naim 2c., die dann so bitterlich geweint um den Verlust ihres einzigen Cohnes, und ihr Christus gleichwohl zugesprochen:

3. Noli flere!

Kühret also die Rlag wider fie, bag, wenn er ihnen fcon die Rinder, welche fie nennen ihren ginigen Mus gen-Troft, ihre Bergens-Quidung, ihr Schabl, Schmebl. i ihre liebste Marrl, ihre taufend Berg, ihre Bruft-Bael, 1- ihre einigen Lebens : Erben, ihre gemunichten Jungen, ibre fugeften Fruchtl, ihr Alles auf diefer Belt, wenn ihnen alfo ber Tod folde unzeitigen Fruchte abgeschuttelt. fo fene er ein bofer neibiger und miggunftiger Tod. 3 Wider folche ehrenrührifche Wort fuhrt ber Tob eine-Rlag, er begehrt die Restitution und Wiedererstattung feines guten Namens; ju großerer Urtund beffen pros pirt er's durch mich, als feinen Advofaten, bag er ben Weibern durch hinwegnehmung ihrer Rinder bie ges ringfte Unbilligfeit nicht gufuge, fondern benfelben viele mebr aus fonderbarem Uffett eine absonderliche Gnad und gavor erweist, auch habe eine Mutter nicht Urfach, viel Bahren zu vergießen, wenn er mit feiner Cenfe dero Leibe - Frucht abmabet, fondern vielmehr Urfach, fich zu erfreuen, begehrt bemnach von Gott, als dem gerechten Richter, eine mundliche Abbitt von den Weibern, und follen diese ibm gedachten Tod nicht allein von Bergen verzeihen, fondern auch darüber gegen ihm fich bantbar erzeigen : benn berjenige ift ein guter, getreuer Freund, ber einem aus einer großen Roth heraus hilft, ift's nicht mahr ihr Beiber? Dun

der Tod, so euch eure Kinder in der Bluthe noch hins weg raumet, hilft ihnen aus einer großen Noth: Ergo, ist er ein guter, treuer Freund. Der Nachsatz und mitts lere Spruch ist zu probiren, daß er namlich euren Kinsdern aus ihrer Noth helfe.

Bas ift die Belt, und mas ift in der Belt? Gine Noth: bas lehrte Chriftus ber Sohn Gottes felbit, indem Lagarus ein Bruder ber zwei Schweftern mit Tod abgangen, und er gewöhnlichen Brauchs nach zur Erbe bestätiget worden, ba fommt bas Ges fcbrei ber zwei Schwestern Martha und Magbaleng auch zu den Ohren Chrifti des Berrn, welcher bann ungefaumt tommen, ben Lagarum von den Tobten an erweden, begibt fich mit einer großen Menge Bolfs ju dem Grab bes Lagarus, wie er zu dem Grab fommt, fangt er bitterlich an ju weinen, und fo ftart, baf a gwar bitterlich und febr geweint über die Stadt 36 rufalem, febr geweint auf dem harten Tod : Bettl bes Rreuzes, aber niemalen fo fehr, als wie er ben Laze rum wiederum follte jum Leben ermecken. Diefes? Dielleicht hat er vonnothen gehabt ber beifes Bahren, die ihm foldes große Wert halfen verrichten? Bielleicht hat er geweint, weil er einen fo guten befannten Freund, wie Lazarus mar, verlorent nein. Bielleicht hat er geweint, weil Lazarus eine Abbildung mar eines fundigen Menfchen, fo mit Banben ber Gunden gebunden; ju erweisen, wie ein elem der Stand Diefer mare? nein. Bielleicht hat er ge weint, weil Martha und Magbalena fo fart weinten. und eines bas andere bagu bewegt? nein. Sonbern darum hat er fo ftart geweint, weil er Lagarum von

bem Tod (welcher ift ein Rube = und Rriedmacher aller Trubfal) mußte wieberum auferweden gu ben elenben Trubfalen, troftlofen Leben biefer Belt, welches Leben nichts anders ift, ale ein Glude: Safen, baraus einer lauter Rreng bebt: nichts andere ift, als ein Rampfplat, barauf einer entweder mit fich felbft und feinen Sinnlichkeiten, fichtbaren und unfichtbaren Rinden, gu ftreiten hat: ein Rug-Martt, barauf lauter Rug, als: Betrübnuß, Rummernuß, Berfolgnuß ju erfahren: 'nichts anders als eine Glashutte, barin man nichts anders ale lauter Angster macht, lauter Angst und Doth am Leib, Angft und Noth an ber Geel: nichts andere ale ein Garten, darin die wenigste und geringfte Rose der Bollufte, mit Dornern der Trubfale sennd ummunden, nichts anbere ale eine Schul, barin einer fo lang muß den Buchftaben B lernen, nichts anders als ein elendes Leben, von welchem ein jedes Rind, -fo von der Mutter fommt, mit weinender Stimm icon prophezeiet. Darum, barum, weil Chriftus der Berr aus Mitleiden, baß er ben Lagarum zu einem folchen armen und muhfeligen, ichmerglichen Leben folle wieberum auferwecken; ein folches elendes Leben'ift bes Menfchen Leben auf Diefer Belt, bag ber Gobn Gottes felbit ein Mitleiden tragt: "Indignatus est," fagt Rubertus, "non tam quod mortuus est, quam quod revocari illum oportebat ad tolerandas hujus vitae miserias.«

Sie horen um Gottes Willen, wie elendiglich bas meuschliche Leben auf diefer Belt. Es schreibt Surius, baß der h. Bischof Stanislaus in Polen einmal einen Kodten, der schon drei Jahr unter der Erde gelegen.

Abrahaa St. Clara fammti. Berte. IX.

wiederum gum Leben erweckt, bamit nun biefer ! fonnte in einer gewiffen Gach, feine Rirchen anbi fend, Bengnuß geben: wie er benn auch gethan, i Diefer Tobte in Gegenwart Des Ronigs Boleslai bem Grab hervor gangen, und alloa mundlich beze daß mahr fen, mas Ctamislans ber Bifchof allba getragen: Sach felbiger gegebener Beugnuß eile Toote wiederum bem Grab zu, Stanielaus der B ruft ihn wieder gurud, und fagt: wenn er woll Leben auf diefer Belt bleiben, wollte er folchei Gott mit feinem Bebet erlangen; auf diefe Bort bet fich der Tobte, beffen Namen Petrus, gu bei Bifchof, und fagt: "Seiliger Bater, Diefes Lebei ber Belt, welches ich fur fein rechtes Leben balte, lang ich gang und gar nicht mehr, fondern basi indem ich Gott fann einmal anschauen, benn (Gie biefe Bort!) ob ich schon biebero burch gerechte theil Gottes hab muffen leiden die glammen Des feuers, verhoffe ich boch fo lang nicht mehr in b ben gu bleiben, beiliger Bater, ich verlange nich diefer Belt zu leben, fondern das bitte ich bich, be Bater, bu wolleft mid mit beinem beiligen Gebet aus dem Fegfener\_erlbfen, ober auf's menigft : Schmerzen lindern. Und ich betheure es, fo a Uebel und große Gefahren fennd in der Belt, be noch lieber will im Fegfeuer fenn als leben.«

Jest gebenter bie große Pein in bem Feg nach ber Lehr bes englischen Lehrers Thoma, ift Ber, als alle Pein ber Marthrer, ift großer, als Leiben Christi selbst, ist großer, als einmal ein Di einem Christen hat konnen gebenken zuzusügen, ift ger, als es ein Menfch kann beschreiben, nichts desto weniger will bieser noch lieber senn im Fegfeuer, als auf der Welt. Woraus sonnenklar abzunehmen, was das Leben ist eines Menschen auf der Welt: voll der Gefahren des Leibs und der Seele, voll der Trübsfal, Trübsal von innen und aussen, voll und über voll des Elends.

Denne mir einer einen Stand, ber nicht leide; ift einer reich, fo plagt ibn die Begierd, mehr zu haben, -ba treiben ibn die Sorgen, wie feine Guter mogen ficher fteben, ba angstigen ibn bie Sorgen, ob nicht franerische Maden in den Geldfack tommen, ob nicht ber Diener untreu? Go Schlaft er gange Rachte nicht wegen Sorgen. Die Cuspinianus ichreibt von Raifer Sigismundo, diesem fennd auf eine Zeit 40000 Gulben aus Ungarn überschickt worden; wie er nun ju Racht schlafen geht, machet er fich Gedanken, wie er biefes Geld wollte anwenden, die Gebanken machfen - fo ftart, daß er nicht konnte schlafen, wird barüber fo ungedufdig, daß er bei Mitternacht aufgestanden, ben Rammerdiener geschrieen: Solla! laffet geschwind bie Großofficier und Sauptleute tommen, diefe tommen unverweilt, wie fie ba maren, fo tritt er auf bas Saß Geld, diese Erzdieb haben mir meinen Schlaf genome men, nehmt hinmeg und theilet's unter einander, bamit ich ichlafen fann, fo leben benn die Reichen in Corgen? Ift einer arm, jo ift er ohne bas armselig, wenn er einen Beutel bat und fein Gelb darin, wenn er einen Reller bat, und feinen Wein, wenn er einen Raften hat und fein Traid barauf, wenn er einen Tifch und nichts zu effen bat, wenn er Rinder hat, und fann fie nicht unterhalten.

Ift einer verheirath: ift nicht der Cheftand ein Bebeftand? Sat er ein gutes Deib, fo fteht er ftets in Sorgen, wenn er daffelbe follt verlieren:

Ein gutes Weib, ein gesunder Leib, Ein guter Nam, ein Westphälinger Sam, Ein Keller mit Wein, das glaub ich foll bas befte fenn.

Aber mas ift das fur ein Wehestand, wenn Er von Saderstorf, und Sie von Penzing, wenn man bies fes traurige Gesangl hort:

Sagt er ja, so sprich ich nein, Will er aus, so will ich ein, Will er dieß, so will ich das, Singt er den Alt, so brumm ich den Bak, Steht er auf, so sig ich nieder, Schlägt er mich, so schlag ich wieder, Greift er zum Prügl, so nimm ich die Schlikk, Wirft er mit Prügl, so fecht ich mit Schüft. Macht er's zu grob, und ich bin zu schwach, Lauf ich davon, verbirg mich unter's Dach, Beig ihm den Rücken, und weis ihm die Feigen. Wenn ich nicht müßt lausen, wollt ihm nicht schweigen.

Sehe einer, was bieses für ein elendes Leben? Ift kein Stand, der nicht leidt, ist kein Mensch, der nicht leidt, ift kein Mensch, der nicht leidt, alle sennd von Leyden gebürtig, alle feynd von Leydenhausen, es leidt einer von oben, und da seynd die misgunstige Influenz der Gestirn; es leidt einer von unten, und da seynd die ungesunden Dampf der Erde; es leidt einer auf der Seit, und da seynd die Feind, die einem nachstellen; es leidt einer von aussen, einem thut der Ropf wehe, dem andern thun die Augen wehe, dem dritten thun die Jahn weher

einem thut ber hals wehe, bem andern thut ber Rucken wehe, bem britten thut die Nase wehe, diesem thut der Magen, jenem thut alles wehe ic. Es ist kein Stand, der nicht leibet, es ist kein Alter, bas nicht Trübsal aussteht, es ist kein Geschlecht, das nicht Kreuz auf sich hat, es ist kein Wensch, der nicht Bbses erfährt, es ist kein Leben, das nicht in Gesahren thut schweben. Wenn dem also, wie es in der Wahrheit ist, daß die Welt und das Leben in der Welt voller Noth und Trübsal, so ist ja der Tod, ihr Weiber! ein guter und treuer Freund, wenn er eure Kinder bei Zeiten aus dieser elenden Noth, wie die Welt ist, erlbset.

Ift das nicht ein guter Freund, der mich aus bem melancholischen Egypten in das gelobte Land brimget? Ja, nun die Welt ift ein solches Egypten.

Ist benn das nicht ein guter Freund, der mich aus einem Rerker erledigt? ja, nun der menschliche Leib ift ein solcher Kerker der Seele, wie es der hell. Paulus selbst fagt.

Ist das nicht ein guter Freund, der mich aus einer Brunft erledigt? ja, nun die Welt ist eine solche Brunft, also bezeugt's der h. Joannes, da er schreibt: "Totus mundus in maligno positus est, id est, in malo igne, die ganze Welt liegt in der Bosheit, das ist, in einer bbsen Feuersbrunst."

Ift bas nicht ein guter Freund, ber mich aus bem Meer jum Gestabe führt? ja, nun die Welt ift ein solches trubes und betrubtes Meer.

Ift das nicht ein guter Freund, der mich bringt von der Unruhe zu ber Ruhe, vom Rrieg jum Frieden,

vom Elend zum Wohlstand? ja, so ist auch ber Tod, ihr Mutter, euer guter Freund, der eure Kinder bei Zeiten hat erlost von diesem Elend, deswegen so weint nicht ihr Weiber, klaget und schmähet nicht über den Tod: "Si plena est oneris vita, utique finis eins allevamentum est," sagt der Herr Ambrosius, "wenn das Leben voller Beschwerung, so ist ja des Lebens Ende eine Erleichterung."

Wieberum fo ift ber Tob ein guter und mackerer Rerl, wenn er euch narrifchen Muttern ju Beiten bie Rinder nimmt. Probier es jum andernmal, ber ift ein auter, maderer Rerl und Freund, ber einen pon bem größten Uebel errettet, nun ber Tob errettet eure Rinder vom funftigen größten Uebel, ergo, ift er ein guter redlicher Freund, ber mittlere Gat ift gu probb ren, bag ber Tob eure Rinder vom größten Uebel errette. Saget ber, ob nicht unter allen Uebeln bas grofte Uebel fen, bie emige Berdammnuß, wo ein im mermahrendes Seulen ohne Aufhoren, ein emiges Brennen ohne Erlofdung, ein ewiger Sunger obne Erquidung, eine ewige Rinfternuß ohne Licht, mo ein emiges Berderben ift, ift nicht das das großte Uebel? Bon biefem Uebel errettet ber Tod eure Rinder, fo ift er bann ein guter und redlicher Rreund. Das probirt auch der weise Mann und gibt zugleich die Urfach. warum den Eltern zuweilen ihre liebsten Rinder in ber Bluthe von dem Tod hinweg genommen werden: "Raptus est, ne Malitia mutaret intellectum eius etc. Gott lagt folche Rinder burch ben fruhzeitigen Zob gefdwind hinmeg nehmen, benn er fiehet mittelft fels ner gottlichen Borfichtigfeit, daß wenn fie langer lebe

ten, murden boehaftiger, und alfo fchlieflich verloren und verdammt werden.

Christo bem herrn geben fast alle Lehrer ben Titel eines barmherzigen heilandes. Wie mate es aber, wenn ich ihn nennte einen blutbegierigen Gott? benn, kaum baß er auf Erden aus dem reinsten Leibe Maria geboren, hat er laffen so viel tausend Kinder burch bas Schwert herodias Askalonita als die unzeitigen Blumen abschueiden. Wer hat konnen ohne nasse Augen anschauen selbe schier anmenschliche Anrannei?

Mancher Mutter wurde ihr liebes Kind, an der Bruft erstochen, daß also Blut und Milch zusammen geronnen.

Mancher Mutter wurde ihr Kind aus der Schoos geriffen, die doch alldort eine Salva Quardia sollte sein für den Tod.

Manches hatte mit beiben Aermlein ber Mutter hals umflochten, welche gleichwohl ber Dolch nicht verschont.

Manches unschuldige Herzl lachte noch an seinen Morder und Abdter aus kindlicher Art, so ja kläglich auzusehen, es war nichts anders zu schen als blutige Wiegen, vergoffene Zähren, ausgeraufte Haar der Mutter, erwürgte Kinder, zerfleischte Glieder, heulen und Weinen. Wer soll denn nicht sagen, daß dazumal Gott sen blutbegierig gewest, und zwar auf die unschuldigen Sänglinge und kleinen Kinder. Sintemaken hat Gott konnen den Daniel erretten von den heißhinsgerigen Löwen, hat er konnen erretten von den heißhinsgerigen Löwen, hat er konnen erretten von den kleigen im badylonischen Reuerofen, hat er konnen erledigen

bie Judith von bem Zeinde Soloferne, fo batte n auch tonnen erretten biefe unschuldigen Blumen per bem Schwerte bes tyrannifchen Berodes? Go ift be aumal Gott und Tod unbarmhergig gemeft? Rein! feineswegs, fondern es ift bagumal Gott und ber In ber befte Rreund geweft, benn biefer Rinder ibre Elten fonderlich die Bater fennt Erzichelmen geweft. bbfe und gottlofe Gefellen, Lugner und Betruger, Sehler und Stehler, Rauber und Rlauber, Reider und Ehrabichnet ber, gelbsuchtige und weltsuchtige Maustopf, Rrante fopf, Laustopf, Baustopf, Schander und Berfchmen ber, Bolle und Tolle, die Dieb fennd felbft fo bothaft. Schalfhaft, neibhaft geweft, daß fie Berodi felbft ben Ort gewiesen, wo Chriftus geboren. Benn unn biefe ibre Rinder maren aufgewachfen, fo hatten's unfehlber ihrer Eltern Sitten an fich gezogen und gefogen, benn:

> Wie der Baum so die Frucht. Wie der alte Wogel singt, So pfeisen nach die Jungen. Wie die Henn also die Hühnt. Wie der Meister also der Lehr-Jung. Wie der Hister so das Werk. Wie der Kürst so der Unterthan. Wie die Eltern so die Kinder.

Das erhellet gar ichon aus biefem Gebicht ober Geschicht: bag namlich einmal ein Bote gewest, bems felben seynd hundert Rrebse samt einem Brief aufgeben worden, an einen gewissen nicht gar weit entles genen Ebelmann; ber Bote macht die Rrebsen in einen Ranzen, macht aber ben Ranzen nicht recht zu, unter

- Bege, weiß nicht aus Mattigfeit, ober aber aus eis nem übrigen Trunt, legt er fich nieder in bas Gras, fangt an ju ichlafen, unterdeffen fennd die Rrebfen, fo bas Gras gerochen, alle beraus in bas Gras, ber Bote wie er ermachet, findet ben leeren Rangen, holla, wo fennd benn die Rrebfe? Reiner tann's geftoblen baben, benn er batt' ben Rangen mitgenommen, geht boch endlich feinen Weg fort, und benft alleweil, wo . boch die Rrebfe muffen hintommen fenn, endlich in bas Schloß jum Ebelmann, überliefert ibm ben Brief, Diefer liest ben Brief, nun fagt er: Bot, wo fennb bie 100 Rrebfe? bort fennd's. Ja mein gapp, ba fennd's nur gefdrieben, ich vermeinte, fie fenen ber Tafel jugangen. Wie nun biefe ledigen Rreble alfo im Gras berum manberten, fo fiebet ein Alter unter ihnen, wie die Schaaf dort grafeten, und fiehet einen jungen Rrebe, wie berfelbe gurudfriechet. Pfui, icame bich, bu Schneiderfrag! daß bu alfo gue rud geheft, gebe fein frifch, fieheft benn nicht, wie es Diefe Schaaf machen? ja fagt ber junge Rrebs gu feinem Bater, bas hab ich von bir gelernt, geh bu recht, fo geh ich auch recht. Solche Rabel will andenten, baß gemeiniglich bie Rinder in der Eltern Ruft. ftapfen treten, und von ihnen bas Bbfe lernen, wenn bas Rind fieht, baß ber Bater bas Beten nicht viel achtet, fo wird es auch wenig mit bem Rofenfrang fpielen, wenn bas Rind fiebet, daß ber Bater gern trapuliren thut und ftete mit Baftani, Denati und Roppi umgeht, fo wird bas Rind bald nachladigen: "Doppi. dari, stoni," wenn bas Rind fieht, bag ber Bater aus feinem Maul ftete einen Rlafchenfeller macht, und fe

uicht ein guter Freund, ber mich von meinem Sind errettet, welcher mich hatte um's Leben gebracht? In ber menschliche Leib, als unser größter Feind, wie bringt gar oft die Seel um das ewige gluckselige ben burch die bbsen Reigungen, von diesen hat be Tod sie errettet. So ift benn ber Tod ein redlicht, aufrichtiger, guter und natslicher Freund. Probier aum drittenmal.

Derfelbe ift ein redlicher, aufrichtiger, guter mi nublicher Freund, ber einem eine fonderbare Chr mi Rugen erweiset. Run der Tod, wenn er euch Datten Die Rinder zu frube binwegnimmt, erweiset euch ein fonderbare Ehr und Rugen; ergo er ift euer guter mi befter Freund: Das andere fteht zu probiren, baf a euch eine Ehre erweise. Welche Mutter balt's nie fur eine fonderbare Ehr, wenn ihr Rind nach be fommt zu einem vornehmen Ronig und Monarchel Ra wie fdwist man nicht, wie supplicirt man nich wie lauft man nicht, wie fpenbirt man nicht benfelles, bie ihnen folches zuwege bringen. Dan verfcont th nen Weg, es ift ihnen nichts zu fchwer, man befter Biget fich, ihm emig verobligirt ju fenn: 36r Exch lenz, Ihr Streng, ihr Beft, Gie ichaffen mit meint Benigfeit, was meine Ruchl vermag, was mein Rele balt, mas mein Saus tragt, bas ift alles gu Dienften Man icont nicht die gufe als wie bie Raten, be etwas wollen gubeden, man fuffet bie Sand, mi neigt bas Saupt, man verehrt einen folchen auf allerhochfte, ber einem fein Rind nach Dof bringt; nun ift biefes eine Ehr, wenn einer Mutter Rim nach Dof tommt, fo ift diefes ihnen eine großere Et.

Benn ihre Kinder der Job bringt und promovirt nach Dof des Ronigs aller Ronige ju Goft, allwo fie emig ber Berrlichkeit und Glorie fcmeben und leben ohne rinigen Reid, ale wie es zu hof gibt. Es fchreibt Der gottselige Benediftiner Blofius, daß die heilige Jungfrau Dechtilbis einmal von Gott begehrt habe, er follte ihr boch den allerletten Beiligen im himmel Beigen, welches bann ihr von Gott zugelaffen worden, ift ihr alfo ericbienen ein Ronig, gefront mit einer Folden glorificirten Glorie, daß er fiebenmal beller tand flarer ichien, ale die flare ftrablende Sonne um Mittagezeit. Die beil. Mechtildie, wie fie folden Refeben, ift fie auf ihre Rnice niedergefallen, vermeis mend, es fene Chriftus der herr felbften, oder aufs Denigste ber erfte Beilige im himmel, fragt beromemen, mer er mare? Darauf er geantwortet: ich bin Der lette Beilige im himmel, indem ich bin ein Mor-Der geweft und hat mir Gott die lette balbe Biertels Rund biefe Gnad erwiefen, baß ich bab tonnen eine rechte mahre Rontrition ober Reu erweden, bin bars aber 100 Jahr im Regfeuer gewest, nachdem fo bat mich Gott alfo gefronet, wie du fieheft. Wenn bann Der allerlette Beilige im Simmel ein Ronig ift, und Tebenmal heller icheinet als bas Mittagelicht ber Sonne, wie werden erft eure Rinder alldorten glangen, die in einer unverfehrten Unschuld babin fommen, nicht nur Rebenmal, fondern fiebenzigmal iconer ale bie Sonne, Fennd nicht nur nach Sof tommen eines Ronige, fonbern fennt felbit gefronte Majeftaten und werden biefe am jungften Zag ftehen auf ber rechten Seite bes gottlichen Richtere, nicht in einer findlichen Statur,

sondern in eben dieser Statur, wie da Christus al bieser Welt mit 50 Jahren gewest, ist denn dieses den Eltern und Muttern nicht die größte Ehr, daß end der Tod die Kinder hinweg führt, und macht endly zu gekrönten Königen? Daß anjetzo seynd reicher all der reiche Krösus, weiser als der weise Salomon, schwner als der schine Absilon, majestätischer, als du majestätische Alexander, mehr seynd als die gang Welt, ist das nicht die größte Ehr?

Mem ift unbekannt das heroische Gemuth der Maccabaer Mutter, in dero Gegenwart nicht allein sennd gestorben 7 Kinder eines sauften Tods, souden eines bittern Tods, da sie nämlich wegen des görtischen Gesehes von dem Tyrannen Antiochus mit we menschlicher Grausamkeit sennd gemartert worden ! Kinder, die Mutter schauet zu, verkehrt dafür de Gesicht nicht, verwendet die Augen nicht; sondern er freuet sich, frohlocket zc. Wenn's eine andere win gewest, die hatte geweint und ein Maul gemacht, des ihr hatten die Mäus konnen einnisten, sie hatte ist die Haar ausgerauft, ärger hergesehen, als ein ebze stochenes Schwalbennest.

Benn's eine andere mare geweft, bie hatte arge geheulet, als der Bachter auf dem Stephansthum.

Benn's eine andere mare geweft, die batte men Baffer vergoffen , als ein gerlenneter Baffertabel.

Wenn's eine andere mare geweft, die war gleich in die Ohnmacht gefallen, und ichier wie ein Schner ballen in den Pfingstfeiertagen vergangen. Die machabaische Mutter aber thut sich nicht allein nicht entfegen, sondern erfreuet sich barüber, bebantte fich

gegen den Tod, daß er ihre Kinder ju großen hocheften Ehren promovirt, in getroster, ungezweifelter hoffnung, sie werde ihre Kinder bald wiederum in der ewigen Glotie antressen. Wie es dann allen Eltern zu sonderbarer Accidentalglorie ist, wenn ihre Kinder auch daselbst senn. So erzeiget nun der Tod einen Nugen euch Muttern, indem solche Kinder stete Borbitter abgeben bei dem Thron Gottes, und scheinet, als lasse sich Gott ehender bewegen durch solche unschuldige Engelein, als durch andere.

Der Prophet Jonas beklagte sich einmal bei Gott, wie daß er nämlich sein Wort nicht halte, indem er ihm versprochen, die Stadt Ninive zu zersstören: denn es heiße: Ein Wort, ein Wort; ein Mann, ein Mann; aber bei ihm heise es nicht: Ein Wort ein Wort, Gott, Gott, wie hat nun da dem unwerthen Propheten Gott geantwortet: "Ego non parcam Ninive Civitati magnae etc., was! soll ich der großen Stadt Ninive nicht verschonen, in welcher mehr denn hundert und zwanzigtausend Menschen sind, die zwischen ihrer rechten und linken Hand keis ven Unterschied wissen!"

Wegen der unschuldigen Kinder, fagt Hugo Kardinalis, die da nicht wissen, was recht oder unrecht, verschont Gott der sündigen Stadt Ninive, also auch noch mehr verschont Gott manche, Eltern wegen der Kinder, die sie haben geschickt in den himmel. Und ist nicht unrecht zu glauben, daß oftermal eine Mutter allein darum von Gott die Seligkeit erhalte, die sie sonst verloren, wegen eines oder des andern Kindes, so da nunmehr im himmel isst: Denn ein solches

Rind allzeit vor dem Thron flebet, bittet und betet fur bas Beil ihrer Eltern; benn wie follte ein foldes Rind tonnen gulaffen, bag biejenigen Brufte foller einmal in ben ewigen Flammen brennen, an benen & gefogen? Die follte ein Rind fonnen guluffen , bai berjenige Leib, von dem es bas leben genommen, foll eine Berberg werben ber immer beiffenden Bollen murmer? Die follte ein fo lches Rind tonnen gulaffen. daß die einigen Urme ihrer Mutter ober bes Baters follen angefesselt werben an die hollischen Retten, aus. denen und von denen es als von einer lebendigen Diege getragen worden? Daber fie ungufhorlich von Gott bitten, begehren, suppliciren und verlangen bas Beil ihrer Eltern. Da fann Gott nicht anders fpre den, als mas er gesprochen hat zu bem Jonas: "Sil ich nicht verschonen biefer Mutter, biefes Batert, wegen ber unschuldigen Rinder ?" Sa ich getraue mir, dasjenige Lob euch Muttern gu geben, welches einmel ift gegeben worden der Mutter Gottes, als ber ge benedeite herr einmal mit feiner allerweifeften 3une eine fo fcone und bewegliche Predigt gemacht, fo bat ein Beib mitten aus bem Bolf ausgeschricen : "Beatm venter, qui te portavit: Gelig ift ber Leib, ber bid getragen, ein fo maderes Rind. Alfo fann ich eben! maffig fprechen von euch: "Gelig fend ibr Mutter, bie ihr fo ichone, herrliche und glorreiche Rinder habt getragen, die auch im himmel fennd, felig, felig fent ihr darum, weil ihr euch felbft habt Patronen im himmel geboren : benn fennd alle Beiligen im Sime mel ben Menfchen mohl gewogen auf Erden, mie -werden erft fenn die Rinder ihreu Eltern ? Diefe Das

tronen und Vorsprecher hat euch zuwegen gebracht ber Tob, indem er euere Rinber bei Zeiten hat abgefordert. Go weint benn nicht, flagt nicht, murret nicht wider den Tod, fondern gebt ihm feinen guten Namen wiederum, beift ibn feinen Rippenframer mehr, beift ibn feinen Maumau mehr, beift ibn feinen Menschenrauber mehr, heißt ihn feinen burren Befellen mehr, heißt ibn feinen Geighals mehr, fon= bern einen madern, guten und redlichen Freund, mun= fcbet bem Tob ein langes Leben, bamit er auch mich und bich aus biefer Beltfretterei bringe gu einem un: fterblichen Leben, welches ift die ewige Rreud und Seligfeit, ju welcher alle getauften Rinder nach ihrem Absterben ficher gelangen, und bas will unfere geiftliche Mutter, Die driftliche Rirche, allen Muttern ju verfteben geben, burch die Begrabnugceremonien ihrer Rinter, welche gang auders find, als bei einem vernunftigen erwachsenen Menschen; benn bei biefen tragt ber Priefter eine ichwarze Stoll, gum Belchen ber Traurigkeit ; bei jenen eine weiße , jum Beichen ber Freud. Dort betet er: "Si iniquitates, und: De profundis etc. : wenn bu herr auf die Gund acht baben wirft, und : aus den Tiefen hab ich ju Dir gerufen.«

Bier fagt er: "ber Name des Berrn fen gebenes beit, ihr Diener, lobet den Berrn!"

Dort heißt es: "a porta Inferi etc.: Errette bie Seele von der Holle Pforten;" hier heißt es: "Beati immaculati: Selig sennd die Unbestedten!" Dort bittet er mit Absolon: "Solve: Erlbse sie, und gib ihnen die ewige Ruhe!" hier erschallet: Du Gott des volligen

Eroftes haft mich wegen ber Unschuld aufgenommn, und haft mich fur bein Angesicht bestätiget ewiglich! Amen.

## Ausgestrichene.

Ein Beibebild wird ju Bien ausgestrichen, Weil burch fie viel Lugen eingeschlichen.

Wiffen Sie es, daß die Wienerstadt eine Rindebetterin ift. Neulich den andern Februarii har's laute Narren geboren, jetzund liegt's in Kindlbetten: Wied diese Narren hab gesehen, dachte ich mir, wem ich nur recht konnte verdientermaffen den Meuschaausschelten:

Ein Dabenfact bift bu, o Denfch! Gin Ronfett ber Burmer bift bu, o Menfch! Gin Sautrog alles Unrathe bift bu, o Denfc! Gin Upril der unbeffandig, bift bu, o Denfch! Ein Kebruarii ber Rarrheit bift bu, o Denich! Gin Bermandter bes Gimpels in der Quft. . Efels auf Erben, Stockliche im Baffer. = = '= bift bu, o Denich! Gine Ropei ber Stolabeit bift bu, o Denich! Gin Original der Thorheit bift bu, o Menfch! Ein Abrif ber Schwachheit bift bu, v Menfc! Gine Mehrung der Unfauberteit bift bu, o Denf! Ein Gartl voller Diffel biff bu, o Denfch! Eine Rofe voller Dorner bift bu, o Menfc! Gin himmel voller Kinfterung bist bu, o. Menich!

Eine Rucht voller Rauch, bift bu, o Menfch! Ein haus voller Winkel bift bu, o Menfch! Ein Ratender voll trubes Wetter bift bu, o Menfch! Ein Buch voller Fehler bift bu, o Menfch!

Unterdeffen, ba ich alfo über ben Menschen verentermaffen fcmalte, machte ich bas Evangelibucht f, ju feben, mas beut fur ein Evangelium? id ich barin ein Auszugl, ich machte ihn auf, ber ir über und über geschrieben, und alles nach ber ronung: Anno 1670. fo und fo viel, diefen Tag. fo ib fo viel, bis 1707. Cumma vierundfiebengigmal. ufend und fiebenundvierzig. Um Gottes willen bachte mir, wer ift fo viel ichuldig? Bin benn ich's? iebe, wer das Auegugl geschrieben, fo finde ich anitt des Siegels ein 4. Der Unterschriebene mar: efus bein Erlbfer, Erhalter und Seligmacher. Siebe, is ift ein Auszugl der Gnaden, die der Menich fiundb, ja augenblidlich, die Beit feines Lebens von Gott apfanget. Darüber fcbrie ich mit heller Stimme aus: us allen Titeln, die ich bir gegeben bab o Menfch! bort dir diefer ju: bag bu bift ein Schuldenmacher ein Menich, bequem dich einmal jum Bablen. Gene r ein Exempel die Erde, von der bein Leib qu= mmengemacht: die Erde, wenn man ihr ein Samens brnl gibt, fo bezahlt fie es wiederum nicht nar einch, fondern breifigfach. Du Menich, gedente, in inem Leben ift fein Jahr, in dem Jahr fein Monat, bem Monat feine Boche, in ber Boche fein Tag, dem Tag feine Stund, in der Stund fein Mugen= id, wo du nicht von Gott Gelb aufnimmft, fo bebl doch einmal nach bem Exempel der Erde, dante

Gott barum, fage jeberzeit Dant, mit ben Augen gegen ben himmel, mit ben Sanden gegen ben himmel, mit ben herzen gegen ben himmel, und fprich: Gott um alle beine Gnaben und Gaben bante ich bir hmbertfaltig. Auf folche Beis wird bas Ausgugl bezahlt

Es laßt fich auf keine Beis in Abred ftellen, bif es nicht viel fromme, viel madere, viel preismardig Beiber gibt in ber Welt, viel gottesfurchtige, vieb an bachtige, viel heilige Beiber trifft man an in ber Belt: baher nit umsonft der h. Karolus Borromaus karz ver seinem Tod einen Grabstein verfertigen, und in selben eine Schrift einhauen lassen, in welcher er fich in bes Gebet des andächtigen weiblichen Geschlechts besteht. Ja der gelehrte Fernandez ist der Meinung, daß met Weiber in himmel kommen, als Manner. Gewißt boch, daß zu dem unschuldigen Tod Christi Jesu malauter Manner geholfen, kein Weib.

Ronig, feine Rouigin. Landpfleger, feine Land Rurften, feine gurftin. Doftores, fein oflegerin. Schreiber, feine Schreiberin. Dobe Pris Dofterin. fter, aber ihre Beiber nicht. Ein einziges Dienftmenfo bat ben Petrus zum falfchen Combren gebracht, font weiß man von feinem Beib etwas. Cogar bes Difatts feine Frau hat in allweg gesucht, den Tob bes bem zu hintertreiben. Ja die Apostel und Junger Chriff fennd bavon gelaufen, haben fich in die glucht begeba, in die Winkel verftedt, aber die frommen Beiber, all Apostolinnen und Diecipulen bes herrn, fennt geblie ben, haben ihm bas Geleit gegeben, bis gu bem Rab vari:Berg hinauf. Biel gute fromme und lobmarbie Beiber hat's geben, und gibt's noch, aber bbfe aud, und forderift hab ich heut mit einer gu ganten, bie ein Teufelsweib.

Die foll man billig mit Ruthen ausstreichen, Die foll man von Rechtswegen auf den Pranger' ftellen.

Die foll man gebuhrendermaffen aus bem Land ichaffen.

Die foll man dem Teufel fur ein neues Sahr ichenten.

Ich kann mich nicht mehr enthalten, der herr Stadtrichter wolle mir dießfalls verzeihen, daß ich ihm in fein Amt greife, demn fonst weiß ich wohl, daß ein Jeder soll bleiben wer er ist. Dahero, als einsmals Petrus und unser lieber herr sollten den Zins ablegen, hat einer so viel Geld gehabt als der andere, deswes gen sagt der herr zum Petro: "Geh hin, fang einen Fisch, greif ihm in's Maul, da wirst ein Geld sinden." Warum sagte der herr nicht: "Gehe. greif einem Kalb in's Maul, oder greif einer Ruh in's Maul?" Darum! Christus wollte, es sollte ein Jeder bei seinem handwerk bleiben, ein Fischer soll ein Fischer bleiben, ein Fleischhader, 20.

Darum hat Petrus einmal einbußt auf dem Berg Thabor, da er die schone Romboie zu sehen, ist zuges lassen worden, der Petrus, vor Freude und Jubel, begehrt vom Perrn drei Tabernakel zu bauen. "Faciamus hic tria Tabernacula." Raum hatte er ausges redet, da ist Alles verschwunden. Warum? was geht dieß dem Petro an, Tabernackel zu machen? Es geht die Tischler und Zimmerleut an, greif einem andern nicht in's Handwerk. Also geziemet es sich zur woll.

daß ich bleib, wer ich bin, ein Prediger namlich, mat fcabet's, ich bin gwar fein Stadtrichter, ich muß gleich wohl aus ber Stadt ichaffen! geb man ihr ein Soll lingegeld, und ber Stadt verwiesen, ber Betl, ift's eine Jungfrau, fragt einer? Ja, wo nehmen? Bie foll fie beiffen? A. Unna, nein. B. Barbara, nein. C. Catharina, nein. D. Dorothea, nein. nein. F. Feligl, nein, fonbern Fortuna. Es ift das Glud. Gie wiffen alle, wie man bas Glud melt. namlich eine nadte Jungfrau mit einem fliegenben-Schleier auf einem Rade ftebend, und diefe laß ich best ausftreichen, hat ohnebas einen nachten Rucken, und schaffe es aus der Stadt. Auweh! fagt einer , bat # erft nachstmal dem Erzhaus Defterreich bei Daris Stiegen fo viel Glud gewunschen, und jett fchafft er's jur Ctat binaus. Gefdwind fperrt bie Ctat A17.

Mein, sagt einer, wie oft ist ein Kind in ber Mubter Leib todt gefunden, und also der Mutter Leib ein Freithof worden? Ich hab gleichwohl das Glud ge habt, daß ich bin davon kommen. Wie oft ist eine Mutter um ihre Leibesfrucht kommen, und also der Tod den Baum geschüttelt, daß die unzeitige Frucht befunter gefallen? Ich hab aber das Glud gehabt bin davon kommen. Wie oft ist ein Kind durch best üble Anschauen eines alten Weibs verschriesen worden, deren Augen wie die Brennglaser dem subtilen Leit das Gift einstillirt? Ich hab aber das Glud gehabt, die davon kommen. Bon solchen alten Feghauben weist ein Bisthum Basel und Strasburg, daß die etlich hundert Kinder (sie waren hebammen), sobald sie ge

en, getobtet, indem fie ihnen in die garte hirnichaal ie garte Spinnabel gestochen , ich aber hab's Gluck habt, bin bavon kommen.

Wie oft hat ein Kind von der Amme den Todtrunken, die etwan voller hig und Unflath? Ich aber b das Gluck gehabt, bin davon kommen.

Wie oft ist ein Kind von der Mutter im Schlaf rudt, daß ihre Seel in Druck ausgeht, aber weiß cht, was für ein Druck, als wie diejenigen zwei eiber, die Salamon wegen des erdruckten Kinds justirt? Ich aber hab das Glück gehabt, bin davon mmen. Wie oft fällt ein Kind kindischer Weis über e Bank herunter, und vermeint, kindischer Weis mit earo zu fliegen, weiß aber nicht, daß ihm die Fesern noch nicht gewachsen? Ich aber hab das Glück habt, und bin davon kommen.

Wie oft ift ein Kind ber Mutter über das Rahfis mmen, baraus eine Nadel genommen, bieselbe gespluckt, vermeint, daß durch diesen Spig wolle spigsibig werden, hat doch durch diese Nadelspig das eben muffen im Sich lassen. Ich aber hab das iluck gehabt, bin davon kommen.

Es ist nicht wahr, du undankbarer Mensch, etwan ie der Konig in Egypten hat ein barbarisch Dekret iffen ausgehen, daß alle hebräischen Knäbel sollen ersänkt werden im Fluß und dieses Loos auch auf den Roses kommen, den seine Mutter in ein Binsensorbl hat hineingelegt und also lassen fortschwimmen, is herzige Kind schwimmet lachender Weise auf dem Basser fort und hatte ein Wohlgefallen, daß es die Bellen hin und her wiegten, dachte aber nicht das

goldene Kind, daß es bald werde zu Grund gehen, indem es doch nicht konnte geben; zu allem Gluck ift die Tochter Pharaonis an dem Gestad des Bassers spazieren gangen, dieses ersehen, und also vom Tod errettet, das Kind hat ein Gluck gehabt! Was diesem Kind geschehen, und was dir geschehen, das kommt von Gott und nicht von dem Gluck; schau hinein in den Auszugl, wem du dieses schuldig bist? "Ego Servator tuus, ich bin dein Erhalter und Geber."

Manchesmal wird ein Rind aus Ginbilbung und schablicher Phantafei ungestalt geboren, als wie in Schleffen, allwo eine Mutter ein Rind geboren, bas dem mit Blut überronnenen Rrucifix gang gleich mar, ift alfo ihr Leib ein Ralvari-Berg geweft. Bu Roffnis ift ein Rind geboren, bas hatte rechte Baren-Drast, wenn ich hatte diefem Rind ein Bildl geben, batt Die Mutter gelogen, wenn fie gefagt batte : recte ben Dater bas Bandl, fondern hatte fagen muffen : redt . bem Pater das Pragl. Ich aber hab bas Glud gehabt, bin mit gefunden und recht formirten Leibs Gliedern ohne Madel geboren worden. D bu undant barer Menich, gable mich, gieb mir bie Gbr und ben Dant, lies ein wenig, warum Gott ber Allmachtie bem Mofes befohlen und verboten, er foll ibm bei Leib nichts von Raben aufopfern .-

Spagen hat Gott angenommen in feinem Opfic. Tauben haben Gott gefallen, die Gimpel fogar be Gott nicht verworfen von feinem gottlichen Opfic aber feine Raben hat er wollen haben, das Rabenvich nicht. Bur Beit des Sundfluffes hatte Gott bem Me befohlen, er folle in die Arch hinein fuhren von alle

Thieren fieben, bamit Diefes Gefchlecht fich wieberum tonnte vermehren nach ber Gunbfluth. Sagt einer: marum fieben? Paar und Paar, hat boch bas fiebente feinen Gefpan, und allein ift es auch nicht tauglich. fein Geschlecht zu vermehren? ba antworte ich mit bem heil. Bernard, daß Gott fieben und fieben bat in Die Urch führen laffen, ift die Urfach, Gott wollte alls geit bas fiebente unter biefen haben gu feinem Opfer gur Dankbarkeit, baß er fie bei dem Leben erhalte, wie es nun ber Doe nach bem Befehl Gottes gethan, mie die Gundfluth verfloffen, fo. fommt er auch gum Raben, beren maren nur 3 Daar, ber fiebente ift auss geflogen und nicht mehr kommen, und also bat von bem Rabengeschlecht Gott fein Danfopfer tonnen ges opfert merden, barum hat Gott nachgehends dem Mofes und Maron verboten, fie follen ihm auf dem Altar nur feine Raben in's Geficht bringen, und auf den beutis gen Tag fennt fie bei ihm in Ungnade, weil fie bei bem Leben von ber Allmacht Gottes fennd erhalten worden und das Auszugl nicht bezahlt.

Sen still, mein Mensch, und meffe es bem Glud nicht zu, daß du in beiner Kindheit aus so viel Gesfahren bist entgangen und bei Leben erhalten worden, sondern Gott, Gott; siehe, Gottes Auszugl lautet auf bich, du sollest ihm banken, so benke an Gott allein und bauk ihm zu tausendmal.

Siehe, wie macht's ein Brunn und Ursprung eis nes Baffers, haft nie gesehen ben Brunnen zu Salze burg, Landsberg ober dabier in unterschiedlichen Derstern und Garten, ba wirst du sehen nit allein ganz grune Mauern von unterschiedlichem Gestrauß, nicht Abrab. a St. Clara fammtl. Berte. IX.

allein koftbare und kunstbare Baum, so ber Orbinung nach stehen, und der Menschen Sand jetum ber will verständiger seyn, als unsers Herrn: bem unser herr setze die Baume untereinander, ber Mensch aber nach ber Ordnung; nicht allein wirk sehen schone Teich, allwo die Schwanen mit ihren weissen gebern als mit Aubern herumsegeln; du wirk sehen kunftliche Fregerten, allwo man leicht den Eingang, aber hart ober gar nicht den Ausgang sindet.

Du wirst seben ba schone Alumengartl, in web chem bu thatest schworen, die Gottin Flora habe allen ihren Kram ausgelegt, bu wirst endlich seben bie schonen Baffertunfte, wie die steinernen Satyri baffelte mit ihren aufgeblasenen Goschen in die Sobre spriften. Nun der Gartner, wenn er befragt, wo dieses Baffe herfomme, wird sagen: Siehe der herr auf die hehn Berge, da kommt's her, und so tief es herunter fall, so hoch sprift's widerum auf.

Siehe nun, mein lieber Mensch! in die Joh, die Gnaden und Gaben kommen dir von der Pito vom Himmel, von den Händen Gottes, nicht von den Glud. So wisse denn diese wiederum zu bezahlen, danke Gott für dieselben: "Omne donum desursus est a patre. Denke, daß alles Glud und Gaben von Gott kommen." Dieses Kind kommt von keiner anden Mutter, als von Gottes Vorsichtigkeit. Dieses kon seit kommt von keinem andern Tisch, als von Gott. Dieser Schein kommt von keinem andern Wolke, son Gott. Dieser Schein kommt von keinem ander Licht, als von Gott. Dieser Thron kommt von kinem andern Gebau, als von Gott. Dieser Gemein kom Kott.

mmt von feiner andern Blum, ale von Gott. Diefe prb tommt von teinem andern Pinfel, ale von Gott. iefe Schanfung tommt von feiner andern Sand, ale n Gott.

Mein H. Paule, du beklagst bich, was fur Gebren du haft ausgestanden allenthalben zu Baffer id zu Land, Gefahr im Meer, Gefahr auf Erden, efahr in Städten, Gefahr unter den falschen Brus rn 2c. Mein H. Paule, du bist's nicht allein, es uf ein anderer auch Gefahr ausstehen.

Wie Ludovicus VI. in Frankreich, der wollte dem amasen eine Recreation machen, legt sich samt annoch 4 Ravalieren wie ein Liw an. Sie tanzen id springen, weiß nicht, wie ein Diener mit einem kindlicht darunter kommt, von dessen Fackel ein Funs n heruntergefallen; indem ein Low dem andern ollte helfen, zundet einer den andern an. Der Rog, indem er schon brannte, wickelt sich in seiner emahlin langen Rleider Schweif ein, und löschet is Feuer. Ein anderer sicht ungefahr an einen chwankfessel, wo man die Gläser pflegt auszuwaschen, id sichttet denselben über sich, dämpfet das an seizen Rleidern empfangene Feuer; der Kerl hat Glück habt!

Es hat fich vor kurzer Zeit einer in einem Wirthsens also angetrunken, bag er nicht wußte, wo et ar. Der Wirth in selbem Wirthshaus last ben necht ein Fuber hopfen laden, des andern Tags in e Stadt führen zu laffen; nach Mitternacht ruft der birth dem Anecht, er soll einspannen und in die tadt fahren. Der volle Kerl hort den Tumult.

allein toftbare und timftbare Baum, so der Ordenung nach fieben, und der Menschen Sand jetunder will verständiger seyn, als unsers Herrn: denn unser herr setze die Baume untereinander, der Mensch aber nach der Ordnung; nicht allein wirst sehen schone Teich, allwo die Schwanen mit ihren weissen Federn als mit Audern herumsegeln; du wirst sehen künstliche Irrgarten, allwo man leicht den Einsgang, aber hart oder gar nicht den Ausgang findet.

Du wirst sehen da schone Alumengartl, in welt dem du thatest schwören, die Gottin Flora habe allen ihren Kram ausgelegt, du wirst endlich sehen die schwen Wasserlünste, wie die steinernen Satyri dasselbe mit ihren aufgeblasenen Goschen in die Sohe spritzen. Nun der Gartner, wenn er befragt, wo dieses Wasser, berfomme, wird sagen: Siehe der Herr auf die hohen Berge, da kommt's her, und so tief es herunter fallt, so hoch spritzt's widerum auf.

Siehe nun, mein lieber Mensch! in die Joh, alle bie Gnaden und Gaben kommen dir von der Johe, vom himmel, von den handen Gottes, nicht von dem Glud. So wisse denn diese wiedernm zu bezahlen, danke Gott für dieselben: "Omne donum desursum est a patre. Denke, daß alles Glud und Gaben von Gott kommen." Dieses Kind kommt von keiner andern Mutter, als von Gottes Borsichtigkeit. Dieses Konsfekt kommt von keinem andern Tisch, als von Gott. Dieser Schein kommt von keinem andern Wolke, als von Gott. Dieser Schein kommt von keinem andern Licht, als von Gott. Dieser Schein kommt von keinem andern Licht, als von Gott. Dieser Schein kommt von keinem andern Licht, als von Gott. Dieser Schein kommt von keinem andern Sebau, als von Gott. Dieser Geruch

fommt von feiner anbern Blum, als von Gett. Diefe - Farb tomint von feinem andern Pinfel, als von Gott. Diefe Schanfung tommt von feiner andern Sand, als von Gott.

Mein H. Paule, du beklagst bich, was für Gefahren du haft ausgestanden allenthalben zu Maffer und zu Land, Gefahr im Meer, Gefahr auf Erden, Gefahr in Städten, Gefahr unter den falschen Brusdern ic. Mein H. Paule, du bist's nicht allein, es muß ein anderer auch Gefahr ausstehen.

Wie Ludovicus VI. in Frankreich, der wollte dem Damasen eine Recreation machen, legt sich samt andern noch 4 Kavalieren wie ein Low an. Sie tanzen und springen, weiß nicht, wie ein Diener mit einem Windlicht darunter kommt, von dessen Fackel ein Funsten heruntergefallen; indem ein Low dem andern wollte helsen, zundet einer den andern an. Der Rosnig, indem er schon brannte, wickelt sich in seiner Gemahlin langen Kleiber Schweif ein, und löschet das Feuer. Ein anderer stoßt ungesähr an einen Schwankfestel, wo man die Gläser pflegt auszuwaschen, und schätet denselben über sich, dampfet das an seisen Kleidern empfangene Feuer; der Kerl hat Gläst gebabt!

Es hat fich vor kurzer Zeit einer in einem Wirthshand also angetrunken, daß er nicht wußte, wo er war. Der Wirth in selbem Wirthshaus läßt ben Anecht ein Fuber hopfen laden, des andern Tags in die Stadt führen zu laffen; nach Mitternacht ruft ber Wirth dem Anecht, er soll einspannen und in die Stadt fahren. Der volle Kerl hort den Tumult. wußte fich iculoig, vermeint, es waren bes Rumors meifters feine Rnechte, fpringt aus bem Bett, will entlaufen, fieht bas Fenfter fur die Thur an, fpringt und fallt auf ben mit hopfen beladenen Bagen; ber Rerl hat ein Glud gehabt!

Bu Salzburg, wie einmal ein Wasserguß ents standen, und viel tausend Alaster Holz davon geriffen, wurde auch die Brud davongetragen nicht ohne Schae den vieler Menschen. Es stund auch darauf ein Solzdat, rauchte Tabad; dieser, wie die Brud vom Wasserhinweg geriffen, schwingt sich wunderbarlicher Weis auf das Brudendach, und schwimmt ohne Schaden an das Gestad; der Kerl hat Glud gehabt!

Die der Saul ben David fo fart verfolgt, um feiner andern Urfach halber, als weil David victorifirt, und Jedermann gegen ibn einen Affest und eine Gunft getragen, mar ihm Saul neibig. D Reid! gibt mir Gott bas Leben, fo willft bu mir's nehmen, biefe Sollfuri hatte ber Saul, eine fo gute Mutter hat eine so schlimme Tochter: "Virtus et Gloria pariunt invidiam, Zugend gebart Neio." Diefer bat ben Saul fo weit gezwungen, daß er David nach bem Leben gezielt, und ihm auf bem guß nachgangen. Der David begibt fich in einen hohlen Felfen, in welchem viel 26. der. Saul ichlieft ibm allenthalben nach, findt lette lich Saul noch ein Loch im Relfen, vor welchem aber ein Spinngemeb; ba, benft fich ber Saul, fann er nicht fenn, benn er murbe bas Spinnengeweb burchs "lochert haben, fo muß bas Loch leer fenn. Gebt bas von ohne Schaben Davids; ber Menich hat ein Glud gehabt!

Ce ift vor etlichen Jahren ein Aries gewest im Beich, ba seynd 300 Solbaten am Galgen gehangt, und mit dem Leben gleichwohl davon kommen, es, ift aber also geschehen: wie diese auf dem Schiff waren, entstund ein ftarter Bind, daß sie alle Augenblick den Uptergang vor sich hatten, sie kounten nirgends anland den, denn es war eine lautre Wiese herum, endlich werden's so weit getrieben, daß sie nahe bei'm Gestad einen Galgen ersehen, der Schiffmaun springt hinaus, windet das Seil um den Galgen, daß sie also sicher an's Gestad kommen; da sepud sie am Galgen gehängt, und mit dem Leben davon kommen, diese Soldaten haben Glad gehabt.

bu biefe Gnad ichuldig. Gott bift bu fie fouldig, won bem diefe Gnaden und Gaben kommen, fprich bahero nicht nur einmal, fondern bfter: "Gott fep Lob und Dank, baß er mich alfo vor Gefahren behutet hat 2c."

Gott der herr hat dem Moses befohlen, er solle mit der Authe auf den Steinfelsen schlagen. "Stado ibi coram te supra petram, ich will, sagt Gott, auf dem Felsen stehen;" hatte nicht Moses konnen zu Gott sagen: "herr es ift nicht vonnbthen, daß den auf dem Felsen stehest," Gott wollte aber auf dem Felsen stehen. Warum? darum, damit diese große Gnad Moses nicht dem Felsen zumesse, sondern Gott. Also sage keiner: Zu allem Gluck hab ich mich an einem Brett erhalten, sonst ware ich ersoffen. Ein Waum ist mein Gluck gewest, sonst ware ich gefallen. - Eine Rauer ist mein Gluck gewest, sonst ware ich ers

schoffen werben, ift nicht wahr, Gott ift auf bem Baum, auf ber Mauer, auf bem Brett gewest, er hat bir biefe Guad geben, ihm bift bu es schuldig, ihm haft's zu banten.

Wie Lazarus mit Tod abgangen, und unfer lieber Berr burch bas Beinen und Lamentiren ber zwei Schwestern bewegt worden, ibm das Leben ju geben, begibt er fich jum Grab, fagt ben Umftebenden, fie follen ben Stein vom Grab malgen, überdieß fcbreiet er bem Lagaro mit 15 Buchftaben gu, etwan megen ber 15 Beheimniß; "Lazare venisoras." Schreit ibm gu mit drei Borter, etwan ju Chren der allerheiligften Dreifaltigfeit, und Lazarus ftunde auf, und maren ihm Sand und guß gebunden. Bable mir einer, wie viel der Miratel fennd? Gine fagft bu, daß namlich Lazarus lebendig worden; ich zähle aber zwei, nams lich, baß Lagarus lebendig worden, bas andere, baf er aufgestanden mit gebundenen Sanden und Ruffen. Alfo bezeugt's die beil. Schrift und Evangeliften, baß ihm namlich Sand und Suß fennd gebunden gemefen: - Ligatus Manus et pedes institis, er war mit Grabs Zuchern gebunden an Sanden und Rugen." Es mag mir auch der allerkunftlichfte Gautler fenn, wenn ibm Band und Rug gebunden, daß er mir follt auffteben. ift nicht mbglich. Lagarus aber fteht auf mit gebuns benen Sanden und Rugen, marum diefes? hatte benn nicht der gebenedeite Jefus fagen tonnen, wie fie ben Stein haben hinweg gewalzt, fie follen ihm auch bie Bander aufibsen, und bernach erft ermeden? Rein Dein; alfo mußte er erwectt merben, bag er nach empfangenem Leben noch gebunden mare, damit er

follte sehen, fagt ein Nepteritus, baß wer eine Gutsthat und Gnad von Gott empfängt, der bleibe gebuns ben und verbunden, Gott um selbe zu danken. Gott, nimmermehr schreib ich's dem Glad zu, NB., daß ich bei'm Feuer gewest, und nicht verbrennen, daß ich im Krieg gewest, und gesund entronnen, daß ich im Erdsbeben gewest, und nicht versunken, daß ich einen Schiffs bruch gehabt, und nicht ertrunken, daß ich in Noth gewest, und nicht verdorben, daß ich in Krankheit ges west, und nicht gestorben.

Diefes ichreibe ich nicht dem Glud zu, sondern Gott, ich gedenke, daß ich nach empfangenen Gnaden und Gutthaten bunden und verbunden, verpflicht und obligirt seve, Gott zu danken; benu Gott schickt seine Engel, die dich in allen Wegen und Gefahren behüten. Angelis suis Deus mandavit de te, ut custodiant te in omnibus viis tuis, fagt der gekroute David, und wo bleibt die Dankbarkeit, wo das Deo Gratias?

Sagt oft mancher bei einem Dieturs, daß eins, mit Ehren zu melden, beschmitzte hahnen=Feder auf den hut gestecket wird, und hoch kommt, ist nichts Neues, daß eine Eselhaut so hoch kommt, daß auch König und Kaiser die Noten darauf segen, ist nichts Neues, daß aus einer schändlichen Erd ein Trinkgesschirr gemacht, und des Kaisers Mundgeschirr wird, ist nichts Neues. Also ist auch nichts Neues, daß manchesmal ein schlechter Mensch zu Ehren kommt, ein armer zu großem Reichthum.

Balentinianus der Raifer, der hat Glud gehabt, fein Bater ift ein Weber gewest, und er ist Raifer worden.

Ralameta, ein Bettelbub in einem Dorf, Mari genannt, hat follen Solz haden im Wald, verliert die Dade, traut sich nicht mehr heim, fürchtet, es mochte ihm der. Bater wegen der verlornen hade den Stiel weisen, lauft mit einem Soldaten davon, wird ein Soldat, ein Fähndrich, ein Obrift, und letztlich gar ein Kriegefürst; der Mensch hat Glud gehabt!

Altendaus ift ein Bauernbub geweft, zieht mit ben Marquetandern in's Fetd, hilft ihnen braten, abs waschen und andere schlechte Aucheldienst verrichten, ift so weit kommen, daß er ein Fürst worden; ber Mensch hat ein Glud gehabt!

Wilegisus ift ein Wagnerssohn geweft, wird ein Student, aus einem Studenten wird er geiftlich, aus einem Geiftlichen wird er ein Raplan, aus einem Raplan ein Bifchof, und endlich Churfurft zu Mainz, ber hat ein Gluck gehabt!

Pius, ber andere romifche Papft, ber ift weit tommen, feine Mutter ift mit Geflügelwert umgangen, hat Geflügelwert vertauft, und hat ihr niemals einges bilbet, obwohl fie mit Geflügelwert ift umgangen, daß ihr Sohn so hoch solle fliegen, namlich auf ben papfts lichen Stuhl, ber Mensch hat Glud gehabt!

bat ein Glud gehabt. Sein Bater ift ein Bot, und ein Botschafter worden, das ift ein Glud, der hat ein Glud gehabt, vermag viel tausend Gulden, feinen Bater hab ich wohl kennt, wie er eine holzerne Rosmboie auf dem Buckel herum getragen, und geschrieen:

"Schone Werk, schone Spielwerk!" der herr hat Glud gehabt, der Pralat hat Glud gehabt, dent ich noch so

wohl, wie er als ein schlechter Pfarr Derr auf meisnem Rindlmahl gewest, wie ihm die Strauben so wohl ' geschmedt.

Die Soppin bat Glud gehabt, ihr Bater ift ein Brobfiber, und fie hat einen reichen Beifiber geheirath.

Der Gefell hat ein Glud gehabt, ift der vornehms fte Pfleger im Reich worden, der kann den Bauern schröpfen, ist zwar grad recht, schlagt nicht weit aus ber Freundschaft, fein Bruder ift ein Bader gewest zc.

Der Bogel hat ein Glud gehabt, baß er eine foreiche Wittib übervortheilt, hat ihr's gewiß gethan, und in einem Trunt eingeben, baß fie ihn hat muffen lieb haben.

Die Rrot bat ein Gluck gehabt, baß fie biefen reichen Mann befommen, hat ibm gewiß von dem Als tartuch Tuchlein gemacht, wie man fagt, daß er fie bat haben muffen. Das ift ein Glud, bas ift ein Glud, und bas ift eine Lug, und bas ift eine Lug! ftog die Rafe ein wenig in die b. Schrift: ber Bater Cis, ein Baueremann, ber fein Brod mit bem Uders' bau bat muffen gewinnen, schicket einmal feinen Sohn Saul aus, den verlornen Gfel gu fuchen, der geht Berg auf, Berg ab, hinum und herum, endlich begegnet ibm ber Prophet Samuel, und falbet ihn fur einen Ronig in Ifrael, bas ift ein Glud, fagt einer, wenn ich bas wußte, daß ich Scepter und Rron follte finden, wollte ich bent noch etliche Meil laufen um ein folches Glud. Still, ftill, bas ift eine pure Gnad Gottes, bas tommt alles von der gottlichen Providenz.

Diefes Brod fommt von teinen andern Sanden, als jenes ben wir bitten, gib uns heut unfer taglichs

Brod. Diefer Bein fommt von teinem aubern Reller. als der gottlichen Providenz. Diese Speis fommt von feiner andern Rucht, als ber gottlichen Providenz. Diese Mild tommt von feiner andern Meml, als von ben Bruften ber gottlichen Provideng. Diefe Aranet tomme von feinem andern Apothefer und Provifor, als ber gottlichen Providenz. Diefer Sonig kommt von feinem andern Bienlein, ale der gottlichen Providens. Dieje Baar kommt aus feinem andern Gewolb. als ber gottlichen Provideng. Diese Dung tomint aus feis uem andern Bablamt, ale ber gottlichen Providenz Diefe Gnade, Diefe Boblihaten, fommen von feiner andern Sand, fie fenn wie fie wollen, fie fenn mo fie wollen, fie fenn wenn fie wollen, ale von ben Sanden Gottes, da fiebe in das Auszugl, fiebe, wem bu biefes. fouldig bift, daß du bift hoch fommen, boch gestiegen. hoch erhebt: Gott bift bu es fculbig, nicht dem Glud.

Sast denn nie gehort, was Jakob für eine Leiter gesehen, in dem Schlaf, er sahe, daß die Engel hins aufstiegen an der Leiter. Gott aber war obenher, lehnte sich auf die Leiter. Daß deswegen du Paule, du Andreas, du Johannes, du Lukas, du Bibiana, du Barbara, zu Shren bist kommen, von der Nieder so hoch gestiegen, zu so hohen Dignitäten, gedenke, daß diese Leiter, an der du so hoch gestiegen, Gott obenher habe gehalten, der hat dir diese Enad gethan; danke ihm, lobe ihn, preise ihn, und nicht das Gluck, spust-wird dich Gott lassen fallen.

Naaman Syrus, ein frommer Furft in Ifrael, war auslägig am gangen Leib, nimmt feine Buflucht ju dem Propheten Elifaun, diefer fragt Gott, mas

boch tauglich mare, bes Surften Musiag gu reinigen? Sage bem gurften, fpricht Gott, er foll fich fiebenmal im Blug Jordan mafchen; wie bas Naaman gehort, beuft er fich, ift bas nicht ein wilber Bach ber Sordan, ift er nicht fo trub, der Rabenftatte ift er gleich, f. At ich mich ba maschen, ich murb mohl nicht fauberer werben, fennt ja viel icone, flare, lautere Bach berum, in welchen ich mich fonnte reinigen, warum gleich in biefem, und nicht in einem andern? Warum gleich im Jorban, und nicht in einem andern Bach? Darum: So er fich in einem andern Rluß batte gewaschen, hatte er feine Gefundheit ber Rraft und Birtung des Kluffes jugeschrieben, und nicht Gott, ba aber in bies fem muften und truben Baffer mußte er die Rraft und Wirfung Gott gufdreiben, und nicht bem Glud, fons bern er mußte das gebenebelte Deo Gratias Gott fagen wegen feiner Gefundheit.

Sch weiß, daß man oft fagt: Mein herr, was hat man Gute aus dem Reich? von Elfaß? Ja fagt er, Elfaß, es heißt nicht mehr Elfaß, sondern Elendsfaß. Wir haben noch Glud, daß wir dahier in einer Rube seynd. Bur Zeit Titi Bespasiani, ist ein solcher hunger gewest zu Jerusalem, daß man das Taubenstoth theuer vertauft, uns schmeden die Tauben nicht.

Man weiß im Reich oben, daß fie Maus und Raten geffen, und noch fur eine belitate Speis, wir aber haben gleichwohl das Glud, effen noch gute Speis fen in Krieden.

Daß ein warmer Sommer gewest, und also die Sonne mehr Sturm gelaufen, und mehr Graber aussgefüllt, als wir, daß wir endlich auch Philippsburg besommen, das ist ein Glud gewest.

Daß wir bem ottomannischen hund bei St. Gotts bart ein Salbband angelegt, daß er die Chriffenheit nicht erbiffen, ift unfer Glud geweft, bas Baffer, fo bort angelaufen, me fo viel Turten erfoffen, und bat mehr ber Reptunus gu tobt geschlagen, als ber Mare. Man fagt gar oft, biefes ift mein Glud geweft, baf ich noch in Reller tommen, fonft mar mir ein ganges und bas befte Raf Wein ausgeronnen. 3ch bab noch ein Glud gehabt, fonft mare ein gelabener Bagen über mich gangen, biefes ift unfer Glack geweft, fouft maren wir alle ju Grund gangen ec. Es ift nicht mabr: Gott habt ihr alles jugufchreiben, lernet foldes o Mens fcen! von bem beibnifden Ronig Alexander, ein Schreden ber gangen Belt; Diefer Ronig pflegte alle geit feinen Altar mit fich gu fabren, und wenn er eis nige Biftori erhalten, bat er's bem Glud jugefdrieben ? Dein! fondern er machte ben Gottern gur Dantbarteit ein Dufer auf feinem Altar.

Die Romaner, wenn fie bas Getreib eingeschnits ten, haben's etliche Garben ober Pufchlein genommen, und ber Gottin Gereri, so bas Treib burch bas Jahr erhalten, aufgeopfert zur Dantbarkeit.

Plutarchus schreibt, daß die alten Romer, wenn fie eine Biftori erlangt und zu Rom triumphirlich eins gezogen, in dem Kapitolio ihre Siegfranzl dem Gbgen Jovi in die Schoos gelegt, zur Dankbarkeit.

Wie Judith, eine fo ftarte heldin, die Bittori bon holoferne erhalten, fo hat fie zur Danterkanntnuß alle Bent famt dem Schwerdt in dem Tempel aufgehangt.

Die Machabaer, wie fie fo fiegreich und ritterlich aberwunden, haben nachmals ihre Schild und Baffen

in Tempel geben gur Dantbarteit, haben ihren Boble ftand nicht bem Glude jugefdrieben, fondern Gott, bem gutigen Gott, bem gerechten Gott. Eben barum, o Bien! haft bu auch Urfach, beine Band gegen Gott zu beben, und Gott zu banten um beinen Wohlftand, in bem du bich befindeft, fo oft bu beine Birthichaft anfiebeft, haft Gott zu banten, fo oft bu einen Biffen Brod in's Maul Schiebeft, haft Urfach, Gott ju danken, und beinebens in Furcht zu fteben, baft nie gebort Dics tenige Rabel, baf einmal ein Baum bat bitterlich geweint, fo hat der andere gefragt: mas ift bir, mein lieber Nachbar, mas thut bir mehe? mir thut nichts weve, faat ber weinende Baum, ale die Undankbarkeit; es ift ein holghader zu mir tommen, und hat mich um Gottes willen gebeten, um einen Stiel zu feiner Baden, nun fo bin ich fo gut geweft, bab ihm einen ftarfen Uft geben gu einem Stiel, fobald bie Saden Den Stiel befommen, o Undankbarkeit! bat fie fich ge= gen mich und meine Gute gewendet, und mich nach vielen Bunden gang umgehaut, und biefes ift, warum ich weine. Wir bitten Gott taglich um feinen gotts liden Segen und Gnab: Dun Gott wirft uns berunter feine Gnaden, er gibt uns bas tagliche Brod, gibt uns babier ben tagliden Frieden, gibt une von aller Sucht and Seucht freie Gesundheit, und wir mit biefen eme pfangenen Gutthaten beleidigen noch Gott absonderlich bei ber Beit; o. Undankbarfeit! Denn fofern diefe Gutthaten nicht maren, geschehe fo viel Uebel nicht, Diefe Gunden treiben Gott an (alfo gu reden) wie er geredt hat bei bem Propheten Dfea: "3ch hab ihr Rorn und Wein und Del gegeben, auch Gilber und

Gold reichlich. Darum will ich mich wenden, und will mein Korn wiederum nehmen zu seiner Zeit, und meis nen Wein zu seiner Zeit. Ich hab dir, Wien, Wein und Brod geben, ich hab dir geben die Fruchtbarkeit auf den Feldern, ich hab dir geben den Frieden, die Gesundheit ic.; aber weil du mich mit diesen meinen Gaben und Gnaden also undankbarlich verletzest, so will ich alles dieses zu mir nehmen. Nun sehe ich, daß dir die Speis ein Spieß ist, mit dem du mich durchstoßest, und offendirest, so will ich alles dieses zu mir nehmen ic.

Damit aber biefes nicht geschehe, heben wir bie Sand zu Gott, und weil bas Auszugl flar, bag wir biefes alles Gott schuldig fenn, banken wir taufends fältig um alle empfangenen Gnaben und Gaben. Ich banke bir, o gutigster Gott! anstatt aller. D Gott!

Wie viel Sand in dem Meer, wie viel Sterne oben her, Wie viel Thier in der Welt, wie viel Pfennig nuter'm Geth, In den Abern wie viel Blut, in dem Feuer wie viel Glut, Wie viel Blätter in den Wäldern, wie biel Graft in den Keldern,

In den Seden wie viel Dorner, auf dem Uder wie viel Rorner,

Wie viel Blattl in ben Buchern, wie viel Barl in ben Endern,

Auf den Wiesen wie viel Klee, wie viel Stanbl in der Hob, In den Fischen wie viel Schuppen, in Salzburg wie viel Ruppen,

In den Fluffen wie viel Fischt, in dem Meer wie viel Mufch, Wie viel Eropfen in dem See, wie viel Flocken in dem Schnec, In der Weit wie viel Leut, so oft und viel sep bir Dant in Ewigkeit! Amen.

## Portiuncula : Ablaß.

Was biefen ein Frend, Ift andern ein Leit.

Michael ein Engel, Gabriel ein Engel. Raphael ein Engel. Uriel ein Engel, Scaltiel ein Engel, Rebubiel ein Engel, Borodiel ein Engel Mdriel ein Engel, Azariel ein Engel, Uriel ein Engel, Borbiel ein Engel, Bethmael ein Engel, Camael ein Engel, Caliel ein Engel, Jachiel ein Engel, Leslabel ein Engel. Muriel ein Engel. Migrael ein Engel, Meziel ein Engel, Dybaniel ein Engel, Razael ein Engel, Bebuel ein Engel. Juriel ein Engel, Jadfiel ein Engel, Bedefiel ein Engel,

Lucifer ein Teufel. Usmodaus ein Zenfel. Mammon ein Teufel, Belgebub ein Teufel. Betphegor ein Teufel, Balberith ein Teufel, Aftaroth ein Teufel. Balfames ein Teufel. Mefcheph ein Teufel, Bles ein Teufel. Bechemoth ein Teufel, Cincinatulus ein Teufel, Leviatan ein Teufel. Belial ein Teufel. Lilith ein Teufel. Tubuel ein Teufel, Saamiach ein Teufel, Giefmon ein Teufel, Simichel ein Teufel, Tubuas ein Teufel, Bedimand ein Teufel, Baroe ein Teufel, Stauffax ein Teufel, Belphegor ein Teufel, Debajath ein Teufel, Uschomath ein Teufel.

Der Tenfel gabl alle Teufel!

Und bergleichen viel Millionen Engel, alle, alle jubiliren und triumphiren heut, gratuliren heut, mufis ziren heut, und erfreuen fich, baß Franzielus Seraphis tus fo viel Seelen in himmel bringt.

Alle Teufel und bofen Feinde, alle, alle flagen beut, portragen beut, fagen beut, plagen beut, baß Franziekus Seraphikus so viel Seelen ber Obl entetrage: Ein rechter Dieb,

Dem tas Stehlen und Rauben Man hent thut erlauben.

Biber alles Recht. Bie geschieht bas, ihr himme liften Engel? Bie?

Bie geschieht das, ihr hollischen Pengel? Bie? Untworter!

Durch ben heiligen und jubilaischen Ablaß, welden der feraphische Franziskus von Jesu, Gottes Sohn, in der kleinen Rirche Portiunkula empfangen, wird der himmel um ein Ziemliches voller, und die Holl um ein Ziemliches leerer; deffentwegen die Engel tragen eine Freude, und die Teufel ein Leid.

Die Synagog in dem alten Testamente ift eine Figur gewest der Kirche bes neuen Testaments; Moses in dem alten Testamente ist eine Figur gewesen Christi in dem neuen Testament; die Beschneidung im alten Testamente ist eine Figur gewest der Tauf in dem neuen Testament; das Manna in dem alten Testament ist eine Figur gewest des heiligsten Altarssafrasments in dem neuen Testament; die eherne Schlang in der Idhe in dem alten Testament ist eine Figur gewest des gekreuzigten Iesu im neuen Testament. Gollte ich aber auch etwas konnen sinden im alten

Teffament, welches eine Rique mare gewesen bes grofe fen bocheiligen Subelablag Portiunfula? Ja! Ja! Ja! ju Jerufalem mar nachft bei bem prachtigen Tempel Salomonis ein Gebau, und hart baneben ein Schwemmteich mit funf Schupfen, welcher auf bebraifd Bethfaida genennt murbe, bafelbft eine Menge ber franken und preghaften Leute geweft. Wenn nun ber Engel des herrn felbiges Baffer bewegt hat, ift ber erfte, fo fich bineingelaffen, von allen Rrantheiten wunderbarlich furirt und gefund worden, er habe eine Rrantheit gehabt, mas er fure ine wolle : "Sanus fiebat a quacunque detinebatur infirmitate; falle bann Jemand alfo gesund, und wie ein neugebornes Rind worden, und ein Befannter ibn angetroffen, bat er fich bochft vermundert. D mein Bruder! hat's geheiffen, bu bift ein gang anderer Menfc, als zu vorhero bift du ein elender Rruppel geweft, die Augen fennd dir im Rouf gestanden, wie zwei finftere Grotten, bie Mangen maren nichts anders, als wie ein altes leber= nes Schurgfell, Die Lefgen haben ausgesehen, wie eine verborbene Schmolta, ber gange Leib mar beichaffen wie eine alte halb gerbrochene Regimentetrommel, und iett bift du fo ichon, fo frifch, fo gefund, wie faft ein anderer Abfolon. Mein Bruder, mer hat bich alfo furirt? bas Baffer, fagt er, beim funf Schupfen: Piscina quinque porticus habens.«

Diefes Gebau mit funf Schupfen hat bedeutet, hat konnen bedeuten Franciskum den seraphischen mir funf Wunden; ber Schwemmteich hat hedeutet, hat konnen bedeuten den großen Ablaß Portiuncula, welscher auch alle Presten und üble Zustand ber Seelen

vollig abmenbet. Matthai am achten Kapitel bat Chriftus ber Berr einen Aussatigen gefund gemacht, Deo gratias; Matthai am 2. Rapitel hat Christus ber Berr ein Beib, fo an bem Blutfluß gelitten, ges fund gemacht, Deo gratias; Item Matthai am 12. Rapitel bat Chriftus der herr einen Befeffenen gefund gemacht, Deo gratias; Luca am 14. Kapitel hat Chris ftus ber herr einen Riebrigen gefund gemacht, Deo gratias; aber beut den andern Augusti merden noch mehr gefund burch ben jubilaifchen Ablag, beun gu miffen, bag nicht allein ber Leib feine Buftang hab. fonbern auch die Seele; es ift nicht allein ein ubler Buftand, wenn einer die Lumpelfucht hat, fonbern es ift auch ein übler Buftand, wenn einem etwas über bie Lumpel gerumpelt und er beffentwegen ben Rachften aufeindt; es ift nicht allein eine Rrantheit, wenn einer bas Grimmen und Rolif im Leib bat, fonbern es ift auch eine bofe Rrantheit, wenn einen bie Cho. lera und grimmiger Born plagt. Es ift nicht allein ein ubler Buftant, wenn einer die Bafferfucht bat, fone bern es ift auch ein übler Buftand, wenn einer eine aufe geblabte Soffart in fich bat; es ift nicht allein eine bofe Rrantheit, wenn einen bas hisige Rieber überfallt. fondern es ift auch eine bofe Rrantheit, wenn einer ungebuhrende bigige Begierden hat; es ift nicht allein ein übler Buftand, wenn einer an der Gaft leidet, fondern es ift auch ein übler Buftand, wenn jemand über feinen Rachften erbittert ift; es ift nicht allein eine fcblimme Rrantheit, wenn einer die Gelbfucht hat, fonbern es ift auch eine fcblimme Rrantheit, menn einer die Gelbfucht bat und dem Bucher ergeben ift: follte nun einer die Sugd

bon Gott haben, wie ba gehabt hat ein heiliger Philippus, eine beil. Ratharina Genenfis und andere mehr, welche fo: gar die Beschaffenheit und Geftalt ber Seelen gefeben, fo murbe Mancher beut feinen Befannten anreben: D mein Bruder, wie und wo ift boch er fo fcbn, fo frifch, fo jung worden, und faft neu geboren ? Sa, es ift mahr, " fagte ber andere, mir ift felbft, als mare ich neu geboren, das ift mir geschehen auf bem Meumarkt, das Waffer bei ben funf Schupfen hat mich alfo furirt, bas Abwifch : Baffer Francisci mit feinen 5 Bundmablen, ber Ablag Portiunfula, Deo Durch biefen werden viel und aber viel von ben gefährlichen Rrantheiten und Preften ber Geelen geheilet und gefund, beffentwegen tragen die Engel eine Freud, die Teufel ein Leid, beun es beift Laetare et Mundaberis.

Ein wunderliches Wesen ift es um den Schatten, der muß wohl verständig seyn, welcher den Schatten recht will abschattiren, denn der Schatten thut dem Menschen alles nach, hebe ich meine Hand und Arm auf, wie Moses auf dem Berg, so thut dieses der Schatten nach; drohe ich einem mit einem grob langen Klopsholz, wie der Kain dem Abel, so thut's der Schatzten nach; schlag ich auf meine Brust, wie der offene Sunder in dem Tempel, thut dieß der Schatten nach, also daß der Schatten in Allem folgt; ein Schatten unsers herrn, unsers heilands Jesu Nazareni ist ges west der heil. Francistus: Unser herr hat nicht anders wollen geboren werden, als im Stall zu Bethlehem, Franziscus der Schatten thut es nach, indem er gleichs massig nicht anders von seiner Fran Mutter Pica

wollte geboren werben, als in einem Stall, und bat ibr ein beiliger Dann geoffenbart, daß fie nicht tonne Rindemutter merden, ale im Stall; unfer herr hat au Rana in Galilaa bas Baffer in Wein vertehrt, Frangiefus der Schatten thut es nach, da er in der Einbbe St. Urbani von ichwerer Rrantheit überfallen wurde, und daselbft fein Wein vorhanden, bat er bas beilige Rreuzzeichen über einen Rrug Baffer gemacht. und felbiges alfo in ben beften Bein verwandelt; unfer herr hat in ber Bufte funf Laib Brod bermaffen vermehrt, bag er viele taufend Menfchen damit ges fattiget, und noch 12 Rorb geubriget; Frangiefus ber Schatten thut es nach, ba er nach Sprien Schiffte, und nur ein fleines Studlein Brod gugegen mar. hat er mit bemfelbigen alle Leut eine geraume Beit gefättiget, und alfo munderbarlich vermehrt; unfer Berr hat auf ben freien Feldern und Medern geprebiget, und nach Musfag Benerabilis Beda haben alle Bogel bazumalen ftill geschwiegen, Frangietus ber Schatten thut es nach; benn ale er eines Tage bei bem Rleden Alvianum gepredigt, und die bafelbft niftenden Schwalben mit ihrem gewbhnlichen Gefchwat bas Bort Gottes febr verhindert, hat er ihnen das Ctills ichmeigen befohlen: "Sorores meae tacete! meine Schwestern! fcweigt ftill bis nach ber Predigt!" Ift auch alfo geschehen. Unfer Berr bat an funf Dertern feines allerheiligften Leibe funf große Bunden befoms, men; Frangietus ber Schatten thut es nach, als er auf bem Bebirg Alvernia ebenfalls bie funf beiligen Bundmahlen empfangen. Unfer herr hat endlich auf bem Stamm bes beiligen Rreuzes aufgeschrieen; Sitio,

es burft mich, und hierinfalls ftimmen bie Lehrer fammtlich überein, bag biefer Durft fene geweft ein Seelendurft: Sitio animas, mich durft nach Seelen. Rrangietus der Schatten thut es nach; benn als Unno 1221 Chriftus ber herr fammt feiner gebenedeiten Mutter und ungahlbarer Ungahl der Engel in bem Fleinen Rirchel Portiunkula erscheinend Frangiskum befragt: "Quid petis, Francisce, was begehrft bu?" Darauf er geantwortet: Animas, nach nichts anders burftet mich, als nach Seelen, Seelen, Seelen. Berr, verwirf die Bitt beines Dieners nicht, fondern ers theile vollfommenen Ablag aller Gund und Straf dens jenigen, die da mit mabrer Reu beichten und foms municiren, und diefes Ort andachtig besuchen; Ego Precationem tuam admitte versprach ihm Christus, Frangiece! bu haft bas Jawort von mir, und biefes wirft bu auch haben von meinem Statthalter Sonorio III.: aber 7 Bischofe merben bir gumiber fenn.

Guido, Bischof zu Affis, ist einer, Joannes, Bis schof zu Perus, ist der anderte; Aegidius, Bischof zu Koligno, ist der dritte; Pelagius, Bischof zu Nacera, ist der vierte; Billarius, Bischof zu Agubbio, ist der fünfte; Benediktus, Bischof zu Spoleto, ist der seinfazius, Bischof zu Todi, der siebente. Aus diesen ist einer nach dem andern auf die Kanzel gestiegen, und hat ein Jeder wollen den Ablaß nur auf zehn Jahre publiziren, jedoch ein Jeder durch sondere Wirskung Gottes wider seinen Willen hat den Ablaß für vollkommen, und in Weis eines Jubilai vorgetragen. Dieser vollkommene Ablaß ist erstlich nur dem kleinen Kirchlein Portiunkula ertheilt worden, nachmals aber

allen Gotteshäufern bes feraphinischen Ordens ber gans zen Belt, beffentwegen ift diefer Tag allen Engeln eine Freud, und ben Teufeln ein Leid.

In bem Leben bes beiligen Theodulphi mirb regiftrirt, wie daß er auf eine Beit von feinem Rlofter aus an einen gemiffen Ort fen verreist, unter Begs aber hat er einen Bauern angetroffen, ber ba acterte, und als ber beil. Mann mahrgenommen, daß ber Bauer auch ben offenen Deg und Strafen burchgear. beitet, ei! fagt ber beil. Bater, bas ift unrecht mein Bauer, daß du den Weg fo hart und grob macheft für die Reisenden, und mit diefer Ermahnung geht ber beil. Mann ferners fort. In der Rudfebr trifft er mehrmalen ben Bauer an, baf er burch ben Beg ben Pflug gefett, fo ift ber beil. Reifende ba, nimmt ben Bauern bei'm Schopf; hab ich dir nicht gefagt, ich beschwore bich burch biefen Ropf, bu follft ben. Weg nicht fo grob und ungangbar machen, ben Mus genblick ift berfelbige Schopf ichneeweiß worben, und fo lang bas Gefchlecht beffelben Bauern bat gemabrt, fogat die Rinder und Rinde:Rinder.

Rontipratanus schreibt von einem, welcher sich bei nachtlicher Beil von der Seite seines Beibs in der Stille entzogen, und anderwarts eine Lasterthat begangen, wie er nun wiederum in der Ruckfehr zum Fenster hineingestiegen und dazumal der helle und volle Mond geschienen, da hat das Beib wahrgenommen, daß ihr Mann hat ausgesehen wie der leidige Teufel, darum erschrecklich angefangen zu schrelen, worüber alle im Haus erwacht und zusammen gelaufen, und sich hochstens über diese häsliche Larve entsete, also

amar, bag bie Debreften fich mit bem beil. Rreug begeichnet, und vor Aurcht bavon gelaufen; unterbeffen fagte und flagte ibm fein eigenes Gemiffen, daß biefe Ungeftalt von ben begangenen Gunben berrubre, bat fich bemuach nach Moglichkeit verborgen, bes Willens, in aller Frube gu beichten, welches er auch hat wollen pollziehen. Wie er aber auf die Gaffe fommen, und Dazumal ber Thierhirt bas Bieh auf die Beide getrieben, fobald bas Bieh Diefes Menfchen anfichtig worden, fo bat's angefangen, erbarmlich zu rohren, und in aller Gil gurud gelaufen; ale er endlich ben Freithof erreicht; wie ibn ber Raplan, fo bagumal fein Brevier gebetet, erblickt, ba hat fich diefer alfobald in die Rirche retiriret, Die Thur nach fich jugeschloffen, ber ganglichen Meinung, es fen ber Teufel felbft. Wie aber biefer inniglich gebeten und gefeufget, er mochte ibn boch Beicht boren, benn folche abs scheuliche Geftalt hat feine begangene Lafterthat verurfachet, alfo bat er endlich beffen Beicht angehort; nach vollbrachter Beicht hat er wieberum feine vorige Gestalt befommen. Aus diefer Geschichte erhellet fattfam, daß erftlich die Gund diefe abicheulichfte und baflichfte Geftalt mache, jum andern, dag die Beicht biefelbe wieder abmafche: pegressus est omnis decor a filia Sion, ber Tochter Gion (ber funbigen Geel) . ift alle Bierde entgangen. Das hat aber eine jede pollfommene Beicht, daß es der Geele ihre vorige Sohnheit wieder bringe und erftatte, allein mit bies fem Unterschied, wenn ich beicht, und gewinn keinen Ablaß, ba fennd mir die Gunden wieder vergeben, aber es bleibt mir noch eine zeitliche Straf; bie ich

allhier auf der Belt, oder in jener Belt muß ausftes ben, alfo hat David gefündiget, wie er aber fein Bers brechen erkennt, und es bereuet mit einem peccavi. ba bat ibm Gott burch ben Propheten Rathan laffen fagen : transtulit peccatum tuum, die Gund fene ibm pergeben, ja, aber bie Straf nicht; benn Gott bat ihm gur Straf eine erschreckliche Rrantheit über ben Sals geschickt, baber er aufgeschrieen: Sana me Domine, quoniam insirmus sum." Mehr bat ihm Gott gur Straf bas Sohnl, welchen er mit ber Bethfabea erzeugt, laffen fterben. Item bat Gott ibm gur Straf zugelaffen, baß fein Sohn Abfolon fich wider ibn aufgelehnt, und nach bem Leben gestellt zc. Alfo, wenn man beicht und gewinnt feinen Ablaß, fo merben bie Gunden vergeben, es bleibt aber noch eine Straf. Wenn man aber heut den zweiten Augusti beicht, und braucht bas Abwischwasser Frangieei nur eine fleine Wortion, verftebe den Ablag Portiunfula, fo merben augleich alle Strafen aufgehebt, und wird ber Menfc wiederum gefett in den Stand ber Unschuld, wie ein Rind: Lavare et mundaberis.

D ihr Medici und Aerzte, ihr Barbier und Baber, ihr Apotheker und Chemici, wenn ihr das konnt,
was da hat kount der heilige Patritius, Bischof und Apostel in Irrland. D was für reiche, mächtige, vornehme, berühmte, geliebte und gelobte Leut würdet
ihr febn. Ein Khnig im Pallast, ein Ebelmann auf
bem Gut, ein Burger in der Stadt, ein Bauer in
dem Dorf, ein altes Weib in dem Spital würden
euch nachfragen, ja nachsuchen, nachlaufen. Ihr konnt
haben das Gelb buttenweis, ihr konnt haben das Sik-

ber gentnerweis, ihr fonnt baben bie Ebelgefteine megenweis, wenn ihr bas tonnt, was ba tonut bat ber beilige Patrifus in Brrland. Gin Meskulapius hat viel tonnt, und ein Sippofrates bat viel tonnt, - und ein Diosforides hat viel tonnt, ein Galenus hat viel konnt, ein Machaon bat viel konnt, ein Beraklis tus hat viel konnt, ein Theophrastus hat viel konnt, aber bas nicht, mas ein heiliger Patrifus. Gie boren mich, mas im Leben bes heiligen Patrifi gelefen wird. Ein alter eisgrauer Beib bat einmal bem beiligen Batrifo porgetragen, wenn er ihn wieder wollte jung machen, fo wollt er ein Chrift werben. Der heilige Mann begibt fich in das Gebet ; ju End deffelben ift biefer Tattl munderbarlicher Beife ein Jungling morben. D wenn einer bas tonnt, alte Leut jung machen! Eben befagter heiliger Patrifus hat auf eine Beit einen vornehmen Allfften in Irland mit Namen Gugeni gum mahren Glauben gebracht, diefer Rurft aber mar Ges ftalt halber ber allerhaflichfte im gangen Land, biefer bat ben heiligen Mann ersucht, er mochte ihm boch eine beffere Geftalt von Gott jumegen bringen. Der beilige Bifchof ichafft ibm, bem Kurften, er foll fic gut feinem Diakono, welcher gur felben Beit ber allerfconfte Mann geweft, niederlegen und fchlafen; unterdeffen hat der heilige Patrifus feine Band gu Gott aufgehebt und gebetet. Bie beide wieder ers macht, ba hat ber Rurft bem Diafono, mit Namen Riocho, fo gleich gesehen in ber Gestalt, ale mare einer vom andern herunter geschnitten worden. Leut jung machen, bas ift viel, ichandliche Leut ichon mas chen, o das ift viel, und wird bas tofmetische Baffer Abrah. a Ct. Clara fammtl. Berte. IX.

des berühmten Arznei erfahrnen Abriani a Mynfist bach gerühmt, weil es das Angesicht soll klar und weiß machen, wenn man sich mit selbem des Tags etlichmal anstreicht und wascht, so vertreibt es alle Flecken, Roßmuden und Rigeln, vornämlich aber die schändliche Haut und Mähler, so von der Gelbsucht berkommen. Ein Mittel, alte Leut jung zu machen, ein Mittel schändliche Leut schän zu machen, hat erfunsen wertellt, seraphische Nater Franziefus Anno 1221. Dieses Mittel besteht in einem Abwischwasser, so da genommen wird von einem Ablaß, und man braucht nicht viel, eine kleine Portion, ja gar eine Portiunkula.

Der ift einmal fconer gewest ale Lucifer, ein ' Saupt ber Engel? Gine Lais aus Rorinth, eine Dontita aus Envern, eine Belena aus Griechenland, eine Rleos patra aus Canpten, eine Lufretia von Rom, eine Ponthea aus Uffprien? fennd lauter Miratul gewest ber Schone beit, Ausbund der Schonheit, aber alle diefe hat man tonnen Trampel nennen, Mifthaml nennen, Grinds Schuppel nennen, gegen ber Schonheit, Die Lucifer gebabt. Gine Cara bes Abraham, o wie fcon! eine Efther bes Afveri, o wie icon! eine Rachel bes Jas tob, o wie icon! eine Rebetta bes Maat, o wie Schon! eine Dbiggil bes David, o wie fcon! aber bero Schonhelt verglichen mit bes Lucifers Schonbeit, ift fo viel, ale ben Bach Ridron vergleichen mit bem tiberifchen Meer, ift fo viel, ale den Bachaus. Statur halber vergleichen mit dem ungeheuren Goliath, ift fo viel, ale die Ruth Maron vergleichen mit einem Ceder Baum in Libano, ift fo viel, als eine egpptische Mude vergleichen einem machabaischen Gles phanten, ift fo viel, als bas Stabtlein Bei vergleichen

ber großen Stadt Minive: Civitas trium dierum. ift fo viel, ale bas evangelische Genftornl vergleichen einem Berg Gion, ift fo viel, ale bas Schifftein Detri vergleichen ber großen Arche Roe. Conn und Mond und alle Stern am himmel, Gold und Gilber und alles Roftbare auf Erden ift nichts, nichts ges gen bes Lucifers Schonheit und gleichwohl ift biefer Engel fo icanolich worden, bag man zu allen garftis gen Sachen pflegt ju fagen: Pfui Teufel! fo ichands lich ift Lucifer worden, daß Erzbergog Leopold in Defferreich von einem Zauberer begehrte, er foll ihm ben Teufel in feiner Geftalt zeigen, welches auch geichehen, aber durch beffen einigen Unblid ift der Erge bergog alfobald in eine todtliche Donmacht gefallen, und bald barauf Tobs verblichen. Bas bat aber ben ichonen Engel fo fcbandlich - und abscheulich gemacht? bie Gund, die Gund: "Peccatum est Animae deturpatio, " fpricht ber beil. Bernardus, "bie Gund macht bie Seele wild, haflich und abicheulich." Soll es aber indglich fenn, Diefelbe wiederum fcon ju machen? Sa freilich: Lavamini mundi estote, nur genommen bas Abwifd : Waffer vom Ablaß, welchen Franzistus jus wege gebracht, eine mabre Beicht, eine beil. Rommus nion famt dem Ublaß der Rirche Portiunkula, durch "biefes wird die Seel wieder fo fcon, wie die Geel eines Rinde, fo von der beil. Taufe fommt.

So lange Acam, unfer erfter Bater, im Stande der Unschuld verblieben, so lange haben ihm alle Areas turen geliebtoset und alle Thiere schon gethan, der Low hat ihm die Fuße geleckt, der Tiger hat ihm das Pragl geben, der Wolf hat vor seiner guccht, das

Pantherthier hat ihm geschmeichelt, sobald er aber, ber Abam, bas gottliche Gebot übertreten, ba fennb alle wider ihn gewest, der hund hat ihn angebellt, ber Bolf hat ihn angezahnt, ber Tiger hat wider ibn die Rlauen gescharft, ber fom bat ihn angebrullt, fogar bie Erd, fo vorhero bie Rofen ohne Dorner berborges bracht, hat biefelben alfobald nach ber Gunbe mit Dornern bervorgeben und bewaffnet, welche dem Abam Band und Rug verwundet; warum aber dieß? warum ? Die Rreaturen und Geschopfe haben nach ber Gund ben Abam nicht mehr fennt, wegen feiner Ungeftalt, und ift beffen ein gutes Gleichniß mit bem Sunde. Ein Berr hat einen Bund, welcher fast nie von feiner Geite fommt gibt Ucht auf alle feine Binte und Bes fehl, verläßt denselben auch nicht in Lebensgefahr, andere Bedienten werden bisweilen wegen eines und andern Intereffe untreu, der aber bleibt ein fteter Fis bel, fobald aber der herr in die Ruchl hinaus geht, und überichmargt fein volliges Angeficht mit Ruß, tritt folder Geftalten in Die Stube hinein, ba bellt und wuth und hauft der hund wider ihn, als wollt er ihn beißen und gerreißen, benn er tennt ibn nicht Alfo, fobald Adam gefündiget, fo ift er fo schandlich und ungeftalt an ber Ceel worden, baß alle Rreaturen und Geschopfe fich wider ihn aufgelebnt, bem fie ihn nicht mehr gefannt, benn die Gund macht bie Seel gang wild und ungestaltet, bangt ihr die abicheu: lichften Larven an, daß fie weder Gott, noch Engeln, noch Gefchopf mogen mehr anschauen. Alfo daß Ses remias ausschreit: "Denigrata est super Carbones facies eorum." Soll man aber wieder tonnen fcon

werden? Zweifelsohne, nur braucht bas Abwischwasser Franzisci: "Lavare et mundaberis," nur heut beichtet und kommunizirt, und gewinnt den Ablaß, einen Ablaß, ben Franziskns zuwegen gebracht, so wirst du schon, daß du auch mit den Engeln trugen kannst.

Es war ein frommer Rurft in Sprien, Raaman genannt, diefer batte allen Ueberfluß an Macht und Reichthum, aber das Befte ift ihm abgangen, benanntlich bie Gefundheit; benn er mar am gangen Leib ausfätig, und mas hilft es einem, wenn er viel Rreuger bat, und aber auch viel Rreug hat. Bas hilft es einem, wenn er gute Rapitalien bat, anbei aber auch fcblimme Dedalien bat. Das hilft es einem, wenn er gute Lebensmittel bat, aber ichlechte Lebers Mittel? Die Gesundheit ift allem Reichthum porgus auziehen, und biefe hat dem fprifchen gurften gemans gelt, nachdem er aber burd ein gefangenes bebraifches Madl in Erfahrenheit tommen, bag in Samaria ein Prophet fen, mit Namen Glifaus, welcher ben Musfas tonne furiren, alfo hat er fich alfobald auf ben Weg gematht, und um viel taufend Gulben Prafent in Geld und Gelbe werth mit fich genommen, folches bein Propheten zu fpendiren. D mas thut man nicht wegen - bem Leib, Diesem iedischen Simmel? de limo terrae; und wie wenig wegen ber Seel biefes gottlichen Cbens bildes? Elifaus wollte von bem anerbotenen Geld und Prafent nicht einen Pfennig annehmen. Als folle ein Beiftlicher und Diener Gottes vielmehr benfen aufNumen, als auf Nummum, auf Gott, als auf Gold. Der Prophet lagt burch einen Discipul bem gurften andeuten, er foll fich fiebenmal maschen in bem Rluß Jordan, welchem

Befehl endlich ber Rurft nachkommen, und wie er bief iordanifde Baffer bas fiebentemal gebraucht : grestituta est Caro ejus, sicut Caro pueri parvuli.« ift er fo jung, fo frifc, fo gefund, fo rein geweft, als ware er neu gebohren. Bas bas Baffer bes Jordans dazumal gewirft hat an dem Leib, bas wirft bas Abmifchmaffer Francisci an ber Seel, und meit baglicher ift die Gund an der Geel, als ber Musian am Leib, Lavare et mundaberis. Nun braucht bief Baffer, welches als ein herrliches Artanum Frangles fus von Chrifto dem herrn durch Furbitt ber gebenes beiten Mutter Maria empfangen, die Indulgengen fennd biefe: "wer ben zweiten August vollfommentlich beicht und fommunigirt, besuchet eine aus ben Rirchen bes feraphischen Ordens St. Frangieci, betet fur Muf. nehmung ber fatholischen Rirche zc., biefer erlangt vollfommenen Ablag, bas ift ein Nachlag aller Gunben, und zugleich auch ein Rachlaß aller Straf, alfo gwar, daß wenn jemand nach erhaltenem beil. Ablaß follte bes gaben Tobs fterben, fo murbe er von und auf in Simmel fahren.

Es seynd auf eine Zeit die Apostel und Junger zu unserm lieben herrn getreten, denn es sie ein wenig die Shrsucht kigelt; die Wassersucht blahet zwar auch auf, aber die Shrsucht noch mehr, es will fast ein Jeder dem Babylonischen Thurm befreundt seyn, und mit dem Pantosselholz oben schwimmen, und in der Musit den Alt singen; es will ein Jeder mit den Gymnasisten pro loco schreiben; es will halt ein Jeder die Präcedenz haben, haben doch dessenhalben Jakob und Csau, Phares und Zara noch in Muttere

leib geganket, alfo fennd auch bie Apoftel in ein Die fputat gerathen, und ben herrn befragt: Ber aus ihnen der Bornehmfte (Major) werde im himmel fen? Denn weil fie gesehen, daß unfer herr ben Petrum bor allen andern geehrt, fur ihn den Tribut bezahlt, ibn auf den Berg Thabor mit fich geführt, bat fie auch neben bem Chrgeis ein fleiner Reib gefigelt; morüber unfer lieber Berr fein beiliges Angeficht in etwas verstellt, und endlich ein fleines Rnablein in die Mitte gestellt, auch wie einige wollen, baffelbe gar auf bie Urme genommen, und bie unverständigen Apostel alfo angeredt: "Nisi esticiamini sicut parvulus iste, non intrabitis in Regnum Coelorum: Wenn ihr nicht wers tet werben, wie diefer fleine Rnab, werbet ibr bas Simmelreich nicht befigen. Wetrus bierauf fratte binter ben Dhren, andere nicht weniger. Solla! gebachte er bei fich felbft, fo wird es bei mir folecht bergeben. ich bin icon alt und hoch bei Jahren, hab viel grane Saar, bin glaget auf'm Ropf, ich fann ja nicht mehr jung werben, wie wird es benn mit mir bergeben? Es gibt zwar mohl Unftreichwaffer, aber, aber, mit mit ift's umfonft.

Freilich schreibt Antonius de Torquemada, baß Anno 1536 seye in Indien, in der Stadt Bengalla ein Mann gewest, Namens Hugno Diacugna, welcher 334 Jahr alt worden, und sey viermal wieder jung worden, dergestalten, daß ihm die Jahne auf ein Neues gewachen, und die schneeweißen Haar wieder schwarz gewesen. So schreibt auch Martinus del Rio, daß in Spanien in dem Aloster Monvedro eine Alosterfrau und Lebtischin sewest, welche so alt worden, daß sie teinen Zahn

mehr im Maul gehabt, endlich auf einen Mugenblid wieder jung worden, ale eine mit breißig Sahren, alle Babne wieder gewachsen, und die Rungeln augenblichlich verschwunden. Dieg mag endlich mahr fenn, mas Diefe Scribenten vorbringen, allein es geschieht hundert und hundert taufend Menschen nicht, bin alfo der Meinung mit Detro und andern Aposteln, bag ein Als ter foll jung werden, ift fast unmöglich, und fogar wie Die Rinder, nicht zwar weinen, wie die Rinder, Baus bau fagen gur Mutter, wie die Rinder und bergleichen, fondern fo unschuldig wie die Rinder? Leib halber fcheint es unmbglich, fagt ber feraphifche Rrancietus, aber Seel halber ift es gar moglich, benn ich, Kranciss tus, weiß ein Abmischwasser, wer felbiges braucht, bet wird wieder fo jung, als jenes Anablein, fo Chriftus ber Berr auf feine Urme genommen, Pueri bas ift Puri. fo rein, fo unichuldig, wie bie Rinder, wenn er namlich beicht, und feine Gunden berglich bereut, und ben Ablaß gewinnt.

Wenn ich auch gefündiget hatte viel tausendmal mit bem Salomon, wider das erfte Gebot; vieltausendemal gefündiget mit dem Sennacherib wider das andere Gebot; vieltausendmal gesündiget mit jenem holzklieber am Sabbat wider das dritte Gebot; vieltausendmal gesündiget, mit dem Absolon wider das vierte Gebot; vieltausendmal gesündiget mit dem Rain wider das fünfte Gebot; und viel tausendmal gesündiget mit Magdalena wider das sechste Gebot; und viel tausends mal gesündiget mit dem Achan wider das siebente Gesbot, und viel tausendmal gesündiget über das achte Gebot mit jenen alten verbannten und verbrenuten

falschen Zeugnußgebern wiber die unschuldige tenfche Sufanna; und viel tausendmal gesündiget hab mit dem Abimelech wider das neunte Gebot; gesündiget hab, nicht zehen, sondern tausendmal mit dem Achab, wider das zehnte Gebot; wenn ich aber heut den Ablaß Portiuncula gewinn durch eine vollkommene Beicht, heilige Rommunion, bin ich so unschuldig, als ein kleines Kind.

Wenn ich auch schwärzer bin an der Seel, ale des Mofes fein Beib Cephora im Geficht, ift eine Mohrin aemeft.

Wenn ich auch eine schwerere Sundenlaft trag, als belaben sennd gewest die Dromedary der drei Konige aus Drient.

Wenn ich auch mehr Fleden im Gewiffen hab, als bie Schaaf bes Satob am gangen Leib.

Wenn ich auch russiger bin im Gemuth, ale bie Gemauer Sodoma nach ber Brunft.

Wenn ich auch viehischer gelebt, als die Efelin bes Propheten Balaams.

Wenn ich auch mehr Aussatz habe an der Seel, als Naaman Sprus am ganzen Leib, gleichwohl, wenn ich heut den Ablaß gewinn, bin ich so unschuldig, als das Kind, so Jesus in die Mitte der Apostel gesetzt, und wenn ich gleich wurde sterben, komm ich von Mund auf in himmel, o Freud der Engel o Leid der Teufel! Dies Domini sicut fur!

Es war ein König, fagt der Evangelift Matthaus, der wollte Rechnung machen mit seinen Anechten, und als er anfing die Rechnung zu halten, da kommt einer, dies fer war ihm zehentausend Pfund schuldig, das heißt ziems lich griffen; zwar der erste Pfleger über das Paradeis der

Abam, bat icon flaubt, mas im nicht gugeborig: Tulit de fructu; biefer gute Bebiente aber tannte bie Ratur feines Ronigs, welcher auch Rlemens geheißen, fiele beromegen bor ibm nieder. Große Beren baben Die Dhren bei ben Rnicen: Mein Berr, fprach er, bab Gebuld mit mir, ich will bir alles bezahlen, patientiam habe in me, omnia reddam tibi; ba erbarmte fich ter Ronig uber diefen Officier, ließ ibn los, und fcenfte ihm die gange Schuld: bas ift eine große Gute eines herrn, bas ift ein großes Glud eines Dieners, fo viel Schulden ichenken! Als er aber nichts hatte, bavon er mochte bezahlen, fo ichaffte fein Berr, man foll ihn verfaufen, und fein Beib, und feine Rinder, und all fein Sach; ei mein warum fejn Beib? mas tann die arme Saut bafur? Ja, ja fcreibt Philippus Dieg, fie mar ebenfalls eine Urfach, daß er fo große Partiten gemacht, benn ihr Aufzug und Aufput hat mehr gefoft, ale feine jahrliche Befoldung hat ausgetragen, wie fann's nachber andere fenn?

Einer zu Prag, schreibt Aeneas Sylvius, hat dem Raiser Rarolo IV. hundert tausend Dukaten geliehen; zur selben Zeir war dieß eine große Sach hundert taussend Ducaten; den dritten Tag hernach hat dieser den Raiser zu Gast geladen, und als er nach Brauch sels biger Zeit ziemlich traktirt, ließ er auf die Lett ausstatt des Konfekts eine goldene Schußl auftragen, dar ein gelegen der Schuldschein des Kaisers, und weil sich alle anwesenden Fürsten und Herrn über dieses verswunderten, und augenblicklich fragten, was doch das mochte bedeuten? Worauf er geantwortet: Die ans deren Speisen, Allergnädigster Herr! seynd inegemein

gewest fur alle Gaft, aber biese gehort Em. Majestat allein samt ber Schuft, benn bie Schuld ber hundert tausend Ducaten, welche Ew. Majestat vorgestern-zu leiben genommen, die schenk ich vollig; bas war gleichs wohl viel?

Aber noch mehr, noch mehr hat uns ber seras phische Bater Francistus zuwege gebracht bei unserm herrn, weit mehr! weit mehr! Wir beten zwar alle Tag: Bergib uns heut unsere Schulden! D was große Schuldenlast hat mancher auf sich; wenn Jemand eine Tobind beicht, läßt ihm zwar Gott die Sund nach, und nimmt ihn wieder zu Gnaden auf, die ewige Straf aber, so die Todiund verdient, verkehrt er in eine zeitz liche Straf, und diese bestehet entweder in großen lange wierigen Buswirkungen, in harten Fasten und strenger Kasteiung durch viel Jahr, oder in unermeßlicher Pein und Qual im Fegseuer, nur eine Tobsund.

Der heilige Johannes Chrysoftomus melbet, daß bes Loths Weib nur habe eine läßliche Sund begangen, wie sie umgeschaut, und gleichwohl hat Gott sie gesstraft, und in eine Salzsaul verkehrt, nur wegen einer läßlichen Sund. Der heilige Bater Augustinus ist ter Aussag, warum boch Joseph, als in bochsten Stren bei den Egyptiern Vicekbuig, nicht einmal seinem Baster Jakob habe berichtet, daß er zu solchen Stren kommen, daß er noch bei Leben sene, sondern 15 Jahre den alten Bater in dem betrübten Stand gelassen. Solches habe Gott zugelassen zur zeitlichen Straf und Abbusung etlicher läßlicher Sunden, die Jakob beganz gen. Joseph stelbst, spricht erstgemeldter heiliger Baster, ist zwei Jahre länger im Kerker verblieben durch

Berhangniß Gottes, weil er, Jofeph, eine läßli Sunde begangen, und fein Bertrauen fast mehr e ben Mundichent gesetzt, als auf Gott.

Bacharias, Johannis bes Taufers Bater, schre Rajetanus, um weil er an ben Borten bes Eng ein wenig gezweifelt, berenthalben eine läßliche St begangen, hat ihn Gott gestraft, daß er gegen gan 9 Monat stumm geblieben; wenn denn eine läßli Sund muß also hoch bezahlt werden, wie bann eine Todsund? Wie erst viel hundert Todsunden, ber Mensch begangen?

Nach Berona, Schreibt Petrus de Natalibus, einer mit Ramen Detron tommen, ber wollt fe Sunden abbufen, die er icon gebeicht, hat feine & laffen freuzweis an einen großen Stein burch ein ( fen ichlagen, ben Schluffel in die Etich, ein grof Baffer, werfen, in der hoffnung, Gott werbe i bie Straf in jener Belt nachlaffen, wenn ber Schl fel werbe gefunden werben, und fiebe, nach viel 36 ren ift endlich ein Sifch gefangen worben, in welch ber Schliffel gefunden und er alebann felig verfd ben. Sest tann fich einer leicht einbilden, ber fo t Tobfunden auf fich bat, mas Straf er verdient, 1 viel taufend taufend Bugwerf er fculbig; wie t taufend taufend Raften, Rafteiungen, wie viel taufe bergleichen andere Bugubungen, o mas Edulden! mas Schulden!

Aber du, o gludfeliger Tag! bu, o beiliger u beilfam gepriefener Ablag Portiunfula, gebenedeit u gepriefen feve Franzistus in Ewigfeit! wer heut b fen Ablaß gewinnt, fo da besteht in einer vollomn

nen Beicht und heil. Kommunion, in Besuchung einer Rirche des Ordens St. Francisci, im Gebet sieben Bater Unser und Ave Maria samt einem Glausben, wer diesen Ablaß gewinnt, dem seynd alle Schulsden geschenkt, und wenn er auch hatte sollen bis auf den Jungsten Tag über lauter Scheermesser geben, wenn er auch hatte sollen die Buswerk aller heiligen Eremiten verrichten, wenn er auch hatte sollen bis zu End der Welt im Feuer brennen, alles ist ihm ges schenkt, alles geschenkt, und so er gleich sterben sollte, werde er von den Engeln vor das Angesicht Gottes getragen. D Freud der Engel, v Leid der Teufel! v Tag! Dies Domini sicut Fur!

David nicht ungleich bem beiligen Rrangisto. Rrangiefus nicht ungleich bem David; wie ber Dros phet Samuel aus Befehl Gottes einen aus den Rinbern Ifai follte jum Ronig in Ifrael falben, ba ließ er fich alle vorstellen, biefen bat Gott nicht gemablt, tommt ein anderer, biefen bat Gott auch nicht, ber britte auch nicht, ber vierte auch nit, Ifai fennd ichon alle ba? Einer aber nur, nur fleiner: Parvulum, qui pascit oves, diefen hat Gott ermablt, den Rleinen, Parvulum, wer hat fich weniger, schlechter, niedriger geacht als Franziskus ber Demuthige, fogar, bag er feinen Orden nur den Mindern laffen nennen; David bemuthig, Frangiekus bemuthig; David ift gern mit Lamml umgangen, Franziefus auch, fogar hat er ein gamml gehabt, welches er bergestalten unterricht, baß es in ber Rirche niedergefnieet, und mehrmalen mit feinem Blerren bie Mutter gegruft. In einem aber fommen David und Frangiefus vollig übereins,

wie ba? 3d, fagte er, mann ich die Schaaf hab ges but, fo ift ein Low tommen, und hat mir einen Biober aus der Beerde hinweggeführt. Da bin ich nache gelaufen, bab den Bidder dem Lowen aus dem Rachen geriffen : Eruebam ex ore Leonis, Das ift bfter ges fcheben, fagt David, ofter einem Lowen ein Laminf aus bem Rachen nehmen, ift viel. Das hat auch Frangietus gethan, und thut's noch absonderlich auf ben beutigen Vortunkulatag. D wie viel taufend tausend, o wie viel hundert taufend, o. wie viel Mil= liouen Geelen reift beut Frangietus durch feinen Ublaß aus dem Rachen bes bollischen Lowen, barum fein Bunber, daß Unno 1303 ju Affie ber Teufel aus einer befeffenen Berfon erbarmlich wider Rraugiefum lamentirt, und ibn einen Dieb genennt, es fen endlich fcon recht, bag er mit einem Strick umgurtet, aber biefen foll er um ben Sale tragen; benn er fen ein Dieb und bleibe ein Dieb, fo lang und viel, bis er ihm die Seelen der Gunder wiederum gurud gebe zc. Der Prophet Jeremias hat zu hof bei bem Ronig Sedecia geprediget, daß megen ber Gund die Stadt Berafalem merde in des Reinds Bande gerathen, benn ber Magnet zieht bas Gifen, aber die Gund zieht Die Straf, die Gund ift die Mutter, aber die Straf ift Die Tochter, Die Gund ift ber Baum, aber Die Straf ist bie Rrucht, die Gund ift ber Brunn, aber die Straf ift der Flug. Golche Bahrheit, die Jeremias bei Sof bat vorgetragen, bat die meiften Gemuther verwirrt; tenn zu Sof ift bieweilen bie Babrheit fo angenehm, wie der Spect in einer Judenfuchl, ift alfo der fromme Prophet bald in eine tiefe Grube hinunter gelaffen

worden, damit er allda folle Bungere fterben ic. Ends lich hat fich einer mit Ramen Abdemalet gefunden. welcher mit Erlaubniß bes Ronigs und mit Beibulfe anderer ben Jeremiam aus der Tiefe wiederum beraus geholfen, aber wie! Tulit veteres pannos, mit alten verlegenen Lumpen, die mußte er unter bie Ellenbogen und unter bas Geil legen, an welchem er murbe bers aufgezogen. Jeremias ift mit alten Stricken und Tudern aus der Grube gezogen worden, das geschieht auch am heutigen Tag geiftlicher Weis, barum lamen= tiren bie Teufel über Frangisfum und fagen, er fen ein Dieb, weil er mit feinem Strick, und alt gerlumps tem und geflicktem Sabit, fo viel Jeremias aus der Diefe der Gunden, in welchen fie gleichsam wie in einem Letten und Moraft lange Beit geftecht, beraues tiebt, mit dem Simmelbrod fpeiet und erquidt, und folgende fo viel Seelen ihnen abstiehlt wie ein andes rer Dieb, ift mohl Schein, bag er einen Strid um Die Lenden tragt, jum Beichen, daß er ftridmagig als ein Dieb. Salt's Maul ihr Laftergofchen und hollischen Schmabvbgeld ic.

Nabuchodonosor ist aus einer Bestia wieder ein schoner Mensch worden, Cor Hominis datum est ei, bas ist eine seltsame Beränderung! In Gegenwart bes Königs Pharao in Aegypten ist eine giftige Schlang in eine Ruthe verändert worden, das ist eine seltsame Beränderung! Unter dem Nehemia ist dices Wasser in lauter aufsteigende Flammen und Feuer verkehrt worden. Bei dem Magen Ezechielis ist aus einem Ochsen ein Seraphin worden, o seltsame Veränderung! Der heilige Abt Fechinus hat s. v. ein Unstath aus

ber Nase in pures Gold verkehrt, o seltsame Berans berung! Aber ber Ablaß Franzisci macht noch größere Beränderungen; er macht aus einem Esau einen Esau einen Esaiam, er macht aus einem Zachao einen Zachariam, er macht aus einem Rain einen Kajetanum, er macht aus einem Adan einen Adatium, er macht aus einem Aman einen Amandum, der macht aus einem Deillosen einen Hinduldigen, der macht aus einem Schuldigen einen Unschuldigen, der macht aus einem Rind der Bersdammunß ein Rind der Seligkeit.

Apuleus, fdreibt Bignoni, mar ein Jungling bon einer munderschonen Leibegestalt und wohlgeschaffener Schonheit, dahero nicht ein wenig von bofen Leuten beneidt worden, ja fogar burch Bauberei und Teufele. patten in einen Gfel vertehrt. Das ift gar eine fcblechte Promotion; viel haben mit ihm ein innigliches Ditleiben gehabt, auch alle möglichen und erdenflichen Dittel gesucht, ibm ju belfen ; es war aber umfonft. Muf eine Zeit befand fich Apuleus, diefer menschliche Giel. ober efelische Menfc in einem großen Garten, erblidt bafelbft einige gar ichone Rofen, welche er gleich ans berm Gras abgefreffen. Giehe Bunder! faum hat er diefe Rofe ju fich genommen, ba bat er munbers barlicher Beife feine vorige Menschengeftalt wieder bes tommen mit hochften Freuden jedermanniglich. Dun entstehet die Frag, ob diefer Mensch mahrhaftig fen in einen folden arkadifden Langohr verkehrt morben, oder aber durch Blenderei bes bofen Reinde? das ans bere ift ficherer zu glauben; mehr ift eine Frag, ob Die Rofe eine folche naturliche Wirkung habe, ihm Upuleo feine vorige Geftalt wieder gu bringen ? Un Diefem ift bofer ju zweifeln.

Mber ju unferm Borhaben; Franzistus ans Befebl Chrifti bes Berrn bringt im talteften Sanugri rothe und weiße Rofen, die er wunderbarlicher Beis an ber Dornhede gefunden, prafentirt folche bem rbs mifchen Papft honorio als fichtbarem Statthalter Chrifti auf Erden, und offenbart zugleich feinen Ablaff an Portinnfula, ben er von bem Erlbfer felbft erhalten, bitt um die Publikation; honorius im Anfeben diefer Munberrofen, fo einen faft himmlifchen Geruch bon fich gaben, willfahrt in Allem ber Bitt, bem Begehren - Rrangisci. Der große Ablaß zu Portiunfala beftebt in rothen und weisen Rofen; burch bie rothen Rofen muffen verftanden werben die unendlichen Berdienfte bes bittern Leibens und Sterbens, Die heiligen funf Bunden Jefu Chrifti; burch die weiffen tonnen ver-Randen werden die Gnaden Gottes, fo duech die volls Fommene Beicht an diefem Ablagtag empfangen wers ben. Mun foll Apulens burch bie Rofen, fo er uns gefahr genoffen, aus einem Bieh und Gfel wieder ein Menfch fenn worden, fo ift es viel gemiffer, daß wit Menschen, so wir auch wie das wilde Dieh bishero follten gelebt haben, fa wie Roß und Maulthier: Sicut equus et mulus, quibus non est intellectum, gewiß ift, daß wir burch folchen Ablag wiederum eine eble Geftalt befommen, und Gott wieber in uns fett fein gottliches Chenbild, nach dem wir erschaffen: Dies Domini sicut Fur; ber Zag bes herrn ift wie ein Dieb, o Freud ber Engeln, o Leid ber Teufeln!

Der hochmuthige und übermuthige Ronig Rabn= djodonofor ließ eine gutdene Statua oder Bildnuß auf= richten, und allenthalben fundbar machen, bag, wet

folche Bilbnuß nicht werbe als einen Gott verebren, folle in einen feurigen Ofen'geworfen werden. Gols dem gottlofen Befehl ift man manniglich nachkommen (zwar es fennd jest wenig beffere Beiten, benn auch bas Geld wie Gott verehrt mirb). Gleichwohl fennb bajumalen brei junge Leut gefunden worden , Sibrad, Difach, Abdenaga, welche fich biefem toniglichen Mandat widerfett, weffentwegen der Nabuchodonofor bochft fich ergurnt, und alfobald befohlen, ben Dfen fiebenmal beiffer gu machen, als fonft , und biefe brei ... an Sanden und Sugen gebunden binein zu merfen; bem man auf's Shleunigfte ift nachtommen. Aber großes' Bunder! biejenigen Manner, welche fie hineingeworfen, . fennd alfogleich von den Feuersflammen verzehrt worben, die drei aber in Mitte bes feurigen Dfen gleich . in einem fuhlen Schatten fich befunden. Der Ronig verwundert fich, wie billig, ichauet, wer benn Urfach biefes Bunbetwert's, fieht, bag nicht nur brei, fonbern vier, und zwar ber vierte febe gleich bem Sohn Gottes, et species quarti similis Filio Dei. Aus den heiligen Patriarchen, wer fieht bem Cobn Gottes gleich ? ich weiß feinen ; aus den heiligen Propheten, wer ficht bem Sohn Gottes gleich? ich weiß feinen; aus ben beiligen Aposteln, wer fieht bem Gohn Gottes gleich? ich weiß teinen, außer Satobum, der gleicht ibm ein menig, aber nicht viel; aus ben beiligen Martyrern, wer fieht bem Sohn Gottes gleich? ich weiß feineng aus den beiligen Beichtigern, wer fieht bem Cobn Gottes gleich? ich weiß feinen als Frangistum. Diefer wegen feiner funf Bundmahlen fieht bem Sohn Gots tes gleich an Sanden, gufen und Seiten. Gleichwie

nnn jener in dem Feuerofen die drei vom Feuer errettet hat, also auch Franziskus similis Filio Dei, gleich dem Sohn Gottes, so viel hundert tausend schon vom hollischen Feuer errettet durch seinen Ablaß? D wohl ja der Tag Portiunkula ist wie ein Dieb, welcher die Seelen der Solle abjagt; denn erstlich reinigt er die Seel, daß sie wiederum die schuste und liebste Braut Christi wird; zum andern bezahlt er zugleich alle Schulden bei Gott, also zwar, daß der Mensch derentz wegen nicht mehr die allermindeste Straf bei Gott zu fürchten hat.

Joannes, ber apofalyptifche Engel, hat unter ans bern bie obere Stadt Jerusalem gefeben, welche über alle Maffen herrlich und toftbar; fie mar gepflaftert , bon lauter Ebelgefteinen, bas Gemauer von purem Gold, welches alles wie ein Rryftall burchfichtig, Die Stadt hatte fein Licht vonnothen, benn fie in fich felbft weit fconer und fceinender als die Sonne, benannte berrliche Stadt, ein Bohnplat Gottes und der Beilis gen, halt in fich 12 Thor oder Pforten; von Aufgang 5 Pforten, von Mitternacht 3 Pforten, von Mittag 3 Pforten, von Niedergang 3 Pforten, alle von Cbelfteinen und Perlen, maren alfo in ber obern Stadt Jerusalem 12 Pforten; aber Unno 1221 hat ber feras phifche Francistus noch eine Pforte im himmel gemacht, und weil er ohnedas gar bemuthig war, hat er diefelbige nicht Porta genennt, fondern Portiuntula, und burd biefe Portiuntula fennt fcon viel Millionen Seelen, auch ber größten Baupter und hoben Menfchen in himmel eingangen, baber man wohl fagen fann, daß der arme Frangistus ben himmel bereicht, und

Die Geelen bem Teufel abgenommen habe mit Gewalt. D erwunfchter, mohl ein gebenedeiter Tag!

3mar ein Tag bes herrn, ein Tag wie ein Dieb, Dies Domini sicut Far. Deun hent wollen wir alle in ermas nachfolgen jenem liederlichen Buricht im Epamelie, fo insgemein ben Ramen bat : ber ver-Iorne Gobn, biefen bat ber Muthwille figelt, baf er gern mare in die Lander gereist, geht bemnach gut feis nem Bater, fpricht: "Da mihi portionem, quae me contingit, gib mir meine Portion, die mich betrifft ! Der Bater ift fo gut und gibt's, aber ber fcblimme Befell bat folche Portion lieberlich verschwendet. alle fallen heut bem beil. feraphifden Bater Frangisto gu Rufen, und bitten ibn; "Bater unfer , ber bu bift im Simmel, gib uns heut unfere Portion, bie wir verlorue Rinder Gottes fennd, diefe Portion aber beftebet in Portiunfula Ablaß: "Da nobis hanc portionem, folde wollen wir burch beine unendliche Gute nicht verschwenden; wir wollen nicht fenn wie ber Rluß Jordan, ber eine Weil gestanben, nachmals wes gen ber Arche wieberum ben alten Deg gelaufen; wie wollen nicht feyn wie des Lothe fein Beib, fo zwar von ber Gundenstabt fortgangen, aber enblich wieber gurudageschaut; wir wollen nicht fenn wie bie funf thbrichten Jungfrauen, die gwar eine Beil brennende Lampen getragen, aber bald auslofchen laffen; wit wollen nicht fenn wie bamals Petrus, fo gwar eine . Weil auf bem Meer baber gangen, aber bernach gefunten; wir wollen nicht fenn wie bie Rurbisblattet Jona, bie zwar eine Weil fcban grun geweft, aber endlich wurmstichig worden; wir mollen nicht fenn

wie die Statua des Konigs Nabuchodonofor, so zwar ein goldenes Haupt, aber erdene Fuß herab gehabt; wir wollen nicht seyn wie jener Mensch, der bald eine faiste Wampe trägt, bald wieder sichelburg ift, sondern heiliger Vater! Da nobis portionem, gib uns die Portion Portiunkulam, damit wir wiederum sonderlich in den Stand der Unschuld kommen und in demselben verharren bis in unser letzes End. Amen.

## Um Seft ber unbeflecten Empfangniß Marid.

Weiß und schwarz fiehen nicht beifammen, So wenig als Wasser- und Feuer-Ftammen.

Es ift nicht möglich, es ist nicht mbglich! ber beilige Ambrosius nennt die seligste Jungfrau Maria einen Altar Gottes und foll dann einmal auf diesem Altar gestanden fenn der höllische Abgott Lucifer? es ist nicht möglich.

Der heil. Anfeinns nennt Maria: "Aulam Coelestem, eine himmlische Burg," nub foll benn einmal in dieser himmlischen Burg restoirt haben ber Jürft ber Finfterniß durch die Erbfund? es ist nicht möglich.

Der heil. Bater Augustinus nennt Maria: "Civitatem Dei, eine Stadt Gottes," und follt Gott, ber Starteste, haben einmal diese feine Stadt gewaltthatiger Weis einnehmen laffen von dem allgemeinen Erbfeind, burch die Gand? es ift nicht moglich.

Der heil. Bernardus nennt Maria: "Dominam Mundi, eine Frau und Gerricherin ber Belt," und foll

benn biese allgebietende Frau einmal gewest senn in ber Dienstbarteit bes bosen Feindes burch die Erbs fund? es ist nicht mbglich.

Der heil. Athanafius nennt Maria eine himmlis iche Rose, und sollte denn einmal der stinkende hblis iche Kothkafer gesessen sehn auf und in dieser himms lischen Rose durch die Erbsund? es ift nicht mbglich.

Der heil. Arnobius nennt Maria: "Terram benedictam," eine gebenedeite Erbe, und foll benn in dies fer gebenedeiten Erde einmal gewachsen seyn bie harte Diftel der Erbfund? es ift nicht moglich.

Der heil. Cyprianus nennt Maria: "Vas Electionis, ein Geschirr ber Auserwählung," und soll benn einmal in diesem auserwählten Geschirr gelegen seyn bas Gift ber Erbfund? Wer kann fich dieses einbilden? es ift nicht möglich.

Der heil. Ildephonsus nennt Maria: "Puteum Aquarum viventium, ein Brunn der lebendigen Bafsfer," und foll denn einmal aus diefem Brunnen lebens diger Baffer vor Gott getrunten haben die giftige, teuflische Schlange? es ift nicht moglich.

Der heil. Dionyfius nennt Maria: "Sponsam Dei Spiritus sancti, eine Braut Gott bes heil. Geis stes," und soll denn diese Braut bes heil. Geistes eins mal versprochen gewest seyn, eine Freundin des bofen Geistes durch die Erbsud? Uch! wer will so tahl seyn, und dieses Ding sagen? es ift nicht moglich.

Wir arme, elende Tropfen haben alle von dem Obft, fo Abam geffen, bas tobtliche Fieber betommen, aber Maria nicht.

Dir arme Menfchen feynd alle burch bie Erbfund

in bas Buch ber Cunder gefchrieben worden, aber : Maria nicht.

Bir alle ungludfelige Rinder ichlagen nach unfern Eltern in ber Erbfund, aber Maria nicht.

Bir alle gebrechliche Geschöpfe tragen von ber Natur ben Schuldbrief der Erbfund, aber Maria nicht.

Wir alle unbedachtsame Nachtbmmlinge fennd verwundt worden von der Schlange, aber Maria nicht.

Sondern Maria ift allein privilegirt, por allesamt eximirt, vor allen bochft befreit, daß fie ohne Erbfund empfangen worden in dem Leib Unna ihrer beiligen Soldes bekennet nunmehr fast die gange rbmifch = katholifche Rirche, foldes bezeugen fo viel bocherleuchte Lebrer, foldes ermeifen fo viel bishero geschehene Bunderwerk und insonderheit befraftiget foldes bas vornehme Erzhaus Defterreich, welches bies fes geft die acht Tage ber unbeflecten Empfananif Maria mit sonderbarem Gifer begeht, andachtig verehrt, inbrunftig celebrirt, beut beftatiget es unfer ibmifcher Raifer Leopoldus mit aufgehobenen Sanden in der Domfirche allbier, dem wir alle billig nacharten follen, und fo lang ein Athem in unferem Leib, ein Blut in unsern Abern, eine Red auf unserer Bunge, ein Leben in unfern Dergen, foll diefes Leben, biefe Red, diefes Blut, diefer Athem, benedeien, loben und verehren Mariam unbeflect in ihrer Empfangniß.

Ich glaube nicht, daß einer mehr handwert tonne, als Gott; Gott ift ein Gartner gewest, wie er das Paradeis gepflanzt, Gott ift ein hafuer gewest, wie er ben Abam aus bem Leim gemacht, Gott ist ein Beindrecheler gewest, wie er die Eva aus ber harten

Rippe formirt, Gott ift ein Rurichuer geweft, wie et ben erften Eltern Dels gemacht, Gott ift ein Schwarze farber geweft, wie Er ben abtrunnigen Lucifer fo fcmarg gemacht, Gott ift ein Bed geweft, wie er in der Bufte munderbarlicher Beife vermehrt, bas Brob ift neben andern auch ein Baber geweft, wie er bie garftige, wilde, unflathige, laufige Soppin, die Belt, bat in's Bab geführt und hat fie hart genng gezwadt bamalen, ale er vierzig Tag und Nacht bie Lauge vom himmel über fie abgoffen gur Beit des Roe in Gund. Rluß, und gwar folder Geftalten, bag bas Baffer, bie gange Belt, ben gangen Erbboben, auch bie boche ften Gipfel ber Thurme, ber Baume, ber Berge ubers bedt and verbedt. Doe in feinem großen Schiff wonte feben, ob bas Baffer allgemach abnehme', fchict gref Rurier aus, ben Raben und bie Tauben; ber Rab bat fich unter Bege aufgehalten ber Dieb, und ift nicht mehr in die Arche gurudtehrt, bie Tanbe aber ift wieber fommen und hat gebracht, fpricht die heilige Schrift: "Portans Ramum olivae, bat bracht ein Del : 3meiget mit gang fcbnen und grunen Blattern. Run entftehet eine Frag, wo diefes Del : 3weigel herfommen? Db's fen geweft vor dem Gundflug over aber barnach? Wenn's gewest vor bem Gunbfluß, weilen die Baffets Bellen fo ftart wuren, daß fie auch die hoben, feften Thurme, bie aus Stein aufgebauten Pallafte haben au Grund gerichtet und verberbt, haben's ja vielmehr Die Baume und Stauben und folgfam biefe Delzweige verwuff. Ift es, baf follt erft nach bem Guntfluß gemachfen fenn, ift fcbier nicht glaublich, benn ben fies benten Tag, nachdem bas Waffer abgenommen, bat

Noe schon ausgeschickt, und in sieben Tagen, baß mir ein Baum und darauf ein Delzweig soll machsen, dieß kann ich in meinen Ropf nicht bringen. Wiel heilige Lehrer und Altvater halten's mit der Meinung Pererii: Es sep das Del-Iweigel, welches die noemische Taube hat in die Arche getragen, schon vor dem Gundfluß gewest und habe der Gundfluß alle Baume des ganzen Erdvodens verderbt, überschwemmt und abgewaschen, ausgenommen dieses einzigen Iweigleins, welches Gott durch eine sonderbare Vorsichtigkeit hat wollen schon grun und unberührt vom Sundfluß erhalten, weil es nämlich mußte sehn in der Arche eine Bedeutung des Friedens, den hernach Gott mit dem Menschen gemacht.

Wer ift nun eines fo untuchtigen und verbeinten Birns, ber mir barf fagen, bag Maria ichlechter und geringer fei gemefen ale biefes Del=3meigel? Diemand ift, ber folche Unbilligfeit Maria anthat, es fei benn fein verbeinter Magen von dem tegerischen Gift voll. Wenn benn barum Gott bas Del = 3meigel aus allen Gefproffen und Baumen hat unberührt gelaffen, weil es mußte fenn ein Beichen bes gottlichen Rriedens, wie vielmehr ift zu glauben und auch um diese Wahrs beit zu fterben, daß Gott Bater Mariam feine Tochs ter, Gott Sohn Mariam feine Mutter, Gott ber beil. Beift Mariam feine Gefpons, Die beil. Dreifaltigfeit Mariam ihren Saal munderbarlich habe unberührt, unverfehrt, unbemadelt gelaffen por bem Gunds fluß der Erbfund? Beilen Maria nicht mußte fenn ein Zeichen und Bedeutung bes Friedens, fogar eine Mutter des Friedens und des Friedens Bringer, eine Gebarerin besjenigen Cohns Gottes, Abrah. a St. Clara fammtl. Berte. IX.

welchem in seinem Geburtstag die englische Musit zw gesungen und ihn gepriesen einen Friedbringer: "Gloria in Excelsis Deo, et in terra Pax Hominibus bonae Voluntatis." Ift ja solcher Gestalten keine Jung mehr zu sinden, die da nicht aussprechen soll Mariä undesteckte Empfängniß, ist ja auf solche Weis kein herz mehr anzutreffen, darauf nicht geschrieben steht: Maria unbesteckt in ihrer Empfängniß; ist ja kein marianischer Liebhaber mehr, der heut nicht und alle zeit beständig wiederholt: Maria unbesteckt in ihrer Empfängniß.

Der leidige Satan wohnt lebhaft in einem jedwes ben Rind, bas von Mutterleib fommt, beffentwegen nicht ohne Urfach die fatholische Rirch diese Ceremonien braucht, bag ber Priefter in ber Tauf über bas Rind faucht und nicht blast, fprechend biefe Bort: Exi male Spiritus. Beiche von bannen bu unreiner bbfer Beift!" Jest febe und bore ein Jeder, ob einmal in. Maria leibhaft gewohnt habe ber hollifche Geift, burch Die Erbfund in ihrer Empfangnig. Bewußt ift aus bem evangelischen Text, was Gestalt ber leibige Satan habe ben gebenedeiten Chriftum versucht in drei Gae den, und vermeint, er wolle diefen Brunnen ber Deis ligfeit in eine Gundpfuge fturgen, versuchte ibn beffente wegen im 30. Jahr feines Alters; warum aber, baß ibn erft ber verfluchte Lucifer versucht zu Diefer Beit? Die baf er nicht ehender fommen, etwan im 18. 19. 20. Jahr bes Alters Chrifti, benn gur felbigen Beit if bie menschliche Natur jum Bbfen mehr geneigt, ob zwar folche Ratur nicht war in Chrifto, er vermeinte aber, Chriftus feie nur ein purer Menfch. Wenn bann

bem alfo, warum bag ber Teufel Christum nicht ebenber versucht? Ift er boch fonft fo argliftig, bag er Die Mehreften in bem 18. 19. 20. Jahr versucht, verführt, verderbt, fiurgt, wie baß er benn auch ba nicht kommen? Der arme Teufel hat nicht konnen, hat nicht burfen, bat fich nicht getraut, denn dreißig ganger Jahr war ber Geligmacher bei Maria, in bem Daus Maria, in ber Gorg Maria, nach breifig Jahren ift er in die Buften getreten, und fobald er von Maria Gegenwart abgewichen, bat ibn ber bofe Reind versucht. Jehunder fann auch ein gemeiner Menfc, ja auch ein wenig verftanbiges Rind feben, fogar ein fteinharter Reger tann mit Augen feben, mit Banden greifen, mit Ohren boren, ob Mariam jemalen habe ber bbfe Reind eingenommen ibn ihrer Empfangnif, wenn Chtiftus ber Berr fo lang frei gewest bon ber Bersuchung bes Latifers, ale er bei Maria mar, wenn ber bbfe Feind nicht hat burfen gu Mariam treten, wie vielmehr bat er einmal burfen in Maria wohnen.

Seht ihr nun, unverschamte keigerische Jingen, die ihr mocht vorgeben, daß Maria sep ein Weiß ges west wie andere, ift nicht wahr, sondern Maria ift ges benedeit gewest unter den Weibern, Mariam hat der vorsichtige Gott befreit gelassen vor dem allgemeinen Fluch, denn hat Gott die Judith erhalten, daß mitten unter ben Feinden nicht ist angefallen worden; hat Gott den Daniel erhalten, daß er mitten unter ben Lowen unversehrt geblieben, hat Gott den Dornbusch Moses erhalten, daß er mitten im Feuer nicht ist vers bronnen, hat Gott das Eisen des Propheten Elisti ers

halten, bae es mitten im Baffer nicht ift untergangen, bat Gott bas jubifche Bolf erhalten, bag es mitten im rothen Meer nicht ift naß worden, bat Gott die brei Rnaben im feurigen Dfen erhalten, daß bie bren nenden Klammen gang und gar nicht angriffen, warum foll benn Gott nicht tonnen und follen feine Mutter erhalten haben, daß fie von dem allgemeinen Rluch, von der allgemeinen Bunde, von der allgemeinen Schuld, von der allgemeinen Erbfund mar befreit und unverfebrt blieben; es ift nicht mabr, ihr fegerifchen Buchet und Schriften Lutheri, 3minglii, Balbenfie, baß Maria feie gewest wie andere Beiber in ber Erbfund geboren, fondern Maria ift geweft in ihrer Empfangniß, als wie ein Schnee, benn ber Schnee von Urs fprung weiß ift, Maria in ihrer Empfangniß ift geweft, wie eine Rofe, benn die Rofe in der erften Burgel riecht; Maria in ihrer Empfangniß ift geweft wie ein Reuer, benn bas Reuer niemal in die Dieder fteigt, fondern allzeit in die Sohe; Maria in ihrer Empfangniß ift gewest wie ein Tempel Salomonie, vor beffen Rundament ein toftlicher Diamant gelegt worden. in ihrer Empfangniß ift geweft: "Tota pulchre, gang icon, Electa ut Sol, auserwählt wie die Sonne, Terribilis ut Castrorum acies, erschröcklich, wie ein ganzes Rriegebeer mider die bofen Reind, Gratia plona, voll ber Gnaben." Wenn's gang voll ber Gnaben, ei fo bat ja recht gesprochen Augustinus: "Caro Virginis ex Adam sumpta Maculas Adae non admisit, bas von Abam genommene Fleisch hat die Mackel Aba nicht augelaffen.« -

Der heilige-feraphische Bonaventura ermäget ben

Gruß des himmlifden Abgefandten Gabrielis, welchen er abgelegt Maria ber reinen Jungfrau, und vermeinte, Diefer beilige Erzengel feie tein rechter Grammatitus geweft, indem er gesprochen; "Ave Maria, Gratia plena, ohne bas Dominus tecum, wo ist benn bas Verbum? Dominus tecum, ber herr mit bir, es foll fenn entweder est, oder erit, oder fuit tecum, er hatte follen gefagt haben, ber ift, oder wird fenn, oder ift gemefen mit bir, vergift diefes. Db zwar wir Menichen beten: "Gegrußet fenft bu Maria voll ber Onaben, ber Berr ift mit bir," bas pift" aber hat ber . Engel nicht gefagt, marum? Sat er's vielleicht vergeffen? Dein gang nicht, er nennte barum feine Beit, und wollte damit zu verfteben geben, daß Gott von Emigfeit her mit und bei Maria feie. Semper fuit, semper est, semper erit cum Virgine. Ift derohalben Gott allzeit mit und bei Maria geweft.

Bu diesem Borhaben muß ich etwas schier Bunsberliches erzählen, was da schreibt Zacharias Boverias, welches sich zugetragen ungefähr vor 62 Jahren in einem Rapuzinerkloster: in diesem Rloster war der P. Quardian, ein frommer, gottseliger Mann, der unter andern auch diese Tugend hatte, daß er in seinen Zodtenkopf hielte, in welchem er sich, als in einem Spiegel, erschauete, und also oft die Rurze des menschlichen Lebens und den gewissen Tod betrachtete. Undere Patres und Fratres wollten auch ihrer Obrigskeit nachfolgen, gehet einer und der andere hin in den gemeinen Freithof, und nimmt sich alsobald aus dem Bein-Daus einen Todtenkopf in seine Zell; beten aber nicht lang, bei der Nacht hort ein Jeglicher rumoren,

werfen, ichlagen, ftoffen, es muthet, als wollt ber Teufel Dumpermette halten, Die guten Patres freilich fennd ichier vor gurcht gestorben, hat fich wohl ben Tob betrachtet, fie gitterten, als wie ein efpenes Laub, und fcwisten auch ftart auf bem trodenen falten Strohfact, bas gefchieht bfter; feiner wollt's bem ans bern vertrauen, endlich hat fich feiner mehr langer ente balten fonnen, ergablen's einander, nnd geben gum Bater Quardian, ergablen ibm bieß, bag bie bom ges meinen Rreithof entnommenen Todtentopf fo rumoren bei ber Nacht, ber fromme Mann lagt alle biefe Todentopf in eine Gruft gufammen tragen, und in einen besonderen Ort auf einander legen; mas geschiebt? bei ber Nacht entsteht ein erfchrecklicher Rumor, alfo, baß bas gange Rfofter gufammen gelaufen, bie borten mit ihren Dhren, wie daß unten in ber Gruft ein Getunmel mare ale wenn zwei Rriegebeere mit eins - ander ichlugen und fochten, nehmen bas berg, gunben ein Windlicht an, heben auf ben Stein von ber Gruft, und feben mas Bunderliches. Gie erfeben ber verftorbenen Geiftlichen ihre Todtentopf auf ber Seite fteben, gestellt in eine gange Ordnung, tompagniemeis. rechter Flugel, linter Flugel, auf ber linten aber fennb bie Todtentopf ber Beltlichen, eben in einer folden Ordnung, und biefe zwei Bein-Partheien alfo wunderlich mit einander ftreiten; woraus biefer gottfelige Pater famt den andern leicht abgenommen, bag biefe Tobtenbeine ber Beiftlichen, welche mit aller Treue Bott gedienet, nicht wollten an der Seite bei fich bort haben die Gefellichaft der Todtenbeine anderer Belts Menfchen, welche etwan in Uneinigkeit und Bosbeit

gelebt haben. Unjebo mach ich ein fleines Araument und Schluß, ben auch ber gemeine Menich leicht vers fteben fann. Seynd biefe todten Geiftlichen fo heifliche geweft, daß fie neben ihnen nicht baben wollen leiben die Gegenwart der Bofen, weil nun Gott allegeit auch in dem erften Augenblick der Empfangniß mar bei Maria und in Maria, wie viel weniger wird er neben fich gelitten haben, bag ber bofe Reind neben feiner folle fenn burch bie Erbfund in Daria; wie benn nicht mbglich ift, baß Waffer und Zeuer bei einander, Dag zwei Karben, weiß und fcwarz in einem Ort, alfo ift nicht moglich, baß Gott und ber Satan tons nen fteben bei einander. Bleibt alfo noch bie gegrane bete Bahrheit, es bleibt befchloffen, baf Maria in ibrer Empfangniß in bem Leib Unna feve gemeit un= beffedt, und muß betennen die hbllifche Schlange gu ihrem ewigen Spott, und jum Spott aller Mitglieber. daß fie gwar mit ihrem Gift alle Menfchen getroffen, ausgenommen Mariam, "non enim decebat Sanctuarium Dei in se aliquam habere maculam, « schreibt ber beilige valentinische Erzbischof Thomas de Villanova, benn es geziemte fich nicht, bag bas Beiligthum Gottes in fich follt haben einige Dackel.«

Wo Sof seynd, da gibt's hofmuden; hofmuden fepud die Zutitler und Schmeichler, die Schmeichler seynd nicht weit her, fondern schandlich sehr, ein solscher Schmeichler und Ohrendrescher war in dem hof des großen Alexandri, dieser lobte einmal den großen Alexander wegen seiner Thaten, in Gegenwart Olymspia; des Alexanders Frau Mutter, daß er in dem allerhochsten Gestirn des himmels nicht als ein Mensch

fei, fonbern ein Cobn bes großen Gottes Jupiter, bas borte biefer große Ronig nicht gar gern; fagte aber nicht lang bernach, ale er in einem Streite febr ftart vers mundet worden, daß ihm das Blut allenthalben über ben Leib abrann, fo lachte er: "Omnes me Filium Jovis esse praedicant, sed vulnus istud me mortalem esse dicit, gaudeo tamen propter Certitudinem Matris, mein fagt er, viel halten mich fur einen Cobn bes großen Gottes Jupiter, aber biefe Bunde geigt an, baff ich eines Menfchen Gobn bin, boch erfreut's mich megen meiner Mutter," als wollt Alexander fprecen: 3d will lieber fenn ein Cobn meiner Mutter Dlym. pia, ale ein Gobn Gottee." Schier nicht andere bat es fich augetragen mit bem gebenedeiten Sefu, muns berlich ift es, daß Chriftus ber mahre, eingefleischte, gottliche Sohn fo menig fonderbare Bunderwert gewirket auf Erden, und ba andere Beilige, bie gegen ibn nur geringfugiger Schatten gegen bas Licht gu achten, vielmehr und großere gewirft, grangistus von Affis ein gang zerfottenes Rind wieder lebendia aes macht, Frangistus von Paula ift auf einem Mantel, ben er ausgebreitet, uber bas Baffer wie auf einem Schiff gefahren, der beilige Gregorius Taumaturgus hat einen gangen Berg mit einem Bort auf einen andern Ort geschoben, ber beil. Udalrifus hat einem fcon verfaulten Menfchen wieder das Leben gegeben, ber felige Beba hat die Stein rebend gemacht. Antonius de Padua, Franziefus Xaverius, Dominifus Mifolaus von Tolentin haben viel mehr Todte ermedt als Chriftus, großere Miraful gewirft als Chriftus; mas noch mehr, feinen einzigen, ben er vom Tobe

erweckte, ließ er bei fich ; Lagaro bem breitagigen Tobe ten gibt er bas Leben, und alebann lagt er ihn von fich meg. Solvite eum, sinite abire, jenen Jungling ber Bittib zu Rain erwedt er vom Tobe, alebann gibt er wieder benfelbigen feiner Mutter, dedit illum matri suae; auch fogar wenn er die Rranten gefund machte, thate er nur folches auf ben Abend, bei ber Racht, bamit es nur Niemand febe. Das ift bie Urfache, wenn der Berr hatte biefe, die er vom Tobe erwedt, bei fich behalten, fo batten fie allezeit und allenthalben gefagt: biefer fei Gottes Cobn, wenn er fo große und ungablbare Bundermerte batte gemirkt, batte man ihn fur fein Menschenkind gehalten, fonbern fur einen Gobn Gottes; und alfo batte Maria teine fo große Chre gehabt, baß fie biefen geboren, ob es icon Chrifto freilich große Chre mar, wenn man ibn nenute einen Sohn Gottes, als einen Menschensohn Maria, wollte er boch lieber genennt und erkennt werden ein Sohn Maria, ale ein Sohn Gots tes, bamit er anzeige, er fen mehr befliffen auf die Chr feiner Mutter, als auf feine gottliche Chr.

Aus diesem nimm, mein marianisches Pflegkind! folgende Lehr: Wenn Gott jederzeit gehalten auf die Shr Maria, und fast mehr, als auf seine Shr, wie kannst du dir's einbilden, daß einmal Gott diese seine Wutter solle haben laffen verunehren? Wie kann's benn senn, daß Gott soll seiner Mutter die große Schmach laffen anthun durch die Erbsund? Es ist nicht mbglich, sondern ich halte ganzlich dafür, daß, gleichwie Gott so scharf befohlen den Kindern, daß sie ihre Eltern sollen ehren, also habe er seine von Ewigkeit her er-

mablte Mutter unverzüglich in ihrer Empfangnig auf & Sochfte verehrt, und mit allen Gnaden angefüllt: benn bat er fo große Gnaben gegeben feinen Rreun. ben, eine fo große Inbrunft bem Enoch, feinem Freund, eine fo große Unschuld dem Abel, als nur feinem Freund, fo großes Glud bem Jatob als nur feinem Freund, fo große Gnaden ber Rachel als nur feiner greundin, fo großen Gifer dem Mofi feinem Freund, fo große Start ber Debora ale nur feiner Rreundin, fo große Berghaftigfeit ber Jubith als nur feiner Rreundin, bat Gott Joannem Baptiftam erlost von ber Erbfund in Mutterleib als feinen Rreund ; mas wird benn Gott gethan baben Daria nicht als einer Rreundin, fondern ale feiner leiblichen Mutter, bie ibn geboren, ibn gefaugt, ibn ernabrt, ibn erbaiten, gar nicht, gar nicht ju zweifeln, baß er ibr nicht habe in ber Menge ertheilt alle feine gottlichen Gnaben, und fo viel geschenkt, als fabig ein menschliches Gefcbopf, ift gar nicht gu zweifeln, bag er fie in ihret Empfangniß unbeflect erhalten, wie benn ber beilige Unselmus spricht: Non est amator virginis, qui hoc festum conceptionis non celebrat, es ist fein mabrer Liebhaber Maria ber Jungfrau, welcher bas Reft ibrer unbeflecten Empfangnig nicht verehrt.«

Ich weiß, was ein Jeder thut, ehe er aufsteht aus alter Gewohnheit, er legt sich zuvor nieder, deun es ift nicht moglich, daß einer aufsteht, wenn er vorhero nicht lieget. Dieses weiß ich zu zeigen in der heitigen Schrift, in welcher das große Lob Joanni Baptifta wird zugeeignet: "Non surrexit Major inter natos mylierum: Es ist kein Großerer erstanden, unter den

pon Beibern Gebornen. Meine Glaubenegegner! ibr baltet viel auf die beilige Schrift, ihr haltet noch mehr barauf, ihr ichatt boch und legt fo emfig aus Die Bibel, aber ubel, gar ubel, geht allezeit nach Buch. faben; febt's bem Buchftaben nach will ich probiren, baß Maria unbeflect; in gottlicher Schrift ftebet bies fes Lob: Unter benen, die ba aus einem Beibe ges boren, ift fein Großerer auferstanden, als Joannes Baptifta; Chriftus ber herr und auch feine Mutter fennd aus Menfchen geboren, ergo ift Joannes großer auferstanden als fie, ja bas ift mahr, und um biefe Bahrheit will ich fterben, daß namlich Joannes Bape tifta großer auferstanden als Chriftus und Maria; was noch mehr, alle Menfchen fennd großer auferftanben als Jefus und Maria, mertt aber wie, infonders beit ihr gemeinen Leut, benen etwa biefe Sache fremb porfommt, merft: Es ift die Bahrheit, wenn ich fage, ich fann hoher fpringen ale ber Stephanethurm, benn ber Stephansthurm fann gar nicht fteigen, alfo fteig ich bober. Item, ich fieb viel meiter als Rons ftantinopel; bas ift mahr, benn Ronftantinopel fieht gar nicht, alfo ift mahr, bag Joannes Baptifta und alle Menfchen großer auferstanben als Maria, warum? "Maria nunquam surrexit, Maria ist gar nie aufere ftanden , benn ber auffteht , ber muß vorhero liegen; Maria ift niemal gelegen. Bir alle armen fundigen Menschen fenn mit bem Abam gefallen und in diefer Erbfund, aber Maria ift niemal gefallen in diefe Erbs fund, darf nie aufstehen, fondern allezeit gestanden in ber Gnad Gottes; in bem erften Augenblic ihrer Ems pfangniß ift fie icon gestanden in der Beiligfeit,

in bemjenigen Augenblick, ba Maria in bem Leib Unna empfangen worden, ift sie schon gewest eine Tochter bes ewigen Baters, eine Mutter des Sohns Gottes, ein Bohnplat des heiligen Geistes, ein Jusbel und Ruhebettel Gottes, ein Schatz aller heiligkeit, eine Konigin des himmels, eine Freundin des Allers hochsten, ist schon gewesen in tiesem Augenblick weisser als der Schnee, klarer als das Krystal, reiner als alle Brunnquellen, unbesteckter als ein Spiegel, bort ist's schon gewest ohne Mackel, ohne Schatten einer Mackel, gar ohne Schuld einer Mackel.

Glaubt ihr bas nicht! ihr abtrunnigen Reger; fo fend ihr bofer und verruchter ale ber hollische Satan felbft. Bon bem fcbreibt Reinalbus, bag einmal ber bbfe Reind in einer befeffenen Derfon fei befcmoren worden, er foll die Bahrheit bekennen, wie die Mutter Gottes in ihrer Empfangniß gewesen, welcher mit großem unwilligen Gefdrei befennt breimal: sine macula, sine macula, sine macula,, ohne Mactel, obne Madel, ohne Madel," ja nicht allein ift diese Ronigin bes himmels ohne Madel empfangen, fondern fie be: . gebet auch das Reft ihrer unbefledten Empfangnif. und zu zeigen, daß insonderheit solle verehrt merben, welches gleichsam aus bem erhellet, mas fich in ber vornehmen toniglichen Refidengstadt Madrid in Spanien gugetragen: Allbort mar in einer Rirche ein uraltes . Mariabild, etliche hundert Jahr alt, ju bem bann eine große Undacht ber Menschen mar, diese Undacht, wie es die Borfteber ber Rirche genugfam gefeben, ba wollten's, daß diefes Bild unter einem gemiffen Reft

und Sollennitattitel begangen werde, mußten aber nicht, unter mas fur einem, jumalen das alte Bild tein fonderbares Beichen nn fich hatte, benn es mar allein Maria und auf ihrem Urme ber fleine Jefulus; thun beffentwegen eine, ichreiben alle Festtag Maria bes gangen Sahre auf besondete Bettel, auf einen Bettel Maria himmelfahrt, auf die andern Maria Geburt, Maria heimsuchung, Maria Opferung, Maria Schnee, Maria Reinigung, Maria Berfundigung, auch auf einen Bettel Maria Empfangniß, und mußte aus Diefen Betteln der erfte den Titel erhalten diefes heiligen Mariabilde; man gieht aus fo vielen Betteln anm erften. mal eines heraus, darauf ftand: ber unbeflecten Ems pfangniß, man macht andere Papierl, hebt wiederum; ba ftund mehrmal auf dem erften : ber unbeflect: Dan versucht bas brittemal, und ten Empfangniß. fieh! nicht ohne fondetbaren gottlichen Willen ift wieder der erfte Bettel gemeft: der unbeflecten Em-- pfangniß, worauf diefer Titel em Mariabild gegeben worden, und von berfelben Beit an diefe Bilonuß ber beiligen unbeflecten Empfangniß Maria mit ungahle baren Bunderzeichen thate icheinen und glangen, aus welchem die gange Stadt Madrid, ja die gange Belt flar und mabr fieht, daß nicht allein Maria fen ungezweifelt in ihrer reinften Empfangnif geweft uns beflect, unverfehrt, unbemadelt, beilig und über beis lig, sondern auch diese gebenedeite Mutter wolle und wunfche und begehre, ale eine folche unbefledte Jungs frau verehrt zu werben, ja unter biefem iconen Titel ber unbefledten Empfangniß thue fie insonderheit einen Schat fammeln por ben Menfchen und ihn lieb haben.

Bas tann ein Menich, was tann ein Sunber fomohl als ber Gerechte fich mehr munichen und verlangen, ale eine gludfelige Sterbftund, nur bas; benn an berfelben ift gelegen die Emigfeit. Dun ein folches gludfeliges Sterbftundlein verfpricht Maria allen bens jenigen, die ihre unbefledte Empfangniß verebren, wie fie es offenbaret einer gottseligen Weibeverson, baf fie nicht tonne ubel fterben, wenn fie ihre beil. Mutter Unna auch verehre, alebann biefe geantwortet, baf fie gern wollte, wenn fie nur ein Gebet mußte gu ibr, worauf die feligste Mutter gesprochen und fie gelehrt alfo zu beten : wenn fie ben englischen Gruß betet und tommt zu diesen Worten: "Gebenedeit ift bie Rrucht beines Leibe Sefu," alebann folle fie bingufegen: -und gebenebeit fei bie beil. Anna, beine Mutter, ans ber ohne Madel bein jungfrauliches Fleifch herruhrt, bernach follte fie nur fortfahrede sheil. Maria, Mutter Gottes!" wer alfo bittet, bem ift nicht moglich, baf er eines bofen Tobs fterbe.

Was kann ein Land und Reich mehr wunschen und begehren als den lieben florirenden, immer grünenden, favorisirenden Frieden, und siehel diesen gibt Maria unter dem Titel der unbestedten Empfängniß, das thut noch unter der Erde bekennen seligsten Ans gedenkens Ferdinand der dritte, welcher, nachdem er dabier zu Wien auf dem Hof eine steinerne Säule, so anjego Leopold in Metall verändert, hat aufgericht zu Ehren der unbestedten Empfängniß Mariä, auch seine liebes Erz-Herzogthum Desterreich, verbunden mit einem Gelübd ewig das Fest der unbestedten Empfängsniß Mariä feierlich zu celebriren, mit einer vorherges henden Bigil, noch daffelbige Sahr ift ein allgemeiner Bried in Teutschland beschloffen worden mit hochster Betwunderung.

Deffentwegen, ihr Bruber in Chrifto, wenn ihr begehrt den Frieden, ihr Menschen, wenn ihr verlangt eine Gnab vom Simmel, ihr Menschen-Rinder, wenn ihr municht ein gewiffes Pfand bes feligen Sterbe ftundels und ihr gebrechlichen Gunder und elenden Erde warmlein, wenn ihr begehrt Nachlaffung bei Gott gu finden, du gange Beerd ber gefamten Chriften, wenn bu willft hoffen ein Beil, Leibs und der Geele, fo fehre bich zu Maria, fchreibe, fchreie, nenne und betenne mit Dund und Bergen, mas ba Augustinus, Unfelmus, Bonabentura, mas da heut fo viel bobe Schulen und Afademien, mas beut fo viel hohe Baupter und Potenta. ten, forberift und benanntlich unfer gnabigfter Raifer, ber große Ronig in Spanien por bem Altar mit aufe gehebten Sanden befennen, namlich Maria, Maria unbeflect in ihrer Empfangnif. Bon feiner Stadt liefet man folden Gifer von ber unbefledten Empfang. niß Maria, als von ber Stadt Regum ober Nato in Sicilien; in diefer Stadt ift nicht allein eine aufgerichtete Saule ber unbeflecten Empfangniß Maria, wie babier, fondern auch in einem jeden Daus bie Bilbnif berfelben und erfahrt biefe Stadt nicht allein von foldem marianischen Bilbnif und Caule, fondern auch von andern tagliche Gutthaten, baber ber gange Stadtrath jahrlich an biefem Zag die Stadtichluffel gu ben Rufen Maria legt und bffentlich anbei mit beller und lauter Stimm jugleich alles Bolf biefe Bitt und Gelubd abliefet, welche von Wort gu Bort alfo

lautet, affein fetze ich fur ben Namen felbiger Ctadt bie Stadt Wien, auf baß mit mir ein jeder frommer Liebhaber Maria in ber Stille tonne nachfprechen:

D allerdurchlauchtigste Konigin des himmels und ber Erde, allzeit eine Jungfrau und Mutter Gottes Maria, wir Inwohner dieser Stadt Wien, deine Diesner, doch die unwürdigsten an diesem beinem geweihten Ort und an diesem Tag liegen vor den Füßen deiner Majestät, und bekennen dich von Ewigkeit her durch die Berdienste Jesu deines Sohns, Jesu präservirt und ausgenommen von der Erbsünd; dannenhero nehmen wir dich und deinen Sohn zum Zeugen, daß wir begehren zu beschüßen diese Sentenz bis in den Tod, und allweg möglichst uns besteißen, auf daß auch solcher von andern gelehrt und bewährt werde, also wünschen wir, und versprechen wir, und schwören wir, also helse uns Gott und diese seine heil. Evangelia.

und o du reinste und gludseligste Jungfrau Mastia, Mutter Gottes, der dich von Ewigkeit erwählt hat, wir bitten dich, daß du wollest erfüllen diesen Ort, so deiner unbesteckten Empfängniß zugehörig, mit allem Guten, gieb einen ewigen Frieden und Rube der ganzen bsterreichischen Gemeinde, beschütze diese Stadt Wien vor aller Miderwärtigkeit und erlange und, o süßeste, reineste Mutter, auf daß dein göttlisicher Sohn und auch verleihe die Reinigkeit des Leibs und der Seel, und von und gnädiglich abwende die Straf, so wir wegen unserer Sünden-Mackel verdient haben! Amen.

## Nativitas B. V. M. Weiber 206.

Sag nicht, daß ber Beiber Lob. Auf ber Belt find wenig Prob.

Bebute bich Gott! gruß bich Gott; bant bir Gott! bebut bich Gott, und mach bich nur balb aus bem Staub, ber bu einmal mas Schmabliches wider das weibliche Geschlecht haft entweder geredt ober geschries ben ober gelehrt. Guer fennd gar viel, unter ben Grammaticis fennd alle, die ohne einziger Urfach das Genus Foemininum nach andern und gar zulest fegen, also daß bei ihnen Daemonium mulcigerum mehr gilt, als Foemina, der Teufel mehr gilt als ein Beib: Diefe Nafenwißige Schuldruder oder Schuhdruder haben Beit, daß fie fich heut aus dem Weg raumen. Unter ben Poeten ift jener, der vorgeben; es fennd 10 Worter, die mit einem W anfangen, und felbe fennt nicht allein in Namen, sondern auch in der That voller Beh : namlich, Bein, Burfel, Bagen, Bolf, Bald, Mand, Minter, Munden, Murm, Weib; bas ift:

Wein macht voll, Wurfel macht toll, Wagen fällt um, Wolf bringt um, Wath ernährt Dieb, Wand verhindert Lieb, Winter bringt Schnee, Bunden macht Wehe, Wurm thut nagen, Weib thut die gange Welt plagen.

Wenn biefer Poet hatte follen gegenwartig fenn, mußte er mir andere Saiten aufziehen. Unter den Oratoren oder Bohlrednern ift berfelbige, welcher unver-

icamt ausgeben, Die Beiber fennd ber Erzengel Die chael, aber ein Umfehrter, benn ber Erzengel Dichael habe ben Teufel unter ben gufen, wie man ben pflegt abzumalen, ein Beib aber habe den Teufel in bem Ropf; ber bieß geredt bat, tann feine Bung mobl auf bie Schleifmuhl geben, damit der Roft diefer Spotts worte mbge abgeschliffen werden. Unter den Philosos phen ober Beltweisen lagt fich finden ber arme Aris ftoteles, ber ba fich traumen laft, ein Beib fei mur ein halber Menfc, und bu Ariftoteles magft mir wohl fenn ein halber Marr, warest fein unglaubiger Beit, fo wollt ich bich überweifen, vermbg ber beil. Schrift. Unter ben Theologen lagt fich neben andern boren Scotus, welcher, weiß nicht mit was Redbeit, barf fcreiben, daß die Beiber am jungften Zag in ber allmeinen Auferftehung werden in Manner verfehrt werben, ausgenommen Maria die Mutter Gottes; probirt foldes mit vielen fubtilen Argumenten und Beweisuns gen, daß aber der fonft subtile Scotus vor diegmat grob hab gefehlt, bezeugt die fatholische avostolische Rirche, welche in allen Litaneien bittet und botet: Sancta Agnes, Sancta Caecilia. Unter ben Siftoriens fcbreibern ift eine folche Menge, Die ihre Ball brauchen anstatt der Tinte, und oft feine Rebler mit ausschweis figen Worten, nur aus Meid in ben Ernut gegeben, - wie denn jener übel gefdrieben von der Sartnadigfeit eines Weibs, daß ein Bauer geweft, ber nach Saus fommen und jum Beib gefagt: Mun mein Beib, jese bab ich die lange Diefe and abgemaht, ift nicht mabr, attimortet fie, es ift nur abgeschoren; ift erlogen, ges maht ift's, die Wiese ift aber nur geschoren, wibers

Teat fie, ber Dann wird wild, ergrimmt, und fo lang und viel, bis fie murbe fagen, es fei abgemaht, bas that fie aber nicht; wie er nun gefeben, baf er's nicht tonnt von ihrer Sartnadigfeit abwendig machen, tragt er's jum Saus hinaus, und wirfte in den vorbei rinnenden Rluß; diese wollt noch nicht weichen, und als ibr bas Waffer icon bas Maul angefüllt, und fie nicht mehr reben fonnte, ftredte fie noch zwei ginger in bie Sobbe, und zeigt bamit, es fei bie Biefe abgeschoren worden. Diefer Siftorienschreiber laft fich nur heut nicht bliden, fonft wollte ich ibm feine Bermeffenheit unter die Augen ftellen. Endlich unter ben beiligen Lehrern find ich in der Bahrheit auch etliche, Die eine Ungebuld wider die Beiber erzeigten, por allen andern ber fonft golbene Dund Chrpfoftomus alfo: burch ein Weib ift Abam aus bem Paradeis verftoffen worden, durch ein Beib hat David einen fo abicheulichen Chebruch und graulichen Todtichlag an feinem beften Freund Uria begangen, burch ein Boib ift ber weiseffe Salomon gur Abgotterei gefallen, burch ein Beib ift ter helbenmuthige Samfon feiner Starfe und bes Le= bens beranbt worden, burch ein Weib ift ber unfchul= bige Joseph in ben entfetilichen Rerter geworfen mors ben, burch ein Beib ift ber fromme Petrus in bie Berlaugnung gerathen, burch ein Weib ift ber große Joannes Baptifta gefopft worden; nach allen biefen schreit er noch auf: "O summum malum mulier! D bochftes Uebel ein Beib!" Daß ich biefen golbenen Mund heut follte guftopfen, unterfang ich mich nicht, bod fo barf ich wohl fprechen: Behut euch Gott! be= but euch Gett! gebt weit hinweg mit euren Schmadle

worten von ben Beibern, ihr hiftorienschreiber, Theos logi, Philosophi, Poeten, Grammatici, laft auch beut nicht feben, nicht hbren, nicht merten.

Denn heut ift geboren mit bochfter Freud Gottes, mit bochfter greud ber Engel, mit bochfter greud ber Menschen, ber gangen Belt eine folche Tochter, Ramens Maria, welche da aller Beiber Unvollfommen. beit tausenbfaltig erstattet. Sat Eva die ganze Belt verberbt, follt miffen, daß Maria die gange Belt mies der gurecht gebracht, bat ein Beib den Simmel verfperrt, follt miffen, daß ein Beib miederum benfelbis gen eroffnet, bat ein Beib den Tod verursachet, bort wohl, ein Beib hat wieder das Leben gebracht, ift ein Beib die Urfach geweft, bag wir anjego fo elendig leben, ift ein Beib bie Urfach, daß wir nach biefem Leben die ewige Frohlodung und Freude genießen; bat ein Beib bas bollifche Reuer angegundt, ift aber auch ein Beib, die daffelbe auslbicht; ift bas die unglude felige Krucht gewest, welche ein Beib vertoft, fo ift auch bas die gludfeligfte Frucht geweft, welche ein Beib geboren bat. Ja tounte ich alle Diejenigen Schmable mauler zusammenbringen, welche wider das weibliche Befdlecht fich ausgoßen, fo wollt ich fie beut an einen Trie umphmagen fperren, die mußten mir ibn fubren und gies ben, auf dem Triumphwagen ein Beib, und ihr den Sieg und Biftorie jufagen, daß fein Mann fei fo boch in . der Burdigfeit, Beiligfeit, Glorie gestiegen, als ein Beib, denn obicon Chriftus ein Mann geweft, fo ift er boch jugleich Gott geweft, und daß er ein Mann . gemefen in der Menfcheit, bat er folches gehabt von Maria; tonnen fich alfo beut alle Beiber erfreuen

- und billig ben Mannern vorgezogen werben vermoge biefer bentigen evangelischen Whrter: "de qua natus est Jesus, von bero Jesus geboren; " bas fann tein Mann von fich berühmen, daß er Gottes Mutter fei gemeft, aber ein jedwedes Weib fann mit gutem Sug, ja mit rechtmäßiger Gebuhr bezeugen, daß ein Weis feie Gottes Mutter geweft. Bas noch mehr ift, und vielleicht alle Manner verschmaben merben; wollen' alle Danner, daß fie die Rron der Glorie und Land ber Seligfeit erlangen, fo muffen fie einem Weib ju Gnas den geben, aber einem folchen Beib, die gebenedeit ift unter allen Beibern, einem Beib, die beut geboren ift aus Unna, bero Namen beißt Maria, de qua na-, tus est Jesus, von welcher Jefus geboren, ju ber jederzeit eine jede katholische Geel foll sprechen : gegrußt fenft du Maria, bu aufgebende Morgenrothe. fo oft, fo vielmal, wie viel Strahlen die Morgenrd. the von fich gibt. Sei gegrufft Maria, du aufgebender Morgenstern, fo oft und fo viel ftrablende Stern im Firmament ju feben! Gei gegrußt bu aufgebenbe Sonn, jo oft und fo vielmal, wie viel hellleuchtenbe Blider die Sonn von fich schwingt : De qua natus est Jesus, geht bin, sucht wohl und aufmerksam, werdt mir aber nicht finden einen vornehmern Titel als bies fer ift: Maria, Mutter Gottes!

Wer ein wenig belefen ift in ben Geschichten ber Deiligen, ber wird keinen finden, welcher mit großen Wunder-Zeichen nicht hatte geleucht, ja er wird beren so wunderbarliche antreffen, daß sie billig Anzeigen seiner großen Beiligkeit. Franciekus von Paula mußte einft wegen Seelenheil über Land eilen, und

als er über einen großen Rluß mußte fahren, be aber ber Abgang mar eines Schiffs, legte er weitern Bergug feinen Mantel auf's Baffer, fest famt feinem Gefvan barauf, und fahrt gludlich bas ift ein großes Wunder! Rrangisfus von ! als ibm einmal etliche Baume abgingen gum Ri gebau, geht voll gottlicher Buverficht binaus im ten. nimmt etliche Roften mit fich, fest felbige i Erbe, befiehlt ihnen aufzuwachsen; Diese fennt a blidlich berausgesproffen fo groß, fo boch, daß fie alfobald abgehauen und bas Rirchengebau befb ift ja bas ein großes Munber! Der heilige B Gregorius Thaumaturgus wollte ju Ehren ber fi Mutter Gottes eine Rirche aufbauen; weil aber eb bem Drt, wo er gefinnt mar, bas Geban aufzurichter großer Berg fein Borhaben verhinderte, geht ei des Beifts Gottes bin gum Berg, befiehlt ibr wolle die Ebre Gottes nicht hinterstellig machen, unverzüglich fich anderswohin begeben; ber bobe ! nicht unders, als batte er Berffand, begibt fic felbigem Ort hinweg uber ben Rluß hinaber; bas ein großes Bunder! Der beilige Difolaui Tolentin, aus meinem beiligen Orben, weil er gelt fein Leben burch groffen Abbruch fafteiete, be wegen auch von allem Rleischeffen fich enthielte, : Schwachheit bes Magens in eine Krankheit gefc ber Doftor und die Dbrigfeit befiehlt ibm. Rleif effen, fennd and allbereit zwei gebratene Rebb ibm vorgetragen worden, er aber bebt feine & gen himmel, wollte nicht gern bem Gehorfam r ftreben, und beinebenft auch die gaften brechen, 1

bas beilige Rrengzeichen über biefe zwei gebratenen Bogel, gibt ihnen Erlaubnif, hinwegzufliegen. Die Boget, ale maren's nie am Bratfpieß geftect, beben bie Rlugel und fliegen bavon; ift ja bas ein großes Bunder! Der beilige Patrifus hatte gu feiner geifts lichen Refregtion ein fleines Lammlein; welches ibm in Allem gehorfamete. Goldes verbroß einen neibigen Befellen, unterfteht fich, das fammlein ihm zu ftehlen, gu braten und zu effen. Patrifus ber beilige Mann, wie er im nachftfolgenden Sonntag bernach in die Rirche gangen, that in mabtenber Prebigt viel von bem Reid vorbringen. Bu End ber Predigt fchreit er bem Lammlein ; feht Bunder! welches icon langft gefocht, genoffen und verzehrt war, gibt von freien Studen brei Blarrer aus bem Rachen biefes Diebs, daß er bffentlich ift zu Schanden worden. Ja mir fledte die Zeit nicht, wenn ich wollte noch mehr und haufigere Bunberzeichen vorbringen, welche ba bie Beiligen in Diefer Belt gewirft.

Sogar die sonst einmal abscheuliche Sander was ren, hat aledann Gott mit Wunderzeichen geehrt, Petrus ein Berläugner, Lägner, Berschwbrer Christi, hat doch Wunderzeichen gewirft. Paulus, ein wüthens der Verfolger der Kirche hat doch Wunderzeichen ges wirkt, Matthäus, ein Wucherer, Betrüger, Geizhals, hat doch Wunderzeichen gewirft, und Maria der seigsten Jungfrau, die an Reinigkeit überteifft alle Engel, die an Weisheit überstiegen alle Propheten, die un Geduld überwunden alle Apostel, die un Demuth überwogen alle Beichtiger, die un Heiligkeit größer ist gewesen als alle Heiligen Gottes, dieser hat Gott nicht die Ginad und

Gewalt mitgetheilt, einiges Miraful ober Bunbergeichen zu wirten. Sucht alle Bucher aus, lefet felbige von Un. fang bis zu End, von End bis zu Unfang, werd fein einziges Bunderwert antreffen, welches Maria in ib. rem beiligen Leben auf der Belt hatte gethan, wie fommt's, daß Gott auch Seiligen, die gegen Maria fennd, wie Erbpfel Baffer gegen einen Rluß, wie Stern gegen die Sonn, wie Blei gegen bas Golb, hat Gnad geben, Bunbermert ju mirten, Maria nicht. Maria, die ihn empfangen, die ihn getragen; die ibn geboren, die ihn gefaugt, die ihn erzogen, die ihn ernahrt, die ihm bis in den Tod nachgefolgt. Die Ur. fach ift nach ber Lehr Damiani: barum bat Gott andern Beiligen die Gnad nitgetheilt Bundermert gu wirten, damit fie badurch erhohet werden, aber Maria, Die tonnte nicht mehr erhohet werden, marum? benn fie hatte icon erreicht ben bochften Gipfel aller Dels ligfeit, de qua natus est Jesus, weil fie ein Pandere wert über alle Bunderwert gewirft bat, indem fie mit wunderlich großem Magnet ihrer Demuth von bem boben Simmel in ihren Leib gezogen ben ewigen Cobn. Gottes, und die fonft unendlich von einander fennb. hat Maria zusammengesett und vereiniget, gemacht ben Erichbpfer gu einem Geschopf, ben Unfterblichen ju einem Sterblichen, ben Unleidlichen zu einem Leibe lichen, den Unempfindlichen zu einem Empfindlichen, das allein ift genug, das ift ein folches Wunderwerk, welches Gott felbft nicht fann thun, baf ein Beib Maria fei eine Mutter bes Allerbochften : "Cum de Maria audio, quod Mater Dei sit, inde colligere est sicut ex ungue Leonem ejus excellentiam.«

In diefer Sochheit fann fich beffer beruhmen Maria, ale etliche bochabeliche Matronen, die ihre Ehr und Glorie gefett in ihre Rinder. Rornelia die Mutster ber romifden Bergoge, ichreibt Balerius Maximus, fuchte einftens beim ein anderes vornehmes romifches Rrauenzimmer, und (wie gemeiniglich bei folchen Bufammenkunften pfleget zu geschehen) da beruhmte fich ein Jedwede ihres ichbnen Geschmudes, fostlichen Rleinodien und vornehmen, theueren Edelgefteinen. 3d hab fo viel Rubinen, Diamanten, Berillen, Sig-Turfis, Smaragb und andere überaus cinthen . ffattliche Urmbander. Wie benn auch einmal in einer ' Berfammlung ein vornehmer Ravalier unter Underm prablte, er habe die ichonften Edelgefteine und Rleinos Dien, ba ift ein anderer, ber gab aus, er habe gu Saus einen Gbelftein, ber fen etliche Bentner fcmer, Diefes konnte Diemand glauben, wie es aber ju bem Augenschein kommen, Da zeigte er ihnen einen Duble ftein in feiner Muble, ba, fagt er, ihr Bruber, biefer ift mein bester Ebelftein, lieber als alle bie euren. , benn biefer bringt mir alle Sahr viel hundert Gulben Duten. Saft bergleichen berühmte fich bei obgenannten romifchen Matronen Rornelia das Krauenzimmer. und wollte halt eine Dame die andere übertreffen in bem Schatz ber Kleinodien; ju allem biefem lachte gar bbf. lich Rornelia, und fagte: will mich zwar nicht felbft hervor ftreichen, boch die Babrheit zu beftatigen, fo übertreffen meine Rleinobien die eueren weit, die wolle ten folches aus angebornem Borwig auch gern feben : Rornelia bewilliget es, und zieht ihren Diefure fo lang und fo weit, bis ihre Gohne aus ber Schuie Abrah. a St. Clara fammtl. Berte. IX. 10

tamen, alebann fo zeigt fie mit Ringern auf ibre Sbin und spricht: "Haec ornamenta mea sunt, das seund meine toftlichen Rleinodien, Die zieren mich." Diefes fann mit befferm Sug Maria von fich fagen, .benn ob fie icon mit ungablbaren Cbelfteinen ber Tugenben und Bolltommenheit geziert mar, ob fie fcon auf bas Roftlichfte mit bem Rleinod aller Beiligfeit angethan mar, ob fie icon in bem Raften ihrer Seel allen himmlifchen Schatz eingeschloffen hatte, ob fie fcon vom toniglichen Stamm und Ramen berrührte, fo thate fie boch alles diefes nicht achten, und bat berente balben von ben evangelischen Chronisten nicht begehrt gebriefen zu werben, fondern allein verlangt, bag ibre heil. Mutterschaft folle gelobt werden, all ihr Reichs thum, mit bem Reichthum all ihre Ehr, mit ber Gbr. all ihre Glorie, mit ber Glorie, all ihre Sobeit, mit der Sobeit all ihren Stand fette fie in bem, baf fie eine Mutter ift Jefus, de qua natus est. Sie balt ben emigen Gobn Gottes auf ber Schoos und auf diesen deut sie mit Kinger: "Hoc ornamentum meum est, bas ift mein Ebelftein, meine Bierb."

Zwei evangelische Chroniften, die finde ich, daß sie so unterschiedlich schreiben von der seligsten Jungsfrau Maria: Matthäus und Lukas; Lukas der spigt die Feder wohl und beschreibt nach der Länge und nach der Breite mit sonderbarem Fleiß alle Eigenschaften Maria, wie daß nämlich der himmlische Abgesandte Gote tes, Gabriel sich nach entgangenem Befehl Gottes habe begeben nach Nazareth zu einer Jungfrau mit Namen Maria, die vermählt war mit einem Mann und sein Name der heiße Joseph, und dieser Engel trat hinein, brachte ihr die Botschaft, wie daß der

heil. Gelft fie werde überschatten und die Kraft bes Allerhochsten werde über sie kommen, und noch andere bergleichen ruhms und glorreiche Umftand beschreibt Lukab ganz weitlaufig von Maria; Matthaus aber ber macht nicht viel Geprang mit den Worten, sons bern schreibt nur: von welcher geboren ist Jesus: De qua natus est Jesus; daß dieser so wenig redt, ber andere so viel, kann in einer so hochwichtigen Sach nicht ohne sonderbares Geheimniß senn, dieses zu fase sen bient nicht gar unfüglich folgende Geschicht:

3wei fehr kunftreiche Maler Antorides und Euphranor wetteten miteinander, wer bas Firmament ober himmel tonne beffer entwerfen? Guphrangr, bamit er nur ben Borgug mochte gewinnen, wendet allen mbalichen Rleiß an, mischt bie Karben, führt ben Dins fel, gieht die Linien, untersucht die Schattirung, und malt den himmel mit den gwolf Beichen Bobiati, mit den fieben Planeten, mit den ungahlbaren vielen Ster= nen, und den Mond unter andern Simmelezeichen auf bas Allerfunftlichfte; ber andere Maler Untorides lage alles bieß aus, und malt ben Simmel allein mit ber Conn. Diefe zwei Gemalbe werden burch viele pornehme Leut geschätt, und endlich beschloffen, daß Une toribes gewonnen. Der andere Maler mochte gern bie Urfach miffen, baß er verloren, fo gibt man ihm gur Untwort, daß er zwar viel Diche baran gefpannt in Entwerfung fo vieler Stern, Planeten und Simmelezeichen, der audere aber hab nur die Coun gemalt, foll deffenthalben miffen, daß mo die Conn ift, fo gelten die anderen Beichen nichts; wenn die Conn icheint, biefe große himmelbampel, fo ficht man die Stern nicht.

und weil der andere hab die Conn entworfen, fo gelten feine Nachtzeichen uicht.

Auf folche Beife malten miteinander ab Lutas und Matthaus, Mariam Die feligste Jungfrau, welche Damianus einen Simmel benamfet; Lutas wendt viel Rleif an mit feinem weitlauftigen Befdreiben, wie Daß fie ber Erzengel Gabriel von dem hoben Thron bes himmels mit einer gludfeligen Botichaft gegrußt, wie baß fie vermablet fene einem gerechten Mann 30. fepb, wie daß fie wohnhaft fepe zu Ragareth, Diefes und noch andere mehr waren nur glangende Stern in Dicfem mariavifchen himmel; Matthaus aber ter bat ben Gieg erhalten, indem er alle anderen Begebenheis ten von Maria verschwiegen, und allein bie Conn abgemalt mit blefen vier Worten: de qua natus est Jeons, aus welcher Befus geboren die Sonne ber Berechriafeit : wo biefer Titel und Preienamen ift, ba muffen fich andere verdunkeln; wenn nur Maria eine Mutter Jefu genennt wird, fo ift ichon erreicht ber Gipfel ale ler Ehren. Lag ichreiben alle Band auf Erden, laß reben alle Bungen auf Erden, laß bichten alle Sinnen auf Erben, laß ichreiben, reben, bichten bis auf ben Jungften Tag, ja ewig, fo werben fie mir nichts Bobere, Berrlichere, Beiligere erreichen ale biefen Lobiitel: baß ein Beib feie worden eine Mutter Got= tee.

Wird Maria gepriesen ein Garten, so ift Dieset marianische Garten barum preiswurdig, weil in ihm gewachsen die schone Blum je langer je lieber Jesus; wird Maria gelobt ein Meer, so ist dieses marianische. Meer barum lobwurdig, weil aus ihm der toftliche

Chat gezogen worben Jefus; wird Maria eine gole bene Umpel hervor gestrichen, fo ift biefe marianifche Umpel barum murbig bervor zu ftreichen, weil in ihr gebronnen bas Licht der gangen Belt Jefus; wird Maria ein Brunn genennt, fo ift biefer marignische Brunnen barum nennenswurdig, weil aus ihm bie Welt das Waffer bes Beile geschopfet Jesum; wenn schon Maria verglichen wird einem Buch, so ift boch biefes marianifche Buch barum biefes Gleichniß mus dig, weil in ibm gestanden bas Wort Gottes, fo Rleifc worden Jefus; wenn icon Maria ein Berg wird gefchatt, fo ift diefer marianische Berg boch ichatenes werth, weil aus ihm allein bas toftlichfte Gold, wele des unfere große Schuld wieder bezahlt; ift genommen worden Jefus; wenn icon Maria erkennet wird, ein fruch barer Beinftod ju fenn, fo ift boch diefer marianifche Weinstock alfo ju erkennen, weil er getragen die tofte lichen Trauben welche bie hebraifden Preffer auege brudt Jefu; wenn icon Maria abnlich gehalten wird einem Palinbaum, fo ift diefer marianische Palmbaum barum fur toftlich ju halten, weil auf ihm gewachfen ift ber fieghafte Palmameig Jefus; wenn icon Maria einem himmel gleich geschätzt wird, fo ift diefer marianische himmel darum jo glorwurdig, weil in ihm die Conn ber Gerechtigkeit Jefus aufgegangen, de qua natus, mit Ginem Bort, das gange Lob Maria befteht in der Mutterschaft Maria.

So weit ift ein Weib gestiegen, daß Chriftus ber Deiland sich erzeigt hat (mert es wohl!) benn ich sage nicht, daß es Christus also mahrhaftig erwiesen, sone bern er hat sich erzeigt, als ehre er ein Weib mehr,

benn feinen gottlichen Bater, und biefes Beib mar feine Mutter Maria. Coldes gibt fonnenflar bie b. Edrift: ba Chriftus mit ben brei Aposteln, als feinen geliebteften Jungern fich auf den Berg Thabor beges ben, allbort in einem Runten feine Glori ihnen gu geis gen, wie benn allbereit bie Wolfen in bas fcbnfte Gold fich verfehrt, bie englischen Schaaren baufig fich feben liefen. Chrifti Angeficht wie bas belle Sonnenlicht fceinte; unter biefen großen Freuden ift ericollen bie Stimm bes bimmlifden Baters: "Hic est Filius meus dilectus, bas ift mein geliebter. Cobn. baf ibn fein emiger Bater einen Cobn nennt, gab fein einziges Beiden einer Frbblichkeit. Mertt! bernach wiederum, da er einft Marci am 1. ju einer befeffenen Berfon tam. fo forie ber Teufel aus berfelbigen Derfon mit flarer Stimm: "Scio quod sis Sanctus Dei, ich fenne bich, ich weiß, bu bift ber Sohn Gottes;" Chris ftus ergurnt über dieß, halt's Maul Teufel! obtumesce. Doch ein anders, wie der Seligmacher auf Unbalten Martha und Magdalena follte Lagarum ven Lobten erweden, fo bat er angefangen bitterlich ju meinen: Fremnit Spiritu etc. illachrymatus est; benn er mufite - fich bort feben laffen in Birfung biefes Bunbermerts, baß er ein Sohn Gottes fene; mas fann munberbars licher fenn, ale bag Chriftus, wenn man ihn genennt einen Gohn Gottes, barüber hat gefeufat, ja gar ges weint und bittere Bahren vergoffen, fo ungern Bunders geichen gewirft, indem doch biefe vielmehr au feiner Ehr und Befraftigung feiner Lehr gereichten, und ents gegen wie es Matthaus der Evangelift beftatiget, ift er mit Freuden ju feinem Leiben getreten, proposita

sibi gaudio? warum biefes? Solches beffer zu versfteben, ift nicht gar übel, bevor eine fleine hiftorie zu boren.

Es ift ohnedas icon bekannt, me große Berren fennd, bort finden fich auch ein: Schmeichler und Ruches fcmeifer, Ohrenfrager, Maulmacher und bamlftreicher. Diefes Glichtere maren etliche an bem Sof bes großen Ronige Alexander, Die mußten fich meifterlich gu finden, unter Anderm, mas fie vorgebracht, mar auch bief: Daß namlich Alexander der Ronig nicht fege ein Sohn Dinmpia feiner leiblichen Mutter, fonbern er fene ein Cohn Gottes; gut, Alexander fagt über folches fein einziges Wort megen Chrerbietigfeit gegen feine Dutter; allein hernach im Relb, als er in einer ftarfen und großen Schlacht wider feine Reind, fcmet vermunbet worden, und gesehen, daß so haufig aus feinem Leib das Blut heraus rinnt, lacht er von Bergen bas ruber, und fagt: "Omnes me filium Joyis esse dicunt. hoc vulnus autem me mortalem dicit, gaudeo propter certitudinem Matris, alle haben mich ausgeschriee. ich fene ein Sohn Gottes, aber die Bunben und Blut: vergießung erzeigen, baß ich fterblich bin, erfreue mich aber, damit man gleichwohl fur gewiß febe, bag Dinme pia meine Mutter fene.«

Nicht anders hat es Chriffus der heiland erwies fen, als man bffentlich ausschrie, er ware ein Sohn Gottes, als er mußte Bunderwert wirten, die ihn offenbarten, daß er von Gott sepe, da schwieg er allzeit still, ja er seufzte und weinte noch dazu; aber wie ihn jene schleppten auf den Wall des Berg Kalvari, allwo er wider den Teufel, Tod, Belt, Fleisch

thate fireiten, wo er fo fcmer vermunbtworben, bas Blut von feinem beil. Leib baufig gefloffen, forie et nicht anders als wie Alexander: Mein himmlifcher Bas ter, meine großen und mundervollen Werf die thun mich fur einen Cobn Gottes erflaren, aber baf ans iebo von meinem Leib das flare Blut quellet, fieht ein Jeder mohl, daß ich fterblich bin, erfreue mich boch. Damit man gleichwohl fieht und abnimmt, bag Maria meine Mutter fene, dieß ift die Urfach, warum Chris ftus fo menig Bunderzeichen gewirft, und fo geringe. Ein grancistus Xaverius, ein Ignatius, ein Nitolaus pou Tolentin, ein Gregorius Thaumaturgus, eine There. fia, eine Rofa famt andern mehr, haben munderbarere Miraful, gewirft als Chriftus Jefus auf diefer Belt. bas ift aber die Urfach, wenn er gar zu viel und munberbarliche Miraful batte gewirkt, fo batte man ibnfur teinen Menichen ertennt, fondern fur einen puren Gott, und Gottes Cobn: damit er aber auch zugleich mbae erkennt werden fur einen Cobn Maria, und Dasria biefem gebenedeiten Beib die Chre nicht mogte benommen werden, hat er unterlaffen ehender die Birfung ber Munderthaten, burch welche Gott glorificirt wird, als daß er unterlaffen hatte die Ehr, die Glori, Die Bobeit eines Beibe, jenes Beibe Die gebenebeit ift unter allen Beibern, lieber bat er wollen ein Cobn Maria, ale ein Cohn Gottee erfennt und genennt werben. Maluit Paternitatem Divinam celare, quam Temporalem Maternitatem, ita Ferraiensis Pontifez.

Beil ich boch biefen Tag, biefe Zeit muß anmens ben in lauter Lobfpruchen bes weiblichen Geschlechts, fo fann ich jenes nicht unterwegen laffen, bag namlich

3

ein Meib habe Gott verantert, ob zwar in Gott mes gen feiner unendlichen Bolltommenheit feine Menderung fann fallen; boch , menschlicher Beife zu reben , sage ich, bag foldes ein Beib habe verurfacht, nichts grbs fere tann erdacht merden. Galenus und Avicenna, Rurften der Medicin, fennd der ganglichen Meinung, daß bie Rinder fammt der Mild auch von ihren Muttern ober Ummen beren Natur und Gigenschaften erben; baber Tiberius Mero bermaffen ergeben mar bem Beinfaufen, bag er bei bem gemeinen Mann icon den Ramen gehabt Biberius mero, Beinichlauch. und war bieß bie gange Urfach, weil er eine Gauge amme, bavon er getrunten, hatte, bie mar bem Beintrinken gar wohl gewogen gewest, und hat fich oft Diefe Schlämpin gang voll antrunten. Dionpfius bes beugt, bag Raifer Raligula bergeftalten blutbegierig fen geweft auf bas Menschenblut, bag er gewunscht, bas gange romifche Bolt hatte nur ein Saupt, welches er auf einen Streich fonnte erlegen; ja folches Boble gefallen ichbofte er am Menichenblut, daß, wenn er mit feinem Schwerdt einen entleibt, fein blutiges Schwerdt mit größter Luft abgelect, und diefe Graufamkeit kommt baber, weil bie Gaugamme, fo ibn gefaugt, an die Bruft Menschenblut gestrichen, wovon er alfo crudel ift worden. Plutarchus registrirt, baß Romulus und Remns, die erften zwei Aufrichter ber Stadt Rom, fennd nur allezeit geneigt gewesen gum Maufen und Rauben, und dieß ift darum gefchehen, weil fie noch ale unmundige Rinder von ber Matur in ben' Bald geworfen worden, fich aber eine Bblfin berer erbarmt, und mit ihrer Milch gefaugt, bavon

sie solche Tyrannei geubt. Der Konig Agis, weil er in seiner Kindheit lauter hirschmild getrunken, ift er also schnell geworden im Laufen, daß er die ge schwindesten Pferde übertroffen. Konnte noch mehr beibringen, die samt der ersten Milch auch die Natur und Gemutheneigung angenommen. Jest frage:

Die ift Gott geweft in dem alten Teftament, ift er nicht geweft wie ein brullender low, wie ein vers gebrendes Reuer; wie biefes, thut er faft alle verzehren. wie ber, thut er fast alle erlegen. Dza febite nicht mehr, ale bag er unbebachtfamer Beis bie Urche ans gerührt, mar nur eine bolgerne Trube, und bat ibn alfobald mit dem Tod geftraft; Jonas thate nicht mehr, als bag er nur einen fleinen Ungeborfam lief merten, Gott laft ihn werfen in bas tiefe Meer. David hat aus menschlicher Gebrechlichkeit einen Che bruch begangen, und boch felbigen balb wiederum berenet. Gott ftraffe ibm boch fein halbes Land . baff ber halbe Theil burch die Peft geftorben. Rabuchobos nofor that nicht mehr, als baß er einen Hebermuth · und hoffart ließ fpilren; Gott ftraft, und veranden ibn in ein wildes Thier. Gott hatte bamalen eine. Lowennatur; aber fobald er auf die Welt tommen, bie Megaschheit angenommen, und die Bruft Maria Befogen, ift er gang berandert worden. Maria hat ibn burd ihre jungfrauliche Dilch gang milo, gang fanftmit big gemacht, und wie ichon gemelbt, baß bie Kinder berd die Milch auch die Natur er ben; Maria Matur, welche nichts als Gute, ilo etdin Sanfemut Sach halt, ebenbieren auf nichts als balt, ebendiefelbe that burd die jungs

ausschreien mit beller Stimm biese Bort : Saneta Maria, ora pro nobis, beilige Maria bitt fur uns!" Maria bat ibn erbort, einen mannhaften Gieg ertheilet. indem er ben Ronig Ottokarum felbft gefangen bes tommen. Gine Mutter hat fie fich erzeigt Rudolpho dem vierten; weil er ihr vor 300 Sahren die Rirche erbaut unfer Frau am Sof, hat fie ibm ben erften Litel des Ergherzogen zuwegen gebracht. Gine Mutter bat fie fich erzeigt Alberto dem funften, weil Diefer einen gewiffen Abgefandten gegen Bafel im Comeizere land ichicte, und anhielt, daß man der feligften Duts ter Gottes unbefledte Empfangniß follte ertennen, hat ihm noch daffelbige Jahr Maria brei Gronen gefcentt, und ift in diefem Jahr worden Ronig in Uns gern, Ronig in Bohmen und romifcher Raifer. Mutter hat fie fich erzeigt Ferdinando dem Erften, weil diefer befahl, auf die ungarische Mung allzeit die Bilduuß Maria ju pragen, hat ibn und alle feine Nachfommlinge Maria befraftigt, bas Ronigreich erblich zu haben. Gine Mutter hat fie fich erzeigt Ferbinando II., weil diefer ihr großer und fonderbarer Berehrer und Liebhaber geweft, ift Maria; Johanni Schweitardo, Churfurften von Maing erschienen, und ibm befohlen, er folle baran fenn, bamit Kerdinandus, ihr Liebhaber, in vorstehender Bahl die Rron befomme, ift auch geschehen. Gine Mutter bat fie fich erzeigt Rerdinando III.; diefer belagerte am 8. Geptember, bas ift am beutigen Tag, die Stadt Mordling, beffehlt fein-Borbaben Maria, treibt die Reind in die Klucht, erobert die Stadt. Mir geht allgemach die Beil ab, aber nicht ber Bill, in einer Stund laffen fich nicht

fo viel einfangen die Gnaden, fo icon vor etlichen hundert Sahren fennd haufig biefem loblichen Saus von Maria ertheilet worden.

Ich weiß gewiß, baß biefe heutige neugeborne Jungfrau, fonderlichft unfer romifder Raifer Leepols bus wird mit etlichen wiederholten andachtigen Ceufe gern grußen, ich aber auch in meiner geringften Derfon thue fie mit gebogenen Anieen an ber Stell bet großen Sauptstadt Wien empfangen; indem ich aber gebuhrenbermaffen ihr etwas follte jum Beichen unfers emfigen Dyfere prafentiren und opfern, fo folg ich Diegfalls nach jener frommen Ginfalt, von der Leopole Dus Mancinus ichreibt, welcher, bamit er Gott mit dem allerliebsten Gebet mochte verehren, bat er vor bem Rrugifir mit fonderbarem Gifer das gange 2. B. C. gesprochen mit Bermelbung : 3gt Berr! nimm bir aus diefem, mas dir beliebet, denn alle Gebete feund gegrundet im U. B. C. Diefem folge ich nach, o feligfte neugeborne fonigliche Mutter und mutterliche Ronigin, und geb in deine Bande mit gebogenen Anieen ein 21. B. C .= Zafl, das ift : ich fchent dir und opfere dir auf alle biejenigen Undachten, fo beut und alles mal in ben wienerischen Rirchen bir insonderheit mets den angewendt.

- A. der erste Buchftab A. Maria in der Rirche C. Unna, dort bist du und verbleibe bei beiner Muteter auch unsere Mutter.
- B. Benediftiner bei Schotten, dort bift du und verbleibe auch allzeit eine Fursprecherin.
- C. Carmeliter, doet bift du, verbleibe aber allzeit unfere allgemeine Befchüterin.

D. Dominitaner, bort bift bu, und verbleibe auch allgeit eine Ronigin bes allerheiligften Rofenkranges.

E. Engeletirch auf bem Neumartt, Maria de Angelis, bort bift bu, und verbleibe auch eine Buflucht ber Gunder.

F. Frangistaner, bort bift bu, und verbleibe auch ein Troft ber Betrubten.

G. Gotteeader außer ber Stadt, bort bift bu, und verbleibe auch eine Erlbferin ben armen verftor. benen Chriftglaubigen.

H. hoffirchen, ba bift du, und verbleib aber anch eine Bruftwehr unfers allergnadigften haupts; benn daß du eine Bruftwehr bift, nehm ich ab, well unter der Rapelle Loretto alle herzen der Ronige und Raifer von diesem loblichen hause ruhen in goldenen Potalen.

J. Jatoberin, dort bift du eine Ronigin ber Jungs frauen.

K. Konigen Rlofterfirche, bort bift bu, und verbleibe auch eine Mittlerin bei Gott bem gerechten Richter.

L. Landhaus, dort bift on, und verbleibe auch eine oberfte Landfrau über Defterreich.

M. Michaelerfirche, dort bift bu, und verbleibe auch eine Patronin aller Leibs = und ber Seelennoth. burftigen.

N. Mitolarinfirche, bort bift bu, und verbleibe auch eine Buffucht aller, insonders Baffer = Gefahr Leidenden.

O. Dberjesuitenkirche, bort bift bu, und verbleibe auch eine unbestedte jungfrauliche Sulfleisterin aller Erblander.

- P. Petere Freithof, bort bift bu, und verbleibe auch eine icon langft ermablte Generalissima unfers driftlichen Rriegebeeres.
- S. Stiegkirche in bem Paffauerhof, bort bift bu, und verbleibe auch eine Stiege ober Leiter Jatobs aller Sterbenben.
- T. Thumfirche, St. Stephan, bort bift bu, und verbleibe auch der gangen, loblichen Burgerichaft eine Beifteberin.
- U. Universitätfirche, bort bift bu, und verbleibe auch Allen und Jedem ein Sig der Weisheit.
- K. Da finde ich kein Wort, so aufange mit dies fem Buchftaben, so ich aber betrachte, was Gestalt bas K wird geschrieben, namlich wie ein Kreuz, eine Rirche ist in der Johannesgasse, bort bist du, und vers bleibe dem malthesischen Ritterorden wider unsern Erbsfeind, den Zurken, eine auserwählte Obssegerin.
- Z. Der lette Buchftabe (muß dieß nicht auslaffen) zu hof bei unferm allergnadigften haupte bift bu und verbleib Alles in Allem.

Dies ABC fen nun heut dir glorwirdigste, neus geborne Konigin Maria, aufgeopfert im September, du aber mache burch beine gnadenreiche Fürbitte, daß wir deinem Sohn Jesu aufgeopfert einmal nach diesem Leben mögen werden, in dem ewigen Mai, mit biesem Troste schweige ich, schweigen werden aber nicht die Seufzer zu Dir, o Maria! Umen.

benn feinen gottlichen Bater, und biefes Beib mar feine Mutter Maria. Colches gibt fonnenflar bie b. Schrift: ba Chriftus mit ben brei Aposteln, als feinen geliebteften Jungern fich auf den Berg Thabor beges ben, allbort in einem Funten feine Glori ihnen zu zeis gen, wie benn allbereit die Wolfen in bas fcbnfte Gold fich verkehrt, die englischen Schaaren baufig fich feben ließen, Chrifti Ungeficht wie bas helle Sonnenlicht fceinte; unter biefen großen Freuden ift ericollen bie Stimm bes himmlifden Baters: "Hic est Filius meus dilectus, bas ift mein geliebter. Cobn.« baf ibn fein emiger Bater einen Gobn nennt, gab fein einziges Beichen einer Frbblichkeit. Mertt! bernach. wiederum, ba er einft Marci am 1. gu einer befeffenen Berfon tam, fo fdrie ber Teufel aus berfelbigen Derfon mit flarer Stimm: "Scio quod sis Sanctus Dei, ich fenne bich, ich weiß, bu bift ber Sohn Gottes; Chris ftus ergarnt über dieß, halt's Maul Teufel! obtumesce. Roch ein anders, wie der Geligmacher guf Unbalten Martha und Magdglena follte Lagarum ven Lodten erweden, fo bat er angefangen bitterlich ju meinen : Fremuit Spiritu etc. illachrymatus est; benn er mußte - fich bort feben laffen in Birtung biefes Bunbermerts, baß er ein Sohn Gottes fene; mas fann munberbars licher fenn, ale bag Chriftus, wenn man ibn genennt einen Gohn Gottes, barüber hat gefeufat, ja gar ges weint und bittere Bahren vergoffen, fo ungern Bunders geichen gewirkt, indem doch biefe vielmehr au feiner Ehr und Befraftigung feiner Lehr gereichten, und ents gegen wie es Matthaus der Evangelift bestätiget, ift er mit Freuden gu feinem Leiben getreten, proposita

sibi gaudio? warum biefes? Solches beffer gu vers fteben, ift nicht gar übel, bevor eine kleine hiftorie gu boren.

Es ift ohnedas icon befannt, me große Berren fennd, dort finden fich auch ein: Schmeichler und Ruches schweifer, Ohrenfrager, Maulmacher und Samlftreicher. Diefes Blichters maren etliche an dem hof bes großen Ronige Alexander, die mußten fich meifterlich ju finden, unter Anderm, mas fie vorgebracht, mar auch bief: Daß namlich Alexander der Ronig nicht fepe ein Sohn Olympia feiner leiblichen Mutter, fondern er fepe ein Cohn Gottes; gut, Alexander fagt über folches fein einziges Bort wegen Chrerbietigfeit gegen feine Dutter; allein bernach im Relb, ale er in einer fturfen und großen Schlacht wider feine Reind, fcmet vermunbet worden, und gefehen, daß fo haufig aus feinem Leib bas Blut beraus rinnt, lacht er von Bergen bas ruber, und fagt: "Omnes me filium Joyis esse dicunt, hoc vulnus autem me mortalem dicit, gaudeo propter certitudinem Matris, alle haben mich ausgefchriee. ich fene ein Gohn Gottes, aber die Bunden und Blut: vergiefung erzeigen, bag ich fterblich bin, erfreue enich aber, damit man gleichwohl fur gewiß febe, bag Diyme pia meine Mutter fene.«

Micht anders hat es Chrifins der heiland erwies fen, als man diffentlich ausschrie, er ware ein Sohn Gottes, als er mußte Wunderwerk wirken, die ihn offenbarten, daß er von Gott sepe, da schwieg er alls zeit still, ja er seufzte und weinte noch dazu; aber wie ihn jene schleppten auf den Wall des Berg Rals vari, allwo er wider den Teufel, Tod, Welt, Fleisch

thate ffreiten, mo er fo fcmer vermundtworben, bas Blut von feinem beil. Leib baufig gefloffen, ichrie er nicht anders als wie Alexander: Dein himmlifcher Das ter, meine großen und mundervollen Werf die thun mich fur einen Cobn Gottes erflaren, aber baf ans jeto von meinem Leib das flare Blut quellet, fieht ein Jeder mohl, daß ich fterblich bin, erfreue mich boch. Damit man gleichwohl fiebt und abnimmt, baf Maria meine Mutter fene, dieß ift die Urfach, warum Chris ftus fo wenig Bunderzeichen gewirft, und fo geringe. Ein Rrancistus Xaverius, ein Ignatius, ein Nitolaus pon Tolentin, ein Gregorius Thaumaturgus, eine Theres fia, eine Rofa famt andern mehr, haben munderbarere Miraful, gewirft als Chriftus Jefus auf diefer Belt. bas ift aber die Urfach, wenn er gar zu viel und munberbarliche Miraful hatte gewirft, fo hatte man ibnfur teinen Menichen erfennt, fondern fur einen puren Gott, und Gottes Cobn: damit er aber auch jugleich moge erkennt werden fur einen Cobn Maria, und Da. ria diesem gebenedeiten Weib die Ehre nicht mogte benommen werden, hat er unterlaffen ehender die Birfung der Bunderthaten, durch welche Gott glorificirt wird, als daß er unterlaffen hatte die Ehr, die Glori, bie Sobeit eines Beibe, jenes Beibe die gebenedeit ift unter allen Beibern, lieber bat er wollen ein Cobn Maria, ale ein Cohn Gottes erfennt und genennt werden. Maluit Paternitatem Divinam celare, quam Temporalem Maternitatem, ita Ferraiensis Pontifez.

Beil ich boch biesen Tag, biefe Zeit muß anwensten in lauter Lobspruchen bes weiblichen Geschlechts, fo kann ich jenes nicht unterwegen laffen, daß namlich

ein Beib habe Gott verantert, ob zwar in Gott mes gen feiner unendlichen Bollfommenheit feine Menderung fann fallen; boch , menschlicher Beise zu reben , fage ich, baß foldes ein Beib habe verurfacht, nichts gros fere tann erdacht merben. Galenus und Avicenna, Rurften ber Medicin, fennd ber ganglichen Meinung, daß die Rinder fammt der Mild auch von ihren Muttern oder Ummen beren Natur und Gigenschaften erben; baber Tiberius Rero bermaffen ergeben mar bem Beinfaufen, bag er bei bem gemeinen Mann icon ben Ramen gehabt Biberius mero, Beinschlauch. und war dieß bie gange Urfach, weil er eine Gauge amme, bavon er getrunten, hatte, die war dem Beintrinten gar wohl gewogen gewest, und hat fich oft Diefe Schlampin gang voll antrunten. Dionpfius bes geugt, bag Raifer Raligula bergeftalten blutbegierig fen geweft auf bas Menschenblut, baß er gewunscht. bas gange romifde Bolt hatte nur ein Saupt, welches er auf einen Streich tonnte erlegen; ja folches Boble gefallen ichbofte er am Menfchenblut, daß, wenn er mit feinem Schwerdt einen entleibt, fein blutiges Schwerdt mit größter Luft abgelectt, und diefe Graufamfeit tommt baber, weil die Gaugamme, fo ibn gefaugt, an die Bruft Menschenblut gestrichen, movon er alfo crudel ift worden. Plutarchus regiftrirt, baß Romulus und Remus, Die erften zwei Aufrichter der Stadt Rom, fennd nur allezeit geneigt gemefen gum Maufen und Rauben, und dieß ift barum gefcheben, weil fie noch als unmundige Rinder von der Natur in ben' Bald geworfen worden, fich aber eine Bbiffin berer erbarmt, und mit ihrer Milch gefaugt, bavon

fie folche Tyrannei geubt. Der Abnig Agle, weil er in feiner Kindheit lauter hirschmilch getrunken, ift er also schnell geworden im Laufen, daß er die ges schwindesten Pferde übertroffen. Konnte noch mehr beibringen, die samt der ersten Milch auch die Nas tur und Gemutheneigung angenommen. Jest frage:

Die ift Gott gewest in dem alten Teftament, ift er nicht geweft wie ein brullender low, wie ein vergebrendes Reuer; wie biefes, thut er fast alle verzehren, wie ber, thut er fast alle erlegen. Daa fehlte nicht mehr, als daß er unbedachtsamer Beis die Arche aus gerabrt, mar nur eine bolgerne Trube, und hat ibn alfobald mit dem Zod geftraft; Jonas thate nicht mehr, ale baß er nur einen fleinen Ungehorfam ließ merten, Gott lagt ihn werfen in bas tiefe Deer. David hat aus menfchlicher Gebrechlichfeit einen Ches bruch begangen, und boch felbigen bald wiederum bereuet. Gott ftrafte ihm doch fein halbes Land, baß ber halbe Theil burch bie Deft geftorben. Mabuchobos nofor that nicht mehr, als baß er einen Hebermuth . und hoffart ließ fpuren; Gott ftraft, und verandert ibn in ein wildes Thier. Gott hatte bamalen eine . Lowennatur; aber fobald er auf die Belt tommen, bie Menschheit angenommen, und die Bruft Daria. gefogen, ift er gang verandert worden. Maria bat ibn burch ibre jungfrauliche Dilch gang mild, gang fanftmuthig gemacht, und wie ichon gemelbt, baß bie Rinder durch die Milch auch bie Natur erben; Maria batte bie Matur, welche nichts als Gute, nichts als Sanftmuth, nichts als Barmbergigfeit, nichts als Gunft in fich balt, ebendiefelbe that burch bie junge

frauliche Milch auch in fich trinken Jesus, ber einges borne Sohn Gottes. Daß also Gott jest nicht mehr scharf, nicht mehr so geschwind, nicht mehr so oft ftraft uns, wie er gethan im alten Testament, ein Weib, Maria, hat Gott ganz durch ihre Mutterschaft verandert, de qua natus est Jesus. Darum diese glorwurdigste Konigin, ber evangelische Chronist nicht anders titulirt, als von welcher geboren ist Jesus.

D wenn es mir erlaubt mar, und bem Evangelis Ren fein Gintrag feyn murbe, fo fette ich ju biefen Worten: de qua natus est Jesus, diese auch bingu: per quam vivunt homines, von ber Jesus geboren, und burch welche die Menfchen leben und gludlich leben; benn fie fich nicht allein berühmt, daß fie eine Mutter des Allerhochften fen, fondern auch eine Mutter aller Menfchen. Bernehmt die Bort bes großen gottseligen finenfichen Rardinals Sugonis: "Non solum mater Christi est, sed etiam mater omnium fidelium. Sie ift nicht allein eine Mutter Chrifti, fondern auch eine Mutter aller Rechtglaubigen." Infonderheit aber, (fag's voller Troft und Buverficht,) betrachte ich. alle boben Stammbaufer, Rronen und Reiche, fo treffe ich feine an (fag'es ohne Seuchelei,) als bas bochs loblichfte erzherzogliche Sans von Defterreich, welches fo viel große mutterliche Gnaben von ihr empfangen. Sie hat fich bem allererften romischen Raifer aus bem - Saufe Defterreich ale eine Mutter erzeigt; biefer Rudols phus follte mit bem romifchen Ronig Ottokaro um Defterreich fechten. Chender, als beide Rriegshaufen ausammengetreten, ließ er burch einen Reiter, mit Ramen Rudolph von Rhein, fonft geburtig zu Balel.

ausschreien mit beller Stimm biefe Bort : "Saneta Maria, ora pro nobis, beilige Maria bitt fur uns!" Maria bat ibn erbort, einen mannhaften Gieg ertbeilet. indem er den Ronig Ottokarum felbst gefangen bes tommen. Gine Mutter bat fie fich erzeigt Rudolpho bem vierten; weil er ihr vor 300 Jahren bie Rirche erbaut unfer Rrau am Sof, bat fie ibm ben erften Litel des Ergherzogen zuwegen gebracht. Gine Mutter bat fie fic erzeigt Alberto dem funften, weil biefer einen gewiffen Abgefandten gegen Bafel im Comeizers land fchickte, und anhielt, daß man ber feligften Duts ter Gottes unbeflecte Empfangniß follte ertennen, hat ihm noch daffelbige Sahr Maria brei Rronen gefcentt, und ift in diefem Jahr worden Ronig in Uns gern, Ronig in Bohmen und romifcher Raifer. Gine Mutter hat fie fich erzeigt Ferdinando dem Erften, weil diefer befahl, auf die ungarische Mung allzeit die Bilduuß Maria ju pragen, hat ibn und alle feine Nachtommlinge Maria befraftigt, bas Ronigreich erb. lich ju haben. Gine Mutter hat fie fich erzeigt Ferbinando II., weil diefer ihr großer und fonderbarer Berehrer und Liebhaber gewest, ift Maria; Johanni Schweikardo, Churfurften von Maing erschienen, und ibm befohlen, er folle baran fenn, bamit Kerdinandus, ibr Liebhaber, in vorstehender Bahl die Rron befomme, ift auch gefcheben. Gine Mutter bat fie fich erzeigt -Rerdinando IU .; diefer belagerte am 8. Geptember, das ift am beutigen Zag, die Stadt Mordling, befiehlt fein-Borhaben Maria, treibt die Reind in die Klucht, erobert die Stadt. Mir geht allgemach die Beil ab, aber nicht ber Bill, in einer Stund laffen fich nicht

fo viel einfangen die Gnaden, so schon vor etlichen hundert Sahren sennd haufig diesem loblichen haus von Maria ertheilet worden.

Ich weiß gewiß, daß diese heutige neugeborne Jungfrau, fonterlichft unfer romifder Raifer Leevols bus wird mit etlichen wiederholten andachtigen Ceufe gern grußen, ich aber auch in meiner geringften Derfon thue fie mit gebogenen Anieen an ber Stell bet großen Sauptstadt Wien empfangen; indem ich aber gebuhrendermaffen ihr etwas follte jum Beichen unfere emfigen Opfere prafentiren und opfern, fo folg ich biegfalle nach jener frommen Ginfalt, von der leopole Dus Mancinus ichreibt, welcher, bamit er Gott mit bem allerliebsten Gebet mochte verehren, bat er por bem Rrugifir mit fonderbarem Gifer bas gange 21. B. C. gesprochen mit Bermelbung : 38t Berr! nimm bir aus Diefem, mas bir beliebet, denn alle Gebete fennd gegrundet im U. B. C. Diefem folge ich nach, o feligfte neugeborne fonigliche Mutter und mutterliche Ronigin, und geb in beine Bande mit gebogenen Anieen ein 21. B. C .= Taft, das ift : ich fchenf dir und opfere dir auf alle biejenigen Undachten, fo beut und alles mal in ben wienerischen Rirchen bir insonderheit mets ben angewendt.

A. der erste Buchstab A. Maria in der Kirche E. Unna, dort bist du und verbleibe bei beiner Muteter auch unsere Mutter.

B. Benediftiner bei Schotten, bort bist du und verbleibe auch allzeit eine Fursprecherin.

C. Carmeliter, dort bift du, verbleibe aber allzeit unfere allgemeine Befchüterin.

D. Dominifaner, bort bift bu, und verbleibe auch allzeit eine Ronigin des allerheiligsten Rofenfranges.

E. Engelektirch auf dem Neumarkt, Maria de Angelis, bort bist du, und verbleibe auch eine Buflucht ber Sunder.

F. Frangistaner, dort bift bu, und verbleibe auch ein Troft ber Betrubten.

G. Gotteeacker außer ber Stadt, dort bift bu, und verbleibe auch eine Erlbferin ben armen verftors benen Chriftglaubigen.

H. hoffirchen, ba bift bu, und verbleib aber anch eine Bruftwehr unfere allergnabigften haupte; benn bag bu eine Bruftwehr bift, nehm ich ab, weil unter ber Rapelle Loretto alle herzen ber Ronige und Raifer von diesem löblichen hause ruhen in goldenen Potalen.

J. Jatoberin, dort bift du eine Ronigin ber Jung. frauen.

K. Konigen Rlofterfirche, bort bift du, und verbleibe auch eine Mittlerin bei Gott bem gerechten Richter.

L. Landhaus, dort bift on, und verbleibe auch eine oberfte Landfrau über Defterreich.

M. Michaelerfirche, dort bift du, und verbleibe auch eine Patronin aller Leibs = und der Seelennothe durftigen.

N. Mitolarinfirche, bort bift bu, und verbleibe auch eine Zuflucht aller, insonders Baffer : Gefahr Leidenden.

O. Dberjesuitentirche, bort bift du, und verbleibe auch eine unbestedte jungfrauliche Sulfleisterin aller Erblander.

- P. Petere Freithof, bort bift bu, und verbleibe auch eine icon langft ermablte Generalissima unfers driftlichen Rriegsbeeres.
- S. Stiegkirche in bem Paffauerhof, bort bift bu, und verbleibe auch eine Stiege oder Leiter Jatobs aller Sterbenden.
- T. Thumfirche, St. Stephan, bort bift bu, und verbleibe auch der gangen, loblichen Burgerichaft eine Beifteberin.
- U. Universitätfirche, dort bist bu, und verbleibe auch Allen und Jedem ein Sig der Weisheit.
- K. Da finde ich kein Bort, so aufange mit dies fem Buchftaben, so ich aber betrachte, was Gestalt bas K wird geschrieben, namlich wie ein Kreuz, eine Kirche ist in der Johannesgasse, dort bist du, und vers bleibe dem malthesischen Ritterorden wider unsern Erbs feind, den Zurken, eine auserwählte Obssegerin.
- Z. Der lette Buchstabe (muß bieß nicht auslassen) zu hof bei unferm allergnabigsten Saupte bift bu und verbleib Alles in Allem.

Dies ABE fen nun heut dir glorwurdigste, neus geborne Konigin Maria, aufgeopfert im September, du aber mache durch beine gnadenreiche Fürbitte, daß wir beinem Sohn Jesu aufgeopfert einmal nach diesem Leben mögen werden, in dem ewigen Mai, mit biesem Troste schweige ich, schweigen werden aber nicht die Seufzer zu Dir, o Maria! Umen.

## Um Gefte ber Berfundigung Maria.

Ein angenehmes Band Cept bich in guten Ctanb.

heur ift eine ba in gegenwartiger Berfammlung. bie ift ihrer Nation eine Beliche, im Angefichte ziems lich fcmarg, aber heute fcon und herrlich aufgeputt, auf's Rbftlichfte betleidet, und mit Gefchmud umgeben; ein Jeder martet ihr auf, ein Jeder preift's und gebenedeit's heut, benn heut ihr fonderbarer Tag und Seft, und diefer muß ich aller Gebuhr nach gratuliren, und mit einem fleinen Band ihr aufwarten. Wer ift aber diefe? barf ich barauf beuten? es ift bie beilige gegenwartige lauretanische Rapelle, Die ihrer Nation halber eine Beliche, allermaffen fie von Contro fen. flein, erftensmal geftanden ju Dagareth, von bannen aber ift fie burch die Sand ber Engel getragen worden in die faiferlichen Erblander und Ronigreich Dalmatten, von dem wiederum munderbarlicher Beis uber bas Meer, bis fie endlich fam in bas picenfifche Gebiet, allwo fie mitten in einem Balbe, fo einer febr reichen, edlen Matron, Namene Laureta, jugeborig, ihren bes ftandigen Git genommen. Diefe Laureta ift fcwarz im Angeficht, in ihrer Wand und Gemauer, beut aber fonderbar gefchmuckt und geziert, denn heut ihr Tag, und heut in ihr bas große Beheimniß der Menfcwerdung Chrifti durch den Gruf bes Engels vollbracht morben, beut bat in ihr der unendliche Gott eingefehrt, und mit feiner Wegenwart biefes Saus, Diefe Mattern ders maffen geheiliget, daß fie billig fich rubmen, fie fennb

heut auf ein Neues geboren, weil sie in ihnen empfangen den Geber und Urheber, ben Brunn und Ursprung des Lebens Jesum; dieser schönen, dieser holdseligen, dieser heiligen, dieser edlen Laureta, prasentire ich heut mir unterthänigster Reverenz und Shrerbietigkeit, ein kleines aber doch großes Band und Schenkung, und soll dieß nichts anders seyn, als eben dasjenige, was aus der Schafkammer Gottes gebracht hat der himmelische Abgesandte Gabriel, nämlich das Ave Maria, gegrüßt seyst du Maria.

Diele große Gugden haben ber Belt oft ertheilt bie himmlischen Geifter und lieben Engel. Im alten Teftament, mas fur große Sulfe bat man gefpurt von den Engeln? den Daniel in der Lowengrube hat gefpeist ein Engel, ift ja eine Gnad; ben frommen Maat hat vom Tod errett ein Engel, ift ja eine Gnad; ben Loth hat aus ber Stadt Godoma geführt ein En= gel, ift ja eine Gnad; dem Tobias hat feine Blindheit abgewendet ein Engel, ift ja eine Gnad; bem Sfaias hat feine Lefgen gur Beidheit eroffnet ein Engel, ift ja eine Gnad; ben Jafob hat bis in Desopotamien begleit ein Engel, ift ja eine Gnad; den Glias bat von ber Berfolgung ber ungerechten Jegabel erlofet ein En= gel, ift ja eine Gnab. Und im Neuen Testament gu Beiten ber Gnaben, mas Gnaben haben nicht allezeit bie lieben forgfaltigen Engel ben Menfchen ertheilet. Der beil. Cacilia und Balerian bat ein Engel Rofen vom himmel gebracht, ift ja eine Gnad; ber beiligen Mimpha, diefer panormitanischen Jungfrau, haben bie Engel eine Rron vom himmel gebracht; dem h. enge lifchen Lehrer Thoma haben bie Engel einen weißen

**JO**\*\*

Gurtel vom himmel gebracht; bem hl. Abalriko Bisschof zu Augsburg, haben die Engel ein beil. Kreuz vom hintmel gebracht; ein Engel hat Petrum vom Kerker erlediget, was Gnaden! die 3 Marias hat ein Engel getroft bei denr Grab, ist ja, ja sag nachmal ja! ja! eine große Gnad; aber niemal, so lang die Welt steht, die Zeit geht und der himmel hangt, die Sonne prangt, niemal hat ein Engel solchen Schat vom himmel bracht, als eben heut, nämlich das Großste, das Bornehmste, das Ave Maria, den Gruß Maria.

Joannes Justinianus schreibt in seinem Rosengarten von dem englischen Gruß und spricht: bas Ave Maria oder der englische Gruß ist voller und wunderbarlicher Geheimniß, als habe Gott in demselbigen seis nen allmächtigen Wirkungen ein Ziel gesett, außer welchen er nichts konne oder wolle besser machen; denn dieser Gruß, dieses Ave ist in der Rathstube der allers heiligsten Dreifaltigkeit diktirt worden, dieses Ave hat den Sohn Gottes mit der Menschheit vereiniget, dieses Ave hat die Welt wiedergeboren, dieses Ave hat den Schlund und Abgrund der Holle ausgeleeret, dieses Ave hat den großen himmel bestritten, dieses Ave hat alle Umstände des Guten mit sich gebracht; Ave Maria!

Geschieht gar oft, und wird nicht ohne soudere große Berwunderung geschehen, daß in kleinen Dingen große Gewalt verborgen; als wie ein Wortl ift, das ift wohl theuer, was kost manchem dieses gar kleine Wortl mit 4 Buchstaben, das Wortl Fiat? wenn mander instandig anhalt um ein Amt, was Sprang, was Mube fost es ibm? er muß laufen wie ein Dags, er muß ichmeicheln wie eine Rag, er muß bichten wie ein Bogel, er muß tragen wie ein Efel, er muß tons nen aufwarten wie ein Pudel, er muß tonnen fpielen wie ein Uff, er muß tonnen ichmirben wie ein Rubre mann, bis er endlich bas Fiat erhalt: gang gefpicte Beutel, gang goldene Potal, gange Reller Bein, ganges Saus und Sof gilt manch'emal bas einzige Wortl Frat, fo theuer, fo toftlich ift diefes; wenn aber jemals ein taufend gludfeliges Fiat gewest, war es basjenige, welches beut ergangen aus dem Munde ber reinsten und gebenedeiteften Jungfrau Maria: Fiat mihi secundum verbum tuum. Auf dieses eins gige Fiat hat fich alsobald die unermeffene Gottheit eingeschräuft in die Meuschfeit, Gott ift Denich morben, die Belt getroft worden, der himmel erfreuet worben, und ber Menfch erquidt worden, und ber Born erlindert worden auf diefes marianische Fiat. Das hat aber fostet diefes Fiat? nichts anders als ein Ave Maria, indem namlich ber englische Abgefandte ju ibr gefprochen: Ave Maria, fen gegrußt Maria, voll ber Gnaden, ber Berr ift mit bir, auf welches Ave Maria alsobald ift das Fiat geschehen; mir gefchehe nach beinem Billen, woraus benn billig abgus nehmen bie große Birfung und Seiligfeit bes Wbe Maria, ale welches eine Urfach gewest ber menschlis den Erlbfung. Go gedente nun ein Jeder, mas Birfung muße haben bas Abe Maria, fo aus einem ans bachtigen und bemuthigen Bergen wird aufgefprochen.

Der felige Alanus, ein eiferiger Liebhaber Maria.

welcher die größte Ergöhlichkeit verspurte, wenn er die Borte des heutigen himmlischen Botschafters konnte aussprechen, schreibt de Psalm. Virg. cap. 70. der himmel Ave Maria. Die Welt missallt mir, das herz zerschmelzt mir vor Lieb, wenn ich sprech Ave Maria. Die Andacht wächst, die Bereuung erweckt sich, wenn ich spreche Ave Maria, die hoffnung nimmt zu, der Trost vermehrt sich, wenn ich spreche Ave Maria, das Gemüth wird erquickt, die schwäche Neigung im Guten gestärkt, wenn ich spreche Ave Maria. Der himmel erfreut sich, die Erde verwunzdert sich, wenn ich spreche: Ave Maria, der Satan slieht, die holle erschreckt, wenn ich spreche: Ave Maria so groß und stark ist das Ave Maria.

Dicht ohne Berwundernng wird oft gefeben, baß in einem fletnen Ding eine große Rraft ober Birtung verborgen liegt, in parvo res magna latet, mas ift fleiner als ein Staubl Pulver, und bennoch, fo es angegundt wird, mas großen Dunft lagt es nicht von fich? was ift geringer, ale ein Saar, und bennoch fo es angezundt wird, was großen Dunft lagt es nicht von fich? mas ift geringer ale ein Saar, und bennoch fchreibt ein jeziger Autor, bas nicht unlangft gefcheben: Ein uppiger Schleppfact verliebte fich in einen Ravalier und damit's auch deffen Gegenlieb mochte gue wege bringen, begehrt fie von dem Rammerdiener ges Dachten Ravaliere nicht einen reichen Schat, fonbern ein einziges Saar, fo er leicht tann haben, wenn fich ber Ravalier fampelt; ber Rammerdiener fagt ihr bieß ju, bachte boch, es mußte barunter ein Schalf fenn verborgen, thut eines und nimmt ein Saar von ber

Barnhaut, auf welcher er pflegte ju liegen, fo ben Saaren feines herrn nicht gar ungleich, gibt's bem Menfchen? bei ber nacht, indem fich ber Rammerdie. ner gur Rube legte und eine geraume Beit lag, fiebe! ba ruhrt fich bie Barenhaut, fangt an zu tangen, fich ju erheben, und ohne Rog und Bagen fahrt bie Ba-· renhaut zum Renfter binaus, und wenn er fich hatte wollen auffegen, batte er leicht tonnen umfonft fabe ren, bas war begegnet auch dem Ravalier, mofern es nicht bes Rammerdienere Treue batte verbindert: ba fiebe einer, mas ein einziges Saar fann, ba tonnte eis - ner mehrmal sprechen: in parvo res magna latet. Rarolus der V. romifche Raifer hatte einen goldenen Ring am Ringer, welcher anstatt des Ebelgefteins ein fleines Uhrl hatte, fo zwar nicht thate ichlagen, aber anstatt beffen tupfen ben Ringer, Diefes fo tleine Bertl hatte fo viel Rader, fo viel Raffel und Birtel, fo viel Inftrumente, baruber ju verwundern, und billig gn fprechen: in parvo magna, in einem fleinen Ding ftedt etwas Großee, mehr bergleichen tonnte ich beibringen, die ba flein oder boch beineben groß feund, groß in ber Rraft und Wirfung.

Was ift nun kleiner als eben bas Ave Maria, so heut Gabriel in bem lauretanischen haus Maria ber Jungfrau abgelegt? Ave ein Worll bestehet in brei einzigen Buchstaben, klein furwahr in Ansehen, boch in sich selbst eine große Wirkung begreifend; benn Ave ist so viel als a Ve von We, die Unpaflichkeit bes Leibs ist ein We, ber Verlust gettlicher Enad ist ein We, die Sundenfall der Seelen sennd ein We, die Holl der Verdammten ift ein We, ein ewiges We;

und von allen diefen a Ve, behåt bas Ave, Ave heißt fo viel ale Anfang und End, weil namlich Maria burch Diefen englischen Gruß wunderbarlich einen Unfang bat gemacht der menschlichen Erlbfung und ein End der fas tanischen Stlavitat und Leib. Eigenschaft. Die brei Buchftaben Ave beißen fo viel ale Ungft und Elend. weil namlich Maria burch biefen furgen Gruß bagu bewegt wird, daß fie den Menfchen troft in Ungft und Elend, ja auch felbigen, fo es feiner Seelen : Bell. Rut ganglich ablehnet; die drei Buchstaben Ave beis Ben fo viel als Abam und Eva, weil namlich Maria bas von den erften Eltern verschloffene Paradeis wies berum benjenigen erbffnet und bie argliftige Schlange, fo bie Eva hintergangen, mit ihrer reineften Berfe gerknirscht bat. Die 3 Buchftaben Ave beißen Aus und Gin, weil namlich diefer furze englische Gruß que: führt aus der Gefahr des Berderbens und einführt in die Glorie und Seligfeit. Diese 3 Buchstaben Ave beifen fo viel als Aller voller Ghren, benn biefe ges benedeite himmeletonigin nicht mehr und bober fand verehret werden ale burch diefes Ave, fo bie 3 beilig. ften Personen ber Gottheit haben tomponirt, und gus sammen gefügt. Diefe 3 Buchftaben Ave bedeuten fo viel, ale Ungefangen von Ewigfeit, benn biefer englische Gruf von Ewigkeit ber ichon von Gott ift vorhergesehen worden als eine einzige Bulf und Troft ber Belt. Die 3 Buchftaben Ave begreifen in fich fo viel, daß Gott felbft feine andere Weis hat tonnen er: feben, die da beffer Mariam batte erfreut, als biefes Alve, Ave Maria; wenn benn jemals etwas zugleich flein und groß gewest, so ift's gewest bas Abe, Ave

Maria klein, indem es in wenig Buchftaben besteht, groß, weil es in sich eine fo große Wirkung halt.

Jatobue de Voragine erzählt, bag ein abelicher Coldat ein Raubichloß hielt, und die Borüberreisenden eine lange Beit ohne alle Schen burch feine Soldaten plundern, und meiftens darüber ermorden ließ. Doch wie fein Garten ift, in welchem nicht auf's wenigst eine gute Blume machft, alfo ift auch in biefem eine einzige Tugend gewest, baß er namlich taglich nur obenbin ein Abe Maria pflegte gu beten nach bem Erempel des Engel Gabriels; nun hat es fich jugetragen, daß ein frommer und heiliger Mann felbige Strafe reiste, und gleich Andern alles des Seinigen beraubt werden follte, ba bat biefer inftandig gebeten, fie follten ihn boch ju ihrem herrn fuhren, er habe etwas Wichtiges mit ihm zu reden. Er wird erhort . . und zu ihm hinauf geführt; diefer Beilige bitt gedachs ten Ebelmann, er folle fein ganges Sausgefinde gus sammenrufen, damit er ihnen Gottes Befehl und Bort verfundigen mochte, worauf ber herr folchem frommen Mann alle feine Bedienten vorgestellt. Dies fer Beilige aber erfannte aus gottlicher Offenbarung, bag noch Jemand abginge, begehrt babero auch ben Abwesenden, man findt, daß der Rammerdiener des herrn nicht vorhanden, wird barum eflende gerufen und herbeigebracht. Wie er aber des heiligen Manns ansichtig worden, vertehrte er bie Mugen im Ropf graufam, ichuttelt bas Saupt, und wollte nicht naber hinzutreten, ba fing ber beilige Mann an, ibn im Namen des herrn Jeju Chrifti ju beschwhren, er folle bffentlich aussagen und rund bekennen, wer er fep, und

was gestalt er baber fam? hierauf biefer verftellte Rammerling gezwungener Beife alfo geantwortet : 3ch, fagte er, bin fein Menfch, fondern der leidige Teufel, und bab die Gestalt eines Menfchen an mich genommen und mich bei diesem herrn icon 14 Jahr aufgehalten, und verkleidt aus Befehl meines Dberften, Lucifer , bamit ich auf benjenigen Tag , in welchen biefer herr das Ave Maria gu beten unterlagt, auf gegebener Gewalt von Gott ibn jammerlich gerreiffen, und feine Geel mit mir in den Abgrund ber Solle führen folle; weil aber diefer großsundige Berr teinen Zag bas Ave unterlaffen, ob er's zwar oft trag und obne Andacht verricht, habe ich biefe vierzehn Sabr meine Gewalt nicht gebrauchen tonnen. Darauf verfdwindt der bofe verfluchte Beift, ber Berr bat fic aber barob entjett, berglich bem beiligen Dann gu Rugen gefallen, und fein fundiges Leben gebeffert.

Das erflart ja augenscheinlich, wie groß, start und machtig sen das Are des heutigen Botschafters Gabriel, hatte also dieser geliebte und gelobte Erzengel nichts bessers mit sich konnen bringen, als dieß Ave, hatten jemals keine kraftigern Worter konnen gehort werden, als das Ave, es hat die ganze Welt aus keiner Grube einen solchen Schatz hervorgebrache, als sie bekommen aus dem einzigen lauretanischen Haus, das Ave Maria, apponite aurem parieti, ruft der Honigmund Bernardus, auscultate quid nunciet ei, si forte audiatis, unde consolamini, lauft, lauft meine Menschen zu der jungfräulichen Schutzmauer, zu Mariam, halt die Ohren an die Wand, merk, was der Engel Maria ankundet, von welchem ihr

thunt getrbstet werben, unde consolamini. Mein Bernharde, wir haben zugelost dem Engel, und nichts anders gehort, als Ave Maria, und von diesem werz den wir getrostet; denn das Ave Maria ist eine Schlinge Davids, mit der ein Mensch kann den hollis schen Goliath erlegen, das Ave Maria ist die Ruthe Moss, mit welcher ein Mensch kann das bittere Meer der satanischen Nachstellung zertheilen; das Ave Maria ist der Kinnbacken Samsons, mit welchem sich der Mensch kann von den unsichtbaren Feinden erwehren: das Ave Maria verjagt den bosen Geist.

Gin jedwedes Ding auf Erden hat feinen Reind, von dem es vertrieben wird: die Schwalben fennd feind den Bienen, und vertreiben fie, die Bienen fepn feind den Rrolchen und vertreiben fie, die Udler fenn feind ben Birichen, und vertreiben fie, die Birichen fenn feind den Enten, und vertreiben fie, die Maus fenn feind ben Glephanten, und vertreiben fie, die Godlhabnen fenn feind den Lowen, und vertreiben fie, die Sund fenn feind den Safen, und vertreiben fie. Die Ruchfe fenn feind den Bennen, und vertreiben fie. Die Wieseln fenn feind ben Scheren, und vertreiben fie, bas Baffer ift feind bem Reuer, und pertreibt es; also fur gewiß vertreibt, verjagt den bofen Reind. bes Geiftes Nachstellung, ber Nachstellung Schaben das Ave Maria. Wer will entgeben ber bollischen Gefahr, fagt ber beilige Alanus, dem fen feine Bulf bas Ave Maria, mer will freiwillig fich ben Bers bammten beigefellen, der unterlaffe bas Ave Maria. Das Ave Maria ift ein Weg jum himmel, ber es unterlagt, gebet ben Weg jur Berdammniß; an bem Abrah. a St. Clara fammtl. Berfe. IX. 11

Ave Maria stehet der einzige Trost des Menschen, und gleichwie auf eine Schanz sich salvirt der Soldat, in einen Felsen und Loch sich salviren die Tauben, zu einem Gestad sich salviren die Schiffleut, unter einen Baum sich salviren die Reisenden, in eine Festung sich salviren die Flüchtigen, als kann sich zu nichts Besserm salviren der Mensch, als zu einem Ave Maria.

Gen bir taufenbmal Dant lauretanifches Saus, baf wir von bir, und aus dir bas Ave Maria be-Wie der apostolische Dieb und diebische fommén! Apostel Judas vom Geig verblendet, verwirrt morben, ift leicht von gottlicher Schrift und Zeugniß ber Evans geliften abgenommen, wie biefer Bbewicht feinen fanft. matbigen Beiland thate verrathen, gab er ibm einen Ruf mit diefem Borte: "Ube Rabbi, fen gegruft Meifter; barauf gibt ibm ber fußefte Jefus teine ans dere Antwort, ale Diefe: "Freund, Freund, wogu bift du fommen? Amice ad quid venisti, nennt ibn einen Rreund, marum bas? Judas mar fein Freund, foubern fein argfter Reind, ber ben abttlichen Beiland ungerecht angetaft; er mar ein Bolf, weil er bas Ramm Gottes gu tobten gesucht, er mar ein Apoftata, weil er ber versprochenen Treu und Glauben meineis dig abgesagt, er war ein Tiger weil er fich mit bem Blute Chrifti thate erfattigen, er war ein Tyrann, weil er ben unschuldigen Jesum, ja die mahre Unschuld felbft in bie Band ber Reinbe geliefert, er mar ein Morder, weil er die erfte Urfach mar des Tods Chrifti, er war ein Dieb, weil er in der Stille bas Allmosengelb entfrembet, verpartirt, gespart, und noch bagu bas bbcbfte But vertauft, er mar ein eingefleischter Teufel, weil

er sogar ben Sochsten nicht verschont; und ungehindert alles dieses nennt ihn noch der suße, der milde Erlbser einen Freund, Amice, warum? Das ist die Ursach, wie Judas Christo den Herrn geküßt, hat er das Bort Ave gesprochen: Ave Rabbi, worauf hat der Heiland nicht anders antworten, als Amice, Freund, anzudeuten: der das Ave oder Ave Maria spricht, derselbe könne von Gott und von Maria keine andere Antwort hossen und erwarten, als Amice, Freund, Freund, darum ist jest die Welt, und in der Welt die Menschen, und in den Menschen ihre Seel gluckelig, daß sie ihnen durch das bloße Ave Maria können Gott und seine süßeste Mutter zu Freund machen.

In bem alten Testament mußen bie Menschen nach verwirkter Gund fo große Strafen aussteben, große Dyfer ablegen, lange Bufwerte üben, wie mußte nicht David feine Bangen Tag und Nacht mit 3a. bern mafchen? wie mußte nicht Nabuchobonofor megen feines Uebermuthes in ein wildes Thier verfehrt werben ? wie mußte nicht Abam im Schweiß feines Uns gefichts Buf wirfen etliche hundert Jahr, bamit fie nur wiederum Gott fonnten jum Freund haben und erhalten ? und wir Menschen nach abgelegter rechter Beicht empfangen bie aufgegebene Bufe etliche Ave Das ria, machen uns baburch Gott wieberum ju einem Freund und Mariam, bas auf bas Ave folgt Amice, Amici mei vos estis, ihr fend meine Freund. Darum ift bas We ein Magnetstein; denn wie biefer zu fich gieht bas Gifen, also gieht bas Ave Maria gu fich die Suld und Gnad Maria. Das Ave ift wie ein Ranal oder Rinne, und wie durch den Kanal geführt 11\*

wird bas Baffer in unterschiedliche Bafen, also wird bon bem himmel ber Ueberfluß aller Gnaden geführt und berivirt burch bas Ave; bas Ave Maria ift wie ein Brief, und wie burch einen Brief mancher einen vollen Bechsel befommt, also befommt der Mensch burch bas Ave Maria große Wechelung und Berans berung, sowohl bes Leibs als ber Geele; bas Ave Maria ift wie ein Schluffel, und wie biefer aufiverrt die Raften und Riften, alfo erbffnet auch bas Ave Maria Die Schatfammer Gottes; bas Ave Maria ift wie ein goldener Umper, und wie man mit biefem Baffer aus bem tiefen Brunnen fcboft, alfo icopfen die Menfchen durch das Ave Maria aus bem unergrundlichen Brunnen der gottlichen Barms bergigfeit viel Gaben und Gnaden; bas Ave Maria: beißt : "Amici mei vos estis, ihr fend meine Rreunde," euch als Freunde, (antwort' Maria,) will ich troften, euch als Freund will ich lieben, euch als Freund will ich ftarten, euch als Rreund will ich bereichern, euch als Freund will ich verfeben, euch als Freund will ich beschützen allezeit.

Es ist einmal ein frommer herr gewest, welcher sonders große Freud und Lust empfunden in den toftlichen Gemahlwerken, wie er denn seine Behausung ganz voll mit dergleichen Kunststuden geziert hatte. Einstens begehrt er von einem fünstlichen Maler und sehr berühmten Künstler, er soll im malen ein Pferd, welches im schnellen Lauf ist, und auch ein anderes, welches sich im Sand wälzt, wie es zu Sommerszeit pflegen. Der Maler kommt dem Besehl nach, male ein Pferd im schnellen Lauf ganz künstlich und kolk-

lich, begehrt alsbann fur bie zwei gemalten Pferde ben bestimmten Berth; der Berr aber antwortet, wie baff er ibn nur fur eines gable, wenn er bas andere auch werbe malen, will er ihm's gleichmäßig abstatten, barauf der Maler boch beschwor: ba habe ich beide Pferde nach meiner Runft gemalt, eines, bas ba lauft, bas andere, welches fich malgt auf dem Ruden. 30 febe ja nur eines, widerfett ber Berr, daffelbe, fo lauft; ei, ift er fo einfaltig, nimmt ibm die Zafel aus den Banden, zeigt's, fieht ber Berr, bas ift's Pferb, meldes lauft, ja; nun Geld ber fur biefes, barnach febrt er die Tafel um, wie eben bas Pferd auf dem Ruden gelegen, fieht ber Berr, bag bas Pferd fich malat auf bem Ruden, Gelo! und wollte biefer fpigfindige Maler andeuten, bag auch zuweilen die umgefehrten Sachen etwas werth und angenehm tonnen fenn. Die ganze beilige katholische Rirche, weil fie in allen ihren Sachen febr bedachtfam, diefe beschaut nicht allein vorhero das heutige von dem Engel gebrachte Ave, fondern fie fehret auch foldes Ave um, und findt nicht ein geringes Geheimniß barunter, benn bas Abe, wenn man's gurud fest und umfehrt, fo beift's ausbrudlich Eva, und biefes nicht ohne fonberbare Gots tee Borfebung und Millen, denn Eva beift und wird verdolmeticht Mater Viventium, eine Mutter ber Lebenbigen, anzuzeigen, wer Maria mit bem englischen Ave gruffet, bemfelben fev und wolle fenn Maria eine Mutter.

Diefes hat erfahren die beilige Jungfrau Cuphe, mia, welche, weil fie beschloffen, in ein Rlofter gu treten, hat fie dermaffen ftarte Nachsetzung vom bofen

Reind erlitten, baß er fie mit aller Gewalt wollte por bas Renfter fturgen; fobalb fie aber bas Ave Maria gebetet, alsobald bat fie ben Feind verjagt: auch hat's erfahren jener andachtige Ordensmann, welcher wegen feines harten Gebachtniffes fein anderes Gebet fonnte ergreifen, ale die einzigen zwei Bortl Ave Maria, bie er oft mit großer Inbrunft ausgesprochen; nach beffen Lobe ift aus feinem Grab ein munderbarlicher Baum, deffen Burgel aus dem Bergen bervorgemach: fen, auf welches Baumes Blatter mit bochfter Berwunderung das Ave Maria ju lefen. Es hat's erfahren jener anbachtige Pilgrim, ber an allen Orten bas Ave Maria gebetet; wie er aber von den Morbern umgebracht und begraben worden, und ihm die Leut anstatt bes Rreuges feinen Pilgrimftab auf bas Grab geftedt, bat folder Stab alfobald ausgeschlagen, und gleichmaffig an ben Blattern zu lefen geweft mit gols benen Buchftaben Ave Maria. Es hats erfahren jener Solbat, ber weber Gott noch bie Menfchen geforchten. jeboch biefen Brauch gehabt, bag, fo oft er vor einem Mariabild vorbei gegangen, hat er bas englifche Ave Maria gebetet. Indem er nun auf eine Beft biefes verrichtete, nimmt er gewahr, daß das Rindl auf bem Urm, bes Mariabild heftig Blut fcmige, auch wird ihm zugleich geoffenbart, bag beffen Urfach fepen feine großen Gunden, megen berer ibn Gott icon langft gefturgt, wofern er fich mit bem Abe Maria nicht erhalten. Endlich hat es augenschein. lich erfahren jener geistreiche Ordensmann, von bem Belluacenfis notirt, daß er den Brauch gehabt, tag= lich 5 Ave Maria zu beten. Rach etlichen Jahren

erscheint ihm die seligste Mutter mit einem himmels blauen Mantel umgeben, und weil er sich dessen such bette, redete sie ihn also an: "Mein Sohn, fürchte dir nicht, denn sieh! alle deine Ave sind in diesem Manstel geschrieben;" alsdann zeigt ihm Maria den untern Theil des Mantels und spricht: "Sieh! wenn dieser Theil auch noch wird angefüllt werden, alsdann will ich dich an und aufnehmen in die Glori." Da sehet nun, wie sichn herrlich des heiligen Erzengels Sabriel Ave Mazia, das auch umgekehrt einen Trost gibt, indem es Eva, Mutter der Lebendigen, lautet, und durch dasselbige Maria nicht anders sich erzeigt, als eine Mutter der Welt.

Das erfte Bort, welches ber vom Tob auferftans bene Beiland Chriftus geredt bat, ift gemefen bas Ave Maria; benn wie die brei Matronen und froms men Krauen Maria Magdalena. Maria Jacobi und Maria Salome mit toftlichen Salben fich verfugt an bem beil. Grab Chrifti, fie aber von den Engeln alls borten vernommen, daß allbereit ber Gefrenzigte fene von Todten glorwurdig auferstanden, seynd fie wieder= um bin aus dem Grab getreten, Willens, folche neue Beitung ben Aposteln fundbar ju machen; faum bag fie aus dem Grab tommen, erscheint ihnen alebald ber vom Tob triumphirende Seiland und redt's an mit diesem Bort, Avete; fend gegrußt ihr Maria! wenn einer die gange beilige Schrift burchblattert, fo findt er niemal, bag Chriftus diefes Bort habe geredt ju einem Menfchen, niemalen, er bat mohl bfter mit Maria Magdalena geredt, hat boch nie gefagt, Ave Maria, fen gegruft Maria, er bat, zweifle gar nicht,

wohl bfter mit Maria Jacobi geredt, bennoch niemal gesprochen Ave! fen gegrußt Maria Jacobi; marum gleich nach feiner glormurdigen Urftand braucht er bies fen Gruß, Ave? Benn ich meine geringe Gloffe burfte barüber machen, fo redete ich alfo: barum ift aus bem beil. Mund Chrifti nach feiner Auferstehung bas erfte Bort Ave, Avete Mariae, gefloffen, weil Er wollte nacharten einem guten und lieben Bater; wenn ein Bater über Land reifet und eine Beitlang muß aus: bleiben, fo laufen ihm die Rinder nach und bitten ibn : Bater! bring mir etwas mit, wenn bu wieder fommft: weil benn ber fugefte Beiland ein allgemeiner Bater ber Belt, und wir Menschen feine gesamten Rinder. er aber burch ben zeitlichen Tod von bannen gereist. fo dacte Er, wenn er wieber werde von Zobjen gufs erfteben und zu feinen lieben Rindern fommen. muß er ihnen etwas mitbringen, fonnte aber in feiner gotes lichen Schapkammer nichts Rofflicheres finden als bas Ave Maria. Darum fobald er die drei frommen Frauen angetroffen, bringt er ihnen auftatt aller Menichen ben Gruß Avete Mariae, und wollte andeuten, daß nichts tofflicher, auch ber Welt nichts heilfamer und ihnen felbst nichts angenehmer fenn tonne ale das Ave Maria.

Solches bezeugt auch das große Licht der Kirche, ber beil. Patriarch Dominifus, als er auf eine Zeit zu Paris predigen follte, und ihm fehr hahe Sachen und Roncepten, weil er hochgelehrte und vortreffliche Zuhdrer haben wurde, vornahm, auch zu diesem End bei dem hohen Altar in einer Kapelle den Rosenkranz betete, so erscheint ihm die seligste Mutter Gottes Maria und gab ihm ein Buchl in die hand mit dies

fen Borten: Mein Sohn Dominice, ob es zwar eine gute Sach ift, welches du bir vorgenommen zu predisgen, hab ich bir doch viel bestere gebracht; Dominitus eröffnet das Buchl, findet aber in demselbigen so viel Rutbarteit und wunderbarliche Geheimnuß des Ave Maria, als Bort darin begriffen, machte auch von selbigen eine geists und trostreicheste Predigt.

Run frag ich, wenn wir nothwendig burch ein Reindskand gieben mußten, murben wir uns nicht um ein Salvum Conduct ober ficheres Geleit bewerben; in diefer Belt fcmeben mir mitten uns ter ben Reinden; unfer Salvus Conductus aber ift ber englische Gruß, bas Ave Maria, Rraft beffen tonnen wir von allen Reinden ficher paffiren; wer burch eine frembe Landichaft reifen will, ber muß fich mit Proviant verfeben, die Belt, auf der wir mandern, durch die wir mandern, ift leer, ift grm an geiftlichen Mitteln, ein Proviant aber ift bas Ave Maria, benn felbiges voll ber Gnaben; mer auf einem Beg gehet, der voller Gefahren ift, diefer braucht eis nen Erofter und Reifegefahrten, ift nun fein gefahrs licherer Beg ale unfer Leben, weil auf biefem Beg fcon fo viel fennd unter die hollischen Rauber geras then, ift alfo vonnbthen ein Reifegespan, namlich bas Ave Maria, wenn allen Menfchen von Gott ift gefagt worden, handelt, bie daß ich mieder tomme, negotiamini dum venio, findet man feinen großern Reich= thum, der Gott angenehmer als bas Ave Maria; mer fit felbft im himmel begehrt einen Schat zu fammeln, ber fpreche oft Ave Maria, benn burch biefen Gruß ift Maria gleichmäßig worden eine Schatmelfterin bes himmele; wer will, daß ihm die gebenedelte Mutter im Leben und Sterben gnabig beiftebe, ber gruße fie oft und fage: Ave Maria; wer begehrt bie Engel, voraus feinen von Gott verordneten Schutzens gel zu rufen, ber gruße oft und fpreche: Ave Maria.

Und bu Gunber, verlangft bu beinem verletten Bewiffen, beinem unruhigen Bergen, beinem nagenden Burm ein Mittel, fo bore nur gu, mas beinem Damen das lauretanische Saus fur einen Wiberhall gibt, wenn ich schreie: O Prave, o Prave! o Bbser, o Bb. fer! ber bu mit fo vielen und großen Uebelthaten bes haftet ift. Ave fagt es, fiebe, bore, faffe es! bas Ave ift bein Mittel, und bu, o Menfch, ber bu butch beine begangenen Lafter bift angebunden an die Dienfis barteit bes Satans, und feine naturliche noch menfchs liche Bulf bich aus benfelbigen Stricken fann berans: wideln, bore noch mir gu, mas bein Rame bas laus retanische Saus Maria fur ein Coo und Biderhall gibt, wenn ich fcbreie: D Sclave, Sclave! Ave., Ave beift's, bas Ave ift noch bein Troft, bein Mittel, und bu o Chrift, ber bu eines lauen Bergens, faul und trag bift, auch in beinem Bergen feine mabre Inbrunft au Gott und ben gottlichen Sachen empfinbeft, bore nur ju, mas bein Rame bas lauretanische Daus far und Wiederhall gibt, wenn ich fcreie: Ignave, Ignave! o Rauler, o Riuler! ruft's: Ave, Ave, biefes ift noch beine Sulf, Aufmunterung ju ber Uns bacht und Unführung ju ber Liebe Gottes.

Unno 1307 hat die Eidgenoffenschaft im Schweis zerland ihren Unfang genommen aus diefer Begebens beit: Die bsterreichischen Landobgt, die gebrauchten

fich gar eines icharfen, unleibentlichen Regiments, und weil zu viel ichreiben blind macht, alfo geschah es - auch ba; ju Altborf lief ber bfterreichische Landvogt auf eine lange Stange einen but auffeten und mitten auf ben Plat ftellen, mit ernftlichem Befehl, bag alle und jebe, fo vorübergeben murben, benfelbigen Sut follen grußen und ihm folche Ehre erweisen, als ihrem Landefürften felbft gebuhrt; bei den ohnedas verbitterten Gemuthern erhalt man bftere mit ber Scharfe noch weniger. Wilhelm Tell, ein Schweizer Burger, paffirte oft bor bem But auf ber Stang, grufte ibn aber nicht, mas foll ich ben but grußen und Ehr beweifen? Darum murde er ju Berbaft gezogen und in bie Ges fångnuß geworfen, aus welcher er fich frei und los gemacht, bem Landvogt zugeeilt, ibn niedergeftochen bie Burger gu einem Blutbab ermedt, welches alebann viel, viel Blut gefoft. D hatte er halt den Sut gegrußt!

Benig und gering ift, was die Bernachläßigung bieses Grußes verursachet, wenn es mit dem verglischen wird, so aus Bernachläßigung des englischen Grußes, des Ave Maria entspringt, denn es spricht der selige Alanus, wer dieses himmlische Ave nicht hoch achtet, auch mit selbigem selten oder gar nicht Mariam grußet, dieser habe an sich das Wahrzeichen der ewigen Berdammniß, darum gleichwie oben in Ansehung des großen Schadens und Blutvergießens das gemeine Reden ergangen: o hatte er halt den hut gegrußt; also bilde mir gleichmäßig ein, daß eben solche Stimm sich auch horen läßt in den Abgrund der Holle von den Berdammten: D hatten wir halt Mas

riam gegrüßt! D hatten wir biefen evangelischen Gruß, dieses Ave gebraucht, so waren wir dahin nicht gerathen; denn gleich wie man den Winter kennt aus der Kalte, den Sommer ans der Warme, die Speis aus dem Geschmack, den Balsam aus dem Geruch, das Geschirr aus dem Klang, den Sanger aus dem Gesang, also kennt man den Pradestinirten oder Borgeschenen aus dem Gruß Waria, und also kennt man den Verlornen aus der Vernachläßigung dieses Ave und Gruß Maria; und schreibt Bonaventura, daß nicht möglich seve, daß ein Liebhaber des Ave Maria konne verloren werden; darum schreibe auf die Thur des lauretanischen Haus:

BBas uns bas Saus hat geben, Bringt Bielen bas emige Leben.

Beil denn bas Ave ein Rreuzzeichen ift ber Prabes ftination, und bief Ave das erfte Bort aus bem Mund Jefu nach feiner beiligen Urftand, bas Ave umgetehrt beißt Eva, bas ift eine Mutter bes Lebens. Muf bas Ave nichts anders folgt, als Amice, Freund. Das Ave nur befteht in 3 Buchftaben, boch taufend Gebeimniffe barunter, bas Ave als ein von ben vornehmften Engeln Gottes dem Gabriel auf bie Belt gebracht worden. Co muß ja foftbareft fenn, beiligft fenn, beilfamft fenn, und barum baben wir mit einem folden großen Schatz, diefe fcone, biefe gnadenvolle, lauretanische Mutter bunden, von welchen billig gefproden : Seut ift diefem Saus Seil wiederfahren, benn fie beut den mahren Gott in ihrer Berberg empfangen, heut bas goldene Ave Maria amifchen ihren Ges

måuern und Band das Erstemal erschollen, mit diesem binde ich sie, und hoffe, daß sie sich werde gnadig einstellen, was mich anlangt, bitte to fur dieses Ave nichts als ein gludseliges Bale in dieser Belt, und allbort ein frohliches Ave in der Freud und Seligkeit, Amen.

## Suldigungseid am Fefte ber himmelfahrt Marid.

Thut nur die huldigung ablegen, Es wird ench bringen Glud und Segen.

Das meinen's? Es ift Beit geweft, ju bero ich mir nicht in himmel hatte gewunschen. Es ift eine. Beit geweft, ju bero es im himmel melancholisch ift bergangen; es ift eine Zeit geweft, ba es außer bes himmele taufendmal aber taufendmal luftiger geweft ale im himmel d'rin; es ift eine Beit geweft, wenn ich damalen mare in himmel fommen, mare ich wies. ber bavon gelaufen, bas ift geschehen gur Beit ber glorreichen Simmelfahrt Maria, alfo fcbreibt der bonige fuße Lehrer Bernardus, bag bagumal ber Simmel gang leer gestanden, weil Gott famt allen bl. Engeln, und dem gangen obern Sofftagt, Maria, feiner übergebenedeiteften Mutter entgegen gangen, und fie ale eine Ronigin der himmel gang glorreich und freudenreich einbegleitet. Ift eine Freud geweft, wie nach 27 Zas gen (alfo vermuthen die heiligen Lehrer) die Urch Doe fteben blieben auf ben hoben Bergen Urmenia,

fo ift unendlich eine großere Freud geweft, als Maria, bie lebendige Arche, nach 72 Jahren, die fie auf Erbe gelebt, ift gleich in die Sobe erhebt worden mit Leit und Seel; ift eine Freud gewest, wie die tapfere Im bith nach erhaltener, ansehnlicher Biftori, wiber ber holofernum triumphirend ift in ber Ctadt Bethalis einpfangen worden. Go ift eine unvergleichlich groffen Rreud geweft, als Maria nach glorreich erhaltenem Sieg witer ben bollifchen Luciferum, von ber phern Stadt Jerusalem beneventirt worden; ift eine grend geweft, wie die allerholdfeligste Efther in bem Dallaft bes Ronige Afveri ift gefront worden, fo ift eine weit größere Freud geweft, als die Mutter ber fob nen Lieb Maria in dem bimmlifchen Vallaft und abtte lichen Raftort ift gefront worden eine Ronigin bes Simmels, in ihrer Simmelfahrt; ift eine Freud geweft, ale bas ichbne Bilbnif und Ctatue bes Ronigs Dabuchodonofor ift aufgerichtet worden in bie She, atfo baß allerlei Gefang und Rlang mußte gebort werden; fo ift eine besonders großere Freud geweff, als die mahrhafte Bildniß Gottes, Maria in ihrer himmelfahrt ift erhobet worden.

Ift eine Freud gewest damals, als David bie Arche des herrn in die Stadt heimgeführt, wobei Alles von Musik mußte erschallen; so ist eine überans größere Freud gewest, da Maria, die wahre Arche, in welcher als ein Manna Jesus, der sußeste, ven menschte Gott, gelegen, in ihrer himmelsahrt einges führt worden in die obere Stadt des Allerhochsten.

Da ift Alles voller Glorie, Glorie und Freude, Freuden und großen Grußen und Gratuliren geweft.

Der ewige Bater grußet fie: "Willfommen bu ausermablte Tochter, befige bas Erbgut, fo ich bir von - Emigfeit hab zubereit." Der gottliche Cohn grußer fie: "Billtommen gebenedeite Mutter, bu bift gebenes beit unter ben Beibern, weil ich beine gebenedeite Frucht des Leibs geweft bin, befige ben ewigen Thron, bie du mir aus beinem reinen Leib 9 Monat lana einen Thron gemacht." Der beilige Beift gruffet fie: Ben willfommen bu gefegnete Gefpons, und geweih. ter Tempel, befite die Glorie, beffen Urheber und Geber du empfangen und geboren." Die Engel uns terließen ibre Romplimente nicht, fondern ichwebten neben und um fie in einer ungablbaren Ungabl, wie Die Bienen um eine Rofe, grußen fie: "willfommen bu unfere Adnigin." Der himmel felbit bat feine Rug, und hupft boch vor Freude, hat feine Sand, und fcblagt doch felbe vor Freude gusammen, hat feis nen Mund, froblodet und rufet boch : "Jo Triumpha Maria!" Alles, Alles, mas auf Erbe bas froblodet, Alles, Alles, mas im Regfeuer froblodet, benn fie daffelbe ausgeleert, und wir Menfchen follen in bem Sall undanfbar fenn unferer Mutter Maria, ber Gebarerin Svites, Diefer Miterloferin, ihr nicht gratuliren, ei, bas fen fern von und in ihrem glorreichen beiligen Triumph. Gleichwie fein Stand gewest ift, ben Maria nicht geehrt, alfo foll fein Stand fepu, ber Maria nicht gratuliret.

Priefterftand, ber erfte, Maria gratulire! Dich, Priefterftand, hat Maria, die Mutter Gottes, felbft boch verehrt auf Erde; benn biefer Stand ift ein Gipfel aller Ehren, bahero pflegt man fie nicht umfonft ehrs

murbig zu nennen, unfer herr bat fie ebenfalls pers ebrt. Ginemale führten ber Bebraer Schriftgelehrtes ein Beib zu unferm herrn; herr, weißt mas? biefes Beib baben wir jest ertappt in dem Chebruch , bas Gefet befiehlt , bag man's fteinige. Ift erftlich mobi feltfam meine Bebraer, habt ihr's ertappt, mo ift benn er, ber gottlofe Menfc, mit dem ibr's ertaunt? D Vartitenmacher, ber hat euch gewiß bestochen, ich habe vermeint, es fene jest nur ber Difbrauch. baf Das Geld Schelmen und Dieben aushilft, fo febe ich aber mohl, ift ba icon gewest. Diese Gefellen fübs ren alfo die arme Saut allein vor unfern Serrn, Christus der gebenedeite neigt fich gegen die Erde, fcbreibt mit feinem Finger in ben Staub: squis ex vobis sine peccato est, ber aus euch ohne Sunde ift, ber bebe einen Stein auf, und werfe auf fie. Alle biefe noch weiter redeten, neigt fich ber Beiland bas Underemal gegen die Erde, fcbreibt, und fagt: Dieronymus, fcbreibt alle Gunden und Schelmenftudi berfelben Bebraer auf, wie fie bas gefeben, ift einer nach dem andern jum Tempel hinaus. Beilger Dies ronyme! warum hat unfer herr bie Gunden in ben Staub geschrieben? warum nicht in Metall, in Dars mel, in Stein? es mare ben Ringern Gottes alles gleich gewesen. Darum, antwortet Diefer beil. Lebrer, unter ben Antlagern fennd viel hebraifche Priefter ges ftanden, berowegen hat Chriftus ihre Gunden in Staub geschrieben, melder bald wieber gerftreuet wirb, und nicht in Metall, damit fie ihre Ehr und guten Damen nicht bei ber Belt verloren, ehrmurbig.

Im alten Testament bat Gott einen erufthaften

Befehl geben: "nullus Hominum erit in tabernaculo, kein einziger Mensch soll im Tabernacel seyn, wenn ber Hohepriester eingehet, kein Mensch! wer ist benn ber Hohepriester? non Homo sed Angelus, antworstet ber heil. Cyrillus, er ist kein Mensch, sondern ein Engel, darum ehrwürdig.

Dich, Priesterstand hat geehrt die seligste Mutter Gottes, denn diese nach dem bittem Tod ihres geliebeten Schnes Jesus hat sich begeben unter den Schutz Joannis eines Priesters, der mit ihr unter dem Kreuzstunde; sie ist unter dem Schutz des Priesters gewest 24 Jahr, die meisten heiligen Lehrer bestätigen es, daß sie alle Tag kommunizirt, und unter der Gestalt des Brodes denjenigen genossen, welchen sie 9 Monat mit höchstem Trost unter ihrem Herzen getragen, hat also aller Rechnung nach der Priester Joannes Maziam 8766 mal kommunizirt, 8766 mal ist Maria die Konigin Himmels und der Erde vor dem Priester Joanne niederknieet, 8766 mal hat Maria für den Priester Joannem auch größere Gnaden erhalten, 8766 mal hat Maria den Priester Joannem geehrt.

Rupertum, ben Priefter, aus dem Orben bes hl. Benedikti hat Maria verehrt, und ihm eine himmlische Beisheiterhalten, also schreibt Trithemius; dem heiligen Priefter Thoma Kantuanensi aus dem Orden der Cisstercienser, hat Maria verehrt, und ihm ein Meßges wand vom himmel bracht, also schreibt Menologium Cisterciense, den Priefter Alanum aus dem Orden St. Dominici hat Maria verehrt, und ihm einen golzdenen Ring an den Finger gestedt, und zu ihrem Brautigam erwählt; den heil. Bernardinum, Priester

aus dem Orden des heil. Francieci hat Maria versehrt, und ihm die Gnad zu predigen von Gott auss gewirkt; also schreibt Pelhartus, Nikolaum, einen Priester aus dem Orden des heil. Baters Augustini hat Maria verehrt, und ist von ihr zum oftern besucht wors den, alle denn, ihr in Gott geweihte Priester und Geistliche habt Ursach, eure Augen heut gegen hims mel zu wenden, und der heut triumphirenden Konigin des himmels in ihrer prächtigen, glerreichen himmels fahrt zu gratuliren herzlich. Jo Triumpha Maria!

Maria! bift bu eine im Paradeis gewachsene Rofe, wie bich ber beilige Unfelmus nennt, eine Rofe! Gi fo wollen wir alle miteinander von Rofenheim fennund unfer einiges Beimath fuchen, fuchen und finden bei biefer Rofam; Jo Triumpha Maria! bu fchnees meifie garte und unbeflecte Lille wie bich ber beilige Damgecenus rubmt, eine Lilie! Gi fo wollen wir bergestalten Wappen halber alle froh fenn, und biefe Mannen biefe Lilien nicht auf ber Bruft, auf bem Ruden, fonbern inwendig im Bergen, ja in ber Seele eingebrannt tragen; Jo Triumpha Maria! Du bober ausgebreiter und unverwelfter Ceberbaum, wie bich ber beilige Bernhardinus Genenfis preifet, ein bober Ces berbaum! Gi fo wollen wir alle mit Bachao auf ben Baum fteigen, bamit wir Jefum feben, und gwar ewig feben, weil es boch nicht andere fenn, fann ale burch fie; Jo! Triumpha Maria! bu unser einzige Soffuung! - wie der geiftvolle Mann Glias in einem feurigen Bagen verzudt worden bon feinem Junger Glifao, und bereite icon in die Sohe erhebt, fagt die h. Schrift, baß einer den andern ichier nicht mehr feben fonnte, fo

fief er noch ju Troft feines Mungere ben Mantel berunter fallen. Dir o Maria! in biefem beinem triums phirenden Gingug und glorreichefter himmelfahrt gras tulirt von Bergen ber gange ehrmarbige Priefterftand: bittet aber beinebens auch um einen Mantel, um beis nen viel mirtenden Gnadenvolleften marianifchen Schutz Mantel! D Maria! Es weiß ber Simmel, es weiß Die Welt, es weiß die Soll, daß, fo fern beine mut= terliche Gute unfere Rebler, Mangel und Gunden nicht vermanteln, wir von Gott bem gerechten Richter nicht bestehen tonnen; ju dir hoffen wir, ju dir laufen wir, gu dir flieben wir, bu wirft und nicht verlaffen, benn wir uns auf bich verlaffen, wie bu es burch eine Er= icheinung ber heil. Gertrudi gezeigt, bie 'ba gefenen, baß unter beinem himmelblauen Mantel unterschiedliche wilde giftige Thierl fich nieder begeben, wodurch bu wollest andeuten, daß alle Gunder ihre Bilf und Bus flucht finden bei bir o Maria!

Du Jungfraustand! erhebe bich, muntere bich auf, und gratulire berjenigen in ihrem glorwürdigen Triumph, bie eine Jungfrau vor der Geburt, Jungfrau nach der Geburt, und eine Jungfrau in der Geburt verblieben! Jephte, der tapfere Kriegsfürst, als er auf eine Zeit einen scharfen Krieg geführt, hat er Gott dem Allsmächtigen versprochen, und ein Gelübd gemacht, so fern Gott ihm wolle die Inad ertheilen, daß er vikstoriste, wolle er zur Dantbarkeit das erste ihm aufsopfern, welches ihm aus dem haus entgegen würd gehen; Gott nimmt dieses Gelübd an, als er daher nach glücklich eroberter Viktorie nach haus kehrt, laufe ihm zum ersten entgegen die liebste einzige Tochter

gratulirt ibm, wunfcht ibm taufend Million Glud! Sie wußte aber noch nicht, daß diefe hauptviftorie mit ihrem Sauptichaden fene erhalten worden; endlich entdect ibr's mit meinenden Mugen ber Tepbte: allers liebste Tochter, ich bab mich bem Allerhochften mit einem Gelubd verbunden, daß ich bas Erfte, fo mir aus meinem Saus begegnen wird, ihm wolle freiwillig aufe opfern; biefe antwort' unerschroden: "Fac mihi quod pollicitus est. Thue mir, was bu versprochen haft," allein biefes erweis mir noch jur Gnab, bag ich barf mit meinen Gefpannen zwei Monat in bie Bufte und Ginbbe geben, und alldorten meine Jungfrauschaft beweinen; hat es alfo erhalten, ift in die Bilduiß, bat bitterlich beweint, bag fie mußt als eine Jungfrau fterben. bat bitterlich zwei Monat lang lamentirt, baß fie ohne Mann muß fterben, bu mein Gott, bat zwei Monat jammerlich geweint, daß fie feine Mutter fonnt feyn, bat 8 Bochen aneinander geflehet, um daß fie ber bebamm nicht bedurftig; hat 60 Zag alleweil Baber vergoffen, baß fie halt feine Memmel und Mammerl bat tonnen fenn, fo lang und vielfaltig geweint, daß fie feine Wiege hat tonnen einquartiren, bat fie fo viel Wochen, fo viel Zag, fo viel Racht, fo viel Stund geweint, daß fie nie fein Rindefoch hat tonnen machen, bat ibr ichier die Augen aus dem Ropf geweint, und bas Geficht verdiftillirt im Maffer, baß fie nie bas. ena Popena hat durfen fingen; bat nuaufborlich ges weint, daß fie nie das Glud gehabt eine Rindbetterin auszustehen, zwei Monat bat's beweint, baß fie muß ale eine Jungfrau fterben, ut plangam Virginitatem meam; die Jungfrauschaft ift bei ibr fo angenehm ges

west wie ein Spies in Augen, so angenehm wie ein Rafer im Weingarten, so angenehm wie eine Medicin unter honig, so angenehm wie ein Wolf unter'n Schaafen, so angenehm wie Schauer auf dem Acer, so angenehm als wie ein Wurm im Kraut, so angenehm, wie eine Maus bei'm Kas, nichts Verwerslichers, als bie Jungfrauschaft.

Nachbem aber bie übergebeneteitefte Jungfrau Das rig fich Gott mit einem ewigen Gelubb ber Mungfrauichaft verbunden, fogar, daß fle auch jum Unreden und Gegenmart eines Engel Gabriel gegitteit, und munderbarlicher Weis als eine Jungfrau geboren, von ber Beit ift bie Jungfrauschaft in ben bochften Preis toms men. daß fie alfo von Augustino meinem b. Erzvater genennt wird: "Imago Dei, illustrior portio Gregis Christi; Die Jungfrauschaft ift ein Bildniß Gottet, und ter vornehmfte Theil der Beerde Chrifti;" babero viel Jungfranen lieber basteben gelaffen, als die jungfrauliche Chr; Ct. Thefla ift eine geweft, Ct. Relifula ift eine geweft, Ct. Baleria ift eine geweft, Ct. Potentiana ift eine geweft, St. Ritomena ift eine geweft, St. Agatha ift eine geweft, St. Annatolia ift eine geweft, Ct. Bittoria ift eine geweft, Gt. Ruffina und Setunbing fennd eine geweft, Ct. Margarita ift eine geweft, St. Juliana ift eine geweft, viel taufend fennd geweft, bie lieber bas Blut vergoffen und Leben gelaffen, als bies fen Chat, ben Jungfrauftand verloren, und verehrt folgsam Maria solchen bermagen, baß fie feinen Titl lieber annimmt, als wenn man's begruft: "Virgo Virginum eine Jungfrau aller Jungfrauen."

Segala Ord. Min. fchreibt, daß in Burgund eine

abeliche Jungfrau bon Infprud fur ihre Jungfrauschaft babe ben Orden bes Beilandes Salvatoris aufgericht, Diefer aber ftrebte infonderheit ein Jungling nach, und nach erhaltener Gelegenheit brobet er, wofern fie ihm nicht willfahret, fo wollte er fie erfteben. Diefe, als eine redliche Jungfrau, will lieber fterben, wie ben auch wirklich geschehen, und ber Jungling fie enthaupt. Nach verrichter Miffethat lauft er in die Rirche fich an falviren, Die Jungfrau eilet ihm in einer turgen halben Stund nach, frifd und gefund mit einem Stribl um den Sale, wie ein goldener gaben, bezeugt, baß Maria ihr biefe Gnad gethan, und diefe Ehr, wegen ber ihr verlobten Jungfrauschaft, alfo verehrt beut. und preifet insonderheit Mariam, die Ronigin ber gunge frauen, bu englischer Stand, du Lilien reine Jungfrau-Schaft, ihr unbefiedte himmeleverl, froblodet beut und gratulirt aus gangem fpiegelreinen Bergen, eure Ronigin Maria in dero troftreichen himmelfahrt, ruft: Jo triumpha Maria! bu eblefter Garten ber Bolinfte, alfo nennt bich ber beil. Umbrofine einen Garten, ei fo wollen wir alle in biefem marianischen Garten eins pflanzen bas liebfte Bluml Bergif mein nicht! Jo triumpha Maria! Du allgemeiner Brunn bes Lebens, alfo nennt bich Benerabilis Beba, einen Brunn, ei fo foll unfere einige hoffnung in ben Brunnen fallen, und wird uns hinfuro biefer Brunn tein Cauerbrunn fenn, fondern, O dulcis Virgo, o fußefte Jungfrau! Jo triumpha Maria! bu goldenes Saus, alfo nennt bich ber beil. Gregorius Niffenus, ein goldenes Saus, ei fo wollen wir unfere Gintehr nirgende anberemo neb. men ale allein in biefem Saus, in welchem ein Salve Quardia vor allen Ueblen; bu bift unsere einzige Zustersicht, wenn wir werden vor'n himmel kommen, so werden wir, nicht wie die narrischen Jungfrauen, die geschrieen haben: Domine, Domine, herr mache und auf! sondern wollen schreien: Domina, Domina, Frau, Frau, thue und auf, wir wissen schon, daß du eine Mutter ber Gutigkeit bist.

Wir haben noch nicht vergeffen berfelbigen wilden Dama ber Dalila, welche Camfoni bem ftarfen, ftare fen, weil er gange Urmeen in die Flucht gejagt, fart weil er grimmige Lowen ermurgt, fart, weil erdie gangen Stadtthor getragen, aber biefe Starte hat ihm ein Beib genommen, eine Dalila: o Maria! wir wiffen mohl, wie ftart Gott ift, wiffen aber beinebens auch, baß bu ihm bie Starte fannft nehmen, burch beine Borbitt, bag er nicht mehr die Sand fann ausftreden und ftrafen: wir benten noch an diejenige That bes Mofie, da derfelbige in ber Bufte mar und das 3f: raelitifche Bolf an ein Ort fam, welches einen Brunnen bat, beffen Baffer gang bitter; pfui es wollt feis ner fagen, gefegnet's; Dofes ift ba, wirft ein Solg ins Maffer, und von demfelbigen ift es fuß worden; wir miffen es, daß bu, o Maria! durch biefes Solz bift vorgedeut worden, du, du fannft den verbitterten Gott verfohnen; daß er bitter und aber bitter, ift nicht vonnothen ju probiren, wenn man nur gedenft an Co: boma und Gomorrha, an ben Gundfluß, Dathan und Abiron, Ananiam und Saphiram, an die Jegabel, an Rabuchodonofor, an Antiochum, foll es nun geschehen, baß etwan ber gerechte Gott über uns ergurnt mare, und verbittert, fo verfobne ibn, verfuße ibn, o Maria Mutter ber Barmbergigfeit!

Du beil. und frommer Bittibftand befinde bid beut auch bei ber allgemeinen Gratulirung ber Ronigin bes himmels, welche fo fehr bich verehrt bat. Beiland und Berr felbft hat diefen Stand nicht wenig geschätt, ale er in bie Stadt Raim fam, ift ihm begegnet, baf man ju ber Stadt beraus eine Leich ges tragen, einer reichen Bittib einigen Cobn. baß biefe Bittib fo weinet, baß fie mit bem Tucht allzeit über die Augen, misertus est, ba erbarmte er fich über biefe Bittib, ei, bachte er, bas ift eine fromme, madere, feine, eine eingezogene, eine ehrs bare, eine tugendfame, eine freundliche, eine frieden: reiche, eine treue, eine gute, eine gutherzige Bittib, ich muß helfen; ift geschwind ba, erwedt ohne bero Berlangen ihren Cobn vom Tode, noli flere, meine liebe Bittib, tibftet fie von Bergen, weint nicht!

Bur Beit Petri ift Tabitha, eine madere Krau, mit Tob abgangen; es laufen etliche arme Bittwen gu ibr fir in die Stube binein, weinen und fcbreien, baß ihre Mutter und Gutthaterin geftorben. Gine fagt : Veter! fie bat mir alle Bochen fo viel Almofen' geben. Die andere fagt : fchau Peter, den maffelanenen Rod bat fie mir machen laffen ; die britte fagt: Dein lies ber Peter, ich bin ichou lange Jahr eine Bittme, hab. feine Mittel, hab einen Mann gehabt, ber bat mir alles anworden und verschwendt, diefe ift meine Mutter gemeft, die hat mich noch erhalten. Petrus hat auf fo vieler Bittmen Rurbitte gedacht, ich fann's ibnen . nicht abschlagen, ihr Bittwen, ber Bittmenftand ift in großem Ruhm bor ben Augen Gottes : beffentwegen Inieet er, bittet fur die Tobte, ruft ble Wittmen bazu. und in Beifenn ihrer erwedt er fie gum Leben.

Bon bem Raifer Trajan ift etwas Denkwurdiges gefdrieben: Diefer Trajanus reiste einftens mft feiner gangen Armee burch bie Ctabt Rom; mitten auf dem Deg begegnet ibm ein Wittme mit weinenden Augen, begehrt Juftig, weil ihr Cohn unschuldig ermordet worden. Trajanus der Raifer gibt vor, er habe ient nicht Beit, weil er in einem folchen Reichegeschaft begriffen fen, wenn er gurudfame; die aber begehrt rund, und wendet bei, daß bie gerechte Cache nicht auf die lange Bant muffe verschoben werden, bas muß ich noch einmal fagen: Gie fagt Trajano dem Raifer. baß ber Wittmen und Burgereleute Rechtsfache nicht folle aufgeschoben werden. Trajanus lagt fich uberreden, ichafft ber gangen Armee einen Stillftand, riche tet alldort offentlich auf bem Markte einen Richters ftuhl auf, bort die Wittme und bero Rlage, richtet und urtheilt nach ihrem Contento, lagt den Thater in feiner Gegenwart ftrafen. Diefe Siftori hat ber beilige Gregoriue 400 Jahre bernach an ber Mauer gemablen gefeben, fennd ihm baruber bie Mugen übers gangen, lauft in feine Rammer, weint bitterlich, baß ein folder gerechter herr und Beschüßer der Bittmen - follt verdammt fenn, weint und bittet, baf er ben Trajanum, ber vor 400 Jahren mit Tod abgangen, hat jum leben wiederum erwedt, aus ber Soll erles bigt. Bu wiffen, daß bamale über Trajani Geel bie Centenz Gottes nicht ift gefällt gewest auf ewig, meil Gott vorgesehen, daß nach 400 Jahren Gregorius fur fie werbe beten; Gregorius hat bemnach ben por 400 Sabren verftorbenen beidnischen Raifer Trajanum erwedt jum Leben, daß er hat tonnen Bug mirten Abrab. a St. Clara fammtl. Berfe. IX.

und felig werden; allein diefes ift niemand anders zus zuschreiben, als der Lieb und Chr, die Trajanus gesthan diefer Wittwe.

Honora viduas, quae vere viduae sunt, ehre bie Bittmen, die rechte und mahre Bittmen find, wie-ba gewest ift Judith, wie gewest ift Sarephta, wie gewest ift Anna Phanuelis Mutter, wie gewest Des nalia, wie geweft Bedwigis, wie geweft Monita, wie gewest Elisabeth in Ungarn , wie gewest Philippina Lotharingica, wie gewest ift die feligste Mutter Gots tes felbft, die hat ben Bittmenftand vor andern perehrt, indem fie auf 22 Jahre eine Wittme mar, bas her hat fie die beilige Bittwe Galla in folden Wittwenftand bergeftalt geliebt, baß fie berfelben turch die Engel ihr eigenes Conterfei geschickt, wie fcbreibt Bererus, welches Conterfei noch ju Rom mit Bunderzeichen glangt; verehrt hat Maria den Bittmens stand in Victoria, burch welche fie ungablige unter ibre Corg und Schutz an : und aufgenommen ; wohl ein gebenebeiter Stand Gott gewibmeter Banbel; ihr Bittmen, erhebt nun bent eure freudenreiche Stimm ju bem glorreichen Triumph Maria in bem Bimmel!

Jo triumpha Maria! bn gbttlicher Schat, alfo nennt dich Merhodius, ein gottlicher Schatz, also last uns fur ihn geizig werden, und nimmermehr Augen und Gemuth von diesem marianischen Schatz abwenden. Jo triumpha Maria! du Spiegel ohne einigen Mackl, also nennt dich Ildephonsus einen Spiegel, ei so last uns Menschen einmal und abermul stolz sepn, und den ganzen Tag vor diesem marianischen Spiegel stehen, herz und Gemuth nimmer abwenden; Jo trium-

pha Maria! bu geistliches Paradeis, also neunt dich S. Hieronymus in sua Liturgia. Ein Paradeis; ei so last uns abermal mit Bergleichung geistliche Bögel abgeben, Paradetsvögel, die ihre Wohnung in Maria, bei Maria suchen; Jo triumpha Maria! die kostbare Tasel der Engel, also neunt dich der heilige Germas nus! Eine Tasel! Ei so schäm ich mich nicht, huns derttausendmal bei dieser Tasel in's Künstige zu schmazohen, Jo triumpha Maria! du unsere einzige Hilf und Trost, Schaß und Schuß, zu dir fliehen wir, wir Wittwen, o Maria!

Der verlorne Sohn, nachdem er das Seinige versichwendt, nichts mehr hatte, in großer Noth stund, bat er endlich beschlossen, Surgam, et ibo ad patrem meum, ich will aufstehen und zu meinem Bater gehen, will ihm zu Füßen fallen. Hatte er er eine Mutter damals gehabt, weiß gewiß, daß er gesagt: Ibo ad Matrem meam, ich will zu der Mutter gehen, daß diese viel mitleidentlicher, gutherziger, barmherziger, mildherziger, weichherziger als die wild humoristischen Bater; weswegen wir, so oft uns eine Noth antrifft, werden schweien: Ibimus ad matrem: Wir werden gehen zu dir, o Mutter der Barmherzigkeit! wenn wir über uns werden sehen den erzürnten Gott, so wird's heißen: ad Matrem, zu der Mutter.

Gratianus ichreibt, daß, als Maria in Egypten ges west wegen der Tyrannei herodes, sei sie etliche Tag in einer Steinhohle oder klippigen Spelunk gewest, so habe Maria ihrem gebenedeiten Rind den himmlis schen Lebenssaft aus ihren reinsten Bruften gereicht, und weiß nicht, wie es ungefahr geschehen, daß etliche

Tropfl auf den harten Felfen gefallen: alsobald ift berselbige Felfen schneeweiß worden, und sich selbst ganz zu Pulver zermahlt. Wenn konnen einen harten Felsen erweichen etliche Tropfl der marianisschen Milch, wie werden nicht erst die mutterlichen Brufte den harten erzurnten Sohn Jesum erweischen, wenn du es ihm vorhaltest und fur uns bittest, v Maria!

Du von Gott gesegneter und in ber beiligen Rirche Gottes gebeuedeiter Cheftand, erhebe bich ebens maffig beut, gratulire bem glorreichen Gingug Maria, als die bid verehrt. Auf dem Berg Thabor, wie bie Berklarung Chrifti gewesen, wie ihnen ber himmel ein wenig in Capitolio vorkommen, wie er einen fleinen Abrif ber Seligkeit gezeigt bat, wie er ein Model ber Glorie aufgesett, wie er die ewige Gludfeligfeit ein menia abgezeichnet, er ihnen die ewige Glorie ichattirt, ba ift erfdienen Moles und Glias, nicht ohne Urfach, wie ich icon gefagt, Glias mar ledigen Stantes eine ewige Jungfrau, Mofes ein Berbeiratheter, modurch Gott wollte zeigen, bag fowohl die Cheleut in ihrem Stand, als ein Ginfiedler in der Bufte, ein Carthaufer in feiner Bell tonne felig werden, alfo hat Gott ben Cheftand verehrt.

Berehrt seynd worden von Gott Abraham, der doch ein Berheiratheter, hat Beib und Rinder gehabt; verehrt ist worden von Gott Isaak, der doch war versheirath, hatte Beiber und Rinder; verehrt ist worden von Gott Iakob, der war doch verheirath und hatte Beib und Kinder; verehrt ist worden von Gott Noe, der war doch verheirath, hatte Beib und Kinder;

verehrt ift worden der heilige David jo fehr von Gott, und mar doch verheirath, batte Beib und Rinder; verehrt ift worden der heilige Leopoldue, mar boch. verheirath, hatte Beib und Rinder; verehrt ift worden von Gott der heilige Ludovicus, mar doch verheirathet, und viel taufend andere mehr. Berehrt ift worden Benrifus, ber beilige Raifer, ber mar boch verbeirath, bat 3 Sahr ein Weib gehabt, bat 3 Rinder mit ibr erzeugt; ift alfo nicht' unmbglich, verebelicht fenn und beilig. Insonderheit aber bat auch blefen ben Cheftand verehrt die feligste Mutter Gottes und Jungfrau, welche nicht allein 32 Jahr verebelichet war in bem allerheiligften Cheftand mit dem Jofeph, fondern auch fie bei ber hochzeit zu Rana in Galilaa bie erfte geweft, welche fich ber armen neuen Cheleut erbarmt, durch ihre Rurbitt von Jefu, ihrem gebenedriten Gebn, bas erfte Miraful erhalten, zu Ehr, gu Lieb des heiligen Cheftands, meldes er fichtbarlich auf der Welt gewirft.

Deffentwegen bann bu von Gott eingesetzer und gebenedeiter Stand, ihr durch dieses geliebte und verslobte Band verknupfte Shegenoffen gratulirt heut vom herzen, Maria, singet und klinget mit frohlichen Jungen: Jo triumpha: D Maria! du goldener Berg Ephstraim, also nennt dich Dionysius Carthusi, einen golden nen Berg, ei so laßt andere mit ihrem Prädikat von Berg oder Thal prangen; wir wollen uicht anders als von diesem marianischen Berg genennet werden; Jo triumpha Maria! du feste Stadt der Zuversicht; also nennet dich der heilige Anselmus, eine Stadt? Ei so soll niemand aus und seyn, der nicht da in dieser

marianischen Stadt bas Burgerrecht annimmt; Jo triumpha Maria! bu goldene Sonne, also nennet dich der seraphische Bonaventura, eine Sonne, ei wer wird senn? niemand hinsuhro, der nicht eine Sonnenwends blume wollt abgeben, und diese marianische Sonne uns verwand anschauen; Jo triumpha Maria! du Schauz ter Christenheit; also nennt dich Aretensis, eine Schauz, et so wird ja niemand aus uns senn, der nicht in diese Schanz schlagt; Jo triumpha Maria! du bist uns ser einige Hoffnung, zu dir eilen wir.

Ich gedente mohl, mas Surius Schreibt von bem beil. Sumberto, ale berfelbe feine Sutte in der Bufte bor fich allda aufgebaut, hat er auf eine Beit feinen Mantel auf die Seite geworfen, damit er ber Urbeit besto leichter mochte abwarten; indem er nun aum bfe tern gegrbeitet, haben bie Sund beren Sagern einen Dirfchen getrieben, die Sager' mit Blafen, mit Deten, mit Schreien frifchen bie Bund an, bis fie enblich ben Birichen in die großte Noth getrieben, ber Sirich als er diefes gefeben, nimmt er einen Sprung vor, fpringt in den Ader des beil. humberti, legt fich nies ber, fedt den Ropf unter ben Mantel bes beil. Dum. berti, fobald diefes bie Sund gefeben, fennd fie alfobald ftill gestanden, still geschwiegen, und ob icon ber Jager ftetes Unheten mar, fo thaten fie boch ben Birfchen nicht im geringsten mehr anbellen, meniger angreifen: Saben nun wilde Thier unter bem Mantel eines Beiligen Schut gefunden, mas merben wir erft finden unter dem Schutymantel ber Mutter Gottes? Irascatur in nos Deus, Irascatur Daemon, Maria ab omnibus nos liberat: Ruft der beil. bonigfuße Bas

ter Bernardus: es gurne gegen und Gott, es muthe ber Teufel felbft, Maria von allem diefen erlediget und.

Sat Moses gebeten für das Bolk, daß ihm Gott zugeschrieen: Dimitte me! laß mich gehen, als wenn Gett einem Menschen, der Schöpfer einem Geschöpf, dem Sochsten der Mindeste konnte binden, ja Moses hat Gott gebunden, daß er nicht konnte strafen; diese Kraft haben aber die Sand Moses daher gehabt, weil sie die Tafel Gottes, so Gatt geschrieben, hinweg gestragen; was wird erst für eine Kraft haben Maria, Gottes Sand zu binden, damit er uns nicht strafe, weil sie nicht eine Tafel Gottes, sondern Gott selbst neun Monat getragen? D Maria bitte also für uns! bitte für uns jest und in der Stund unsers Absterbens,

Das freudenreiche Geheimniß, bas funfte, oder am Sonntag unter ber Oftav ber bi. 3 Ronige.

Sud, such verloren, Was schon und auserkohren.

Biel, viel, viel, viel aus hohen Potentaten die Kron und Thron besitzen, viel aus gemeinen Leuten, welche das Joch der Dienstdarkeit tragen, viel aus reichen und vermöglichen Goldkäfern, viel aus armen Tropfen, welche das Brod in der Roth suchen, viel aus hochverständigen und wigigen Kopfen die man wie Catones und Platones grußet, viel aus einfältis

gen Menschen, die mehr in Simplicio als Salpitio gelesen, viel aus ben Menschen und Abamekindern haben gesucht, aber mas? Einige Gelb und Gut, reichliches Bermbgen, andere hohe Murden und Antes verwaltungen, die mehreren haben gesucht einige Bers gnügung ihres wohllustigen Beginnens, und Annusthungen, haben aber statt dessen, bittere Gall, verächtsliche Dienstentsetzung, hart trockene Armuth gefunden; weil sie gesucht, aber nicht was gottselig und gottges fällig, was dem Gemuth erfreulich und der Seel ges deilich; haben gesucht, und doch nicht gefunden.

Satob hat fich verliebt in die Rachel um bero Schonheit willen; benn ihr Geficht mar faft eine Pors tion vom himmel. Ihre weiße Stirn mar zu balten fur die Mildifrage, inegemein bei den Lateinern Via Lactea genannt. Ihre Mugen waren gleich zwei ftrablen. ben Sternen, die Bangen maren nicht ungleich ber aufs aebenden Morgenrothe, aus ben gwolf Thieren bes Simmelefreifes bat fic der Rrebe auf ihre Refgen logirt. Der Planet ber mohlgestalteten Benus bat ibr bas gange Geficht überzogen. Die fcbnfte Rachel hat gang allein auf gruner Beid und Baid bie Schaaf gehutet, unangefeben daß andere hirten dafelbft, fonft ungeschliffene Gesellen, boch ift fie allzeit in ihrer lobmurdiaften Unichuld verblieben, damale fennd andere Beiten geweft. Der Jafob wollte diefe ju einer Braut baben, ber Laban fagt: ja, mit dem Beding, er folle ibm fieben Jahr bienen, folden Rontraft ift ber fromme Safob eingangen, nach verflogenen feben Sahre hat ber Laban dem Jafob anftatt der ichonen

Rachel ihm die triefaugige Llam geben. Gi pfui! heißt bas einen Rontrakt halten? zwar es ift nichts Neues daß ein Kontrakt biters kontrakt wird, daß er weder hand noch Siß thut rühren. Ueber dieses hat Jakob noch sieben Jahr gedient, und endlich die schone Rachel bekommen, bald aber bernach in Abwesenheit des Labans mit derselben in die Flucht gangen, zuvor aber hat Rachel dem Bater seine goldenen Gögenbilder gesstohlen; nachdem Laban solches erfahren, hat er also bald im größten Jorn mit allen seinen Knechten und ganzem Hausgesind ihnen nachgeeilt, und selbige noch auf dem Berge Galand angetroffen und ertappt, allwo er ganz genau und mit höchstem Fleiß Alles durchsucht, gesucht in allen Säcken, gesucht in allen Winken, gesucht in allen Kusten und Truhen.

Unterdessen hat Rachel die goldenen Gogenbilder unter die Streu der Kameele verborgen, und sich darauf gesetzt, gar recht ein solcher Baldachin auf solche Gotter. Wie nun der zornige kaban in ihre-Hutte kommen, da hat sie ihn, als ihren Bater, alsobald gebeten, er wolle ihr doch verzeihen, daß sie nicht nach kindlicher Schuldigkeit ausstehe, denn fle sep gar übel auf, auweh! auweh! noch recht sagt der Poet:

Beiberluft und Bibeilift, "Meifens über Mues ift.

Laban hat alfo feine verlornen, golbenen Gbgengesucht, boch nicht gefunden, also geht's viel bfter, mancher hat mas verloren, er weiß wenn, er weiß wo; tann's aber nicht mihr finden, wie so? es hat fcon ein anderer feine verftoblene Dieboplatten barauf gelegt, alfo fuchen viel und finden nichts.

Entgegen die allerseligste Jungfrau und Mutter Maria hat ihren zwölfjährigen Sohn, den sie verloren, mit dem listenreinen Joseph gesucht, und endlich nach a Tagen denselben gefunden in dem Tempel zu Jerus salem. D Freud über alle Freud, massen sie denjenis gen gefunden, welcher der schönste aus allen Mensschenkindern, und in der Wahrheit ist ein ganz goldes uer Gott.

Es fennd einmal zwei Engel in Geftalt ber gremb. ling nach Godoma fommen, denen ber fromme Das triard, Loth, fo bagumal vor bem Ctabtthore gefeffen, entgegen gangen, und fie mit moglichfter Soflichtelt in fein Saus eingelaben, bemuthigft bittenb, fie follen mit einer Schlechten Berberg und geringem Rachtmabl vorlieb nehmen, diefe haben fich anfange etwas geweigert, endlich hat fie boch ber loth mit bofichfter Gewalt in's Saus gebracht. Loth ift ein nachfter Bets wandter gewest des Abrahams, folgsam von einem guten Saus und Abel, und biefen ift die Freigebigfeit und Sofpitalitat febr anftanbig; benn fie nicht allein offene Selm, fondern auch offene Sand follen baben; benn ungereimt ift es, wenn ber Mdel wie eine Radel in der Uhr, fo nur immerzu will gefchmirt fenn und anderen bie Babne zeiget. Nachbem auch Loth biefe zwei Fremdling in's Saus gebracht, ba haben alle Manner ber Stadt das Saus umgeben, und von Rind an bis jum Alten, bas gange Bolt mit einans ber, und mit aller Gewalt die Junglinge beraus begehrt, auch furgum wollten bie Thur einbrechen, aber

burch sonderes Berhängniß Gottes, seynd fie saments lich vom Geringsten bis zum Größten mit Blindheit geschlagen worden, daß sie die Thur nicht finden konnsten, sie seynd die ganze Nacht um das haus herum gangen, um und um gelaufen, und um und um ger sucht, aber die Thur nicht gefunden, nicht gefunden.

Ich wollt wunschen, daß Maucher, des Namens balber, jenem Thier verwandt sep, welches, so lang es lebt, Niemand tutglich ift, es zieht nicht wie ein Ochs, es dient nicht wie eine Henne, es gibt keine Milch wie eine Gais, es läßt sich nicht scheren wie ein Schaaf, es trägt nicht wie ein Esel; dieses Thier beist Porkus, in einem Buchstabenwechsel heißt's Prokus ein Buhler, daß er die Thur zu einem Haus, wo er so oft über das sechete Gebot gestolpert, sein Lebtag nicht mehr finden kbunte. Weil er Etwas sucht, was bei der Welt ärgerlich, und bei Gott strässlich, was ihm die Himmelspforte zuschließt, und die Hollens Thur eröffnet. O was Leiden solgt auf so kurze Freueden, was Pein und Plagen, kann Niemand sagen.

Aber die übergebenedeite Mutter Gottes Maria bat in Begleitung ihres jungfräulichen Bräutigams Joseph, ben 12jährigen Jesum gesucht, und denseiben endlich gefunden in dem Tempel, sie hat gefunden Denjenigen, der da von sich selbst gesagt: "Ego sum ostium, ich bin die Thur," so Jemand durch mich eingebt, der wird sellg werden. Das hat wohl gewußt Maria, die göttliche Mutter, deswegen keine Muhe noch Gang gespart, die sie heilige Thur gefunden, und in ihrem herzen die größte Freud empfunden.

Etwas Bunderliches find ich in gottlicher Schrift,

daß namlich wie Moses mit 3 Millionen Menschen burch das rothe Meer mit trockeneu Fußen passirt, ber feindliche Pharao aber mit allen den Seinigen daselbst ertrunken, da ist billig gewest, daß Moses ein Danklied Gott dem Almachtigen hat gesungen, und mit ihm hat auch gesungen das ganze Volt Ifrael, sogar die kleinen, unmundigen Kinder auf den Armen ihrer Mütter haben ganz deutlich auch gesungen, was. das gute Exempel nicht thut eines Oberhauptes.

David hat berglich gewunschen einen frischen Trunt Waffer aus der Ciftern zu Bethlehem, nachdem ihm 3 tapfere Soldaten solchen gebracht, da hat er bas Bafe fer ausgegoffen, und nicht getrunken, wie folches die Urmee gesehen, da hat selbige auch gern Durft gelitsten, nach dem Erempel ihres Kriegsfürsten, was ein Erempel nicht thut eines Oberhaupts!

Das Meer ist beiderseits gewichen, wie die Israeliter durchgangen, als dieses Bolk nachmals zu dem
Fluß Jordan gelangt, da ist selbiger ebenfalls gewichen,
nach dem Exempel des Meers, als eines Oberhaupts.
Nach so langem und vielfältigem Singen, hat endlich
das gesamte Bolk einen großen Durst bekommen, kein
Wunder, Cantores amant humores, Musklanten seynd
wie die Endten, es war aber kein Wasser vorhanden,
und haben sie 3 ganzer Tag in der Wüste Sur ein
Wasser gesucht, einen Brunn gesucht: Et non in
veniedant aquam, und funden kein Wasser, einen Bach
gesucht, nichts gefunden, einen Fluß gesucht, nichts
gefunden.

Entgegen Maria und Joseph biefes meht als engels reine paar Chevolt hat den 12 jabrigen Jesum durch

drei Lag gesucht mit großem Rummer und Sorgen: Dolentes etc. Endlich benselbigen gefunden im Tempel zu Jerusalem, o Freud über alle Freuden, weil fie benjenigen gefunden, von dem ber Psalmist sagt: Apud to est Fons vitae bu bift ber Brunn bes Lebens.

In dem hoben Lied Salomonis hat die Braut ihren himmlischen Brautigam gesucht, und gwar Unsfangs im Bettlein: in Lectulo meo quaesivi, aber nicht gefunden; benn mit Schlafen und Faulenzen find man Gott nicht.

Die Mutter Joanuis und Jakobi hat unferm herrn ein Memotial überreicht, worin sie gebeten, er möchte ihre zwei Sohn promoviren, das Memorial hat ter herr alsobald expedirt, das ist gut, doch aber mit eis ner abschlägigen Antwort, die Ursach war diese, weit sie begehrten, daß einer möcht zur rechten, der andere zur linken Hand siener möcht zur rechten, der andere ein ungereimt's Ersuchen und Begehren: sien, sien, wenn sie hatt gesagt: sehwißen so war's ein anders gewest: denn sien ist so viel als ruhen, rasten, das nunß man auf der Welt von Gott nicht suchen noch begehren.

Jatob der heil. Patriarch hat eine Leiter gesehen, die hat vom himmel bis auf die Erde gelangt, da hat er andei wahrgenommen, daß die Engel auf = und absgestiegen: ascendentes et descendentes, keiner ist gestanden, denn die da stehen mussig, sennd keine Ensgel, sondern Bengel 2c.

Bie benn jener Sausvater im Evangelio, biefels bigen, welche er gesehen auf dem Plat muffig fteben,

fcarf angeredt: quid statis, fie follen lieber arbeim in feinem Beingarten.

Den 5 thbrichten Jungfrauen ift bie himmlifche Thur vor ber Nase zugeschloffen worden, weil fie nam lich gar lang geschlafen, und eben ber Ursache halbn hat die geiftliche Braut ihren Liebsten im Rubebettleit gesucht, und nicht gefunden.

Entgegen die übergebenedeite Mutter Maria, mithr reinster Gespons Joseph haben ben verlornen 12ide rigen Jesum durch 3 ganze Lag gesucht: Dolomen, mit sonderm Schmerzen, mit gröfter Achtsamkeit und Wachsamkeit, auch endlich nach 3 Lagen denselbigen gefunden in dem Tempel mitten unter den Dolome und Lehrern, o Freud über alle Frend: Wie sie wie derum denselbigen gefunden, welchen sie dergestalten geliebt, daß sie in solcher Lieb alle brennende Geraphin weit überwunden.

Nachdem der wunderthätige Mann Elifans der Sunamitin ihren todten Sohn wiederum zum Leben erwedt, und sich nachmals auf den Berg Galgola ber geben, da haben ihn der Prophetin ihre Rinder un ein Essen ersucht: denn es war ein großer Sunger in Land, Elisaus besiehlt einem aus seinen Rnaben, a soll hinaus gehen, Arauter zu suchen, und dieselbign kochen, dieser vollzieht solchen Besehl gar hurtig, such oben, sucht unten, sucht auf der Seiten, trift endlich ein Kraut an mit großen Blättern, der Meinung siehen aus den besten, es waren aber wilde und giftige Colloquinten, die sonst Fel Terras, oder Ertigal genennt werden, das geschieht aber mehrmalen, das die Menschen etwas schlimm's für gut halten, und

nwieberum etwas gut's für folimm anfehen: benn e arge Welt ftreicht allen fchlimmen Cachen ein Farbl i, und will nicht mehr geizig, fondern gefparfam, cht hoffartig, fondern ehrbar und fauber fenn.

Man trintet fich nicht mehr voll, fondern nur eis n Raufch.

Man treibt teine Ungucht mehr, fondern man lof-

Man entheiligt ben Feiertag nicht mehr, man bet nur, und erquidt fic.

Man verachtet Gottes Bort nicht mehr, man ft nur ju Saus eine Predigt aus der Pofill.

Man fcmbrt und flucht nicht mehr, sondern man aucht nur einen Ernft.

Man ligt nicht mehr, fondern man verirt nur. Man ftiehlt nicht mehr, fondern macht ihm nur 26 aparte.

Man schmeichelt und heuchelt nicht mehr, man ift ir bofich.

Man funbigt nicht mehr, man begehet nur bie: illen eine Schwachheit.

Joab hat dem Amaja einen Ruß geben: Bille min mein lieber Bruder, ber Amaja glaubte, diefer pe fein befter Freund, unterdeffen mar er Leonisch und it ihn ju todt gestochen.

Der Abfolon hat feinen Bruder ben Ammon gu aft geladen, welcher gleichwohl glaubt, es geschehe is lauter Lieb, unterbeffen ift ihm die Speis zu ein Spief worben; benn er hat ihn rein umbringen laffen.

Richt anders ift es bem Glifdischen Anaben er-

bieser hat gute und gesunde Krauter gesucht, und nicht gefunden. Entgegen die allerseligste Mutter Gottes Maria hat ihren gebenedeiten Sohn Jesum, so dazumal im 12. Jahr durch 3 Tag hin und her gesucht, und endlich gefunden denjenigen, welcher in der heimlichen Offens barung genannt wird: Fidelis et Verax, der Getreut und Wahrhaftige, vor welchem alle falsche Welts-Politici so wenig bestehen, als eine Nachteul die Sonne kann anschauen.

Die bas Bolf Ifrael in Perfien gefänglich geführt worden, ba ift bero Priefterschaft fo gottesfurchtig ges weft, baß fie in ber Geheim bas beilige Reuer, welches ba immerfort auf dem Altar gebronnen, in einem ans getrudueten tiefen Brunnen verborgen. Dach vielen Sahren fommt Dehemias wieder in Judaam als fein Baterland, ba mar eine aus ben erften, bag er eifrig fic befliffen Gottes Ehr und den Dienft Gottes au befordern. Dabero er etlichen befohlen, fie follen das Reuer wiederum fuchen, welches fie verborgen: Non in venerunt ignem sed aquam crassam, biele aber haben fein Feuer, fondern ein dictes Baffer gefunden, fie haben gesucht, aber anftatt bes Reuers nichts am bers gefunden, als ein bides Baffer, o Bunber! bas Reuer bat fich in Baffer verwandelt, es geschieht aber bftere, bag auch gang inbrunftige Leut ju Baffer mer ben, und die Schwindsucht in ber Beiligfeit befommen.

Petrus ließ fich verlauten, und fagt bem herrn, wenn ich auch mit bir mußt fterben, so will ich bich boch nicht verläugnen; Gleichwohl ift biefe Blum vers welft, indem er ihn nachmals zum brittenmal vers

jaugnet. Der Konig Joas hat durch viele Jahr einen beiligen Wandel geführt, und gleichwohl ist diese Fard abgeschossen, indem er endlich ein Abgetterer worden. Origenes, henrikus VIII., Konig in England und viel andere mehr haben beilig glaubt, und gleichwohl sein Fener zu Wasser wird. Obbenannte judische Priesster haben das heilige Feuer gesucht und nicht gesuns den, nicht gefunden.

Aber die allerseligste Mutter Gottes Maria hat den zwolffichrigen Jesum, welcher ja ein gottliches Feuer, so die herzen der Gerechten entzundet, zu Jrs rusalem gesucht, und nachmalen denselben gefunden in dem Tempel mitten unter den gehrern. Durch dieses Finden that sie empfinden die größten Freuden in dem herzen.

Unter ben Brüdern Josephs hat einer geheissen Levi, einer Simeon, einer Juda, einer Jsaschar, einer Gab, einer Zadulon, aber meines Erachtens haben die meisten Seheissen Reidhardi oder Neidhard: benn fast alle sennt dem Joseph als ihrem leiblichen Bruder neidig gewest, insonderheit, weil er alles bei'm Bater golten, und weil ihn der Bater hat lassen säuberer kleiden: Fecitque ei tunicam polymitam, und er macht ihm einen bunten geblumten Rock, zweiselsohne wegen seines tugendsamen Wandels und Wohlverhaltens. Der schone Reid war ein Bock, der sie gestoßen, das schone Reid war das Leid, so sie empfunden, die bessondere Pracht war die Tracht, so ihnen bitter vorstommen; denn die Neidigen seynd wie die Fiedermäuse, denen das Licht zuwider. Die Neidigen seynd wie die

Zwiefeln, welche ba abnehmen, wenn ber Mond in Bachsen ift. Die Reidigen sennt wie bie Bronneimer, wenn einer in die Sobe fleigt, fintt der andere bis unter; folche faubere Gefellen fennd die Bruber 30 fephs geweft, weffenthalben diefelben entschloffen . im umgubringen und aus dem Weg zu raumen; ber einigt Ruben aber, ber altefte und bescheidenfte Brube, fuchte ibn zu falviren, gab bemnach den Rath, mat follt ibn in die alte tiefe Grube oder Ciftern binunten taffen , welches auch gefchehen. Balb bermach in Mb wefenheit des Rubens haben fie den Joseph ben 36 maeliten verlauft. Wie Ruben von feiner Deerd gurid tommen, bat er ben Rnaben nicht gefunden : weffente balben er feine Rleider vor lauter Leid gerreiffen, mit biefen Rlagworten ju feinen Brudern lantentirt : . Puet non comparet, et ego quo ibo? ter Anab ift nicht ba, und wo foll ich bingeben ?" als wollt et fagen: weil Jofeph, unfere Batere liebster Cobn, verloren, entweder von euch oder von wilden Thieren umgebracht worden, fo weiß ich meines Leide fein End, mas id. foll thun ober wo ich foll hingeben, vor unferm Bate ju ericheinen getrane ich mir einmal nicht; benn a wird von mir, ale bem altern Cobn, feinen Joken fordern und begehren, weil ich ihn dann nicht fom nach haus bringen und vorftellen, fo murd ich bem Bater das große Leid und mir die großte Schuld aufladen, ich hab juvor ichon einmal wegen verübter Schant that bei ihm einbuft und ibn bochft beleidigt. wenn ich den Joseph nicht nach Saus bring, bab id gar alle Gunft und Gnab verloren, und barf mid gar nicht feben laffen, weiß alfo nicht, was ich fol anfangen, oder wo ich foll bingeben.

Es ift zwar nicht glaubwürdig, daß Maria, die benedeite Mutter, über die Abwesenheit ihres lieben Sohnes unordentliche Klag geführt und gleich dem uben geheulet habe: o Jammer, o Noth! da ich e Glückseit erwartet, da fand und empfand ich n Berluft: ach! wer hat den Schatz entführt, wer t mich meiner Hoffnung beraubt?

Auch hat sie nicht den Gedanken gemacht, als ; ihm was Leids widerfahren, oder daß sie ihn etsa beleidigt; denn sie glaubte, daß er der wahre ohn Gottes, sie wußte aus gottlicher Schrift, daß im mannlichen Alter und zwar am Areuz sterben urde, auch wußte sie, daß mittelst der Gab ihrer jekräftigung in der Gnad Gottes sie niemal, auch laßh sundigen wurde oder konnte.

Sondern fie wendete sich erstlich nach der Bettaching Bonaventura zu dem himmlischen Bater: D
ott und gutigster Bater, dir hat gefallen, deinen
sohn mir zu geben; aber sieh, ich hab ihn verloren,
nd ist mir nicht wissend, wo er sich aufhalte. D Bater!
ib mir felben wiederum, und nimm diese Bitterkeit
on mir hinweg, und zeig mir meinen Sohn.

Sie rufte auch zu Jesum: D liebster Sohn, wo ift du, oder wie fieht's um dich, wo haltst dich ansigo auf? zeige mir an, wo du weidest, wo du ruhest n Mittag, wo du schlafest bei der Nacht? Unterweise tich, wie ich zu dir kommen konne, oder komme du u mir, zeig mir dein Angesicht, so ist mir geholfen, af deine Stimm in meinen Ohren horen, so bin ich etrostet, zc. Gleichwie aun Nuben unaussprechliche seud hatte gehabt, weum ihm seine Bruder hatten

den Joseph gezeigt, und er selben gefunden. Also hit unvergleichlich größere Berzensfreud genoffen Maria da sie gefunden denjenigen, dessen Joseph- eine Figu und Borbildung gewesen, gefunden nicht einen Soh des Patriarchen, sondern den Sohn des ervigen Bu ters. D Freuden über alle Freuden! viele suchen und finden nicht.

Bei bem Schwemmteich ju Jerusalem fennt viel Suchten geweft, Multitudo lanquentium, eine groft Menge der Kranken und Difliddigen. Dort fennt gelegen Bafferfuchtige, eine uble Sucht; Dorrfuctige, eine uble Gucht; Lungensuchtige, eine uble Sucht; Schwindsuchtige, eine uble Sucht; aber Chrsucht if Die allerargste; die Ehrsuchtigen fennt wie Die Ston chen, die ihr Meft nur in die Sobe machen, fie fennt wie die Ragget, fo nur wollen empor fleigen ; fie fennd rechte Delbruder; weil fie nur wollen oben ichwimmen. Gin folder ehrfüchtiger Regent ift auch gewest Berobes Aldalonita, als biefer pernommen burch die 3 Ronige aus Drient, bag ju Betblebem ber mahre Meffias und Ronig der Juden geboren. Damit der Chriuchtige nun nicht vom Thron und Sattl gebeb murde, ba hat er ju Bethlehem und in felbiger Ge gend bas gottliche Rind fuchen laffen, baffelbe au er morden, auch zu foldem Ende vierzehntaufend Rnabl, fo zwei Sahr und barunter geweft, tyrannisch laffen umbringen. Dazumal ift Jesus mit Maria und'In ferh nach Egypten gefioben; hat demnach Serobes burch bie Seinigen Chriftum ben Berrn gefucht. und nicht gefunden, nicht gefunden.

Aber die feligste Mutter Gottes, Maria, bat

ihren zwölfjahrigen, allerliebsten und einigen Sohn verloren, welches ihr unbeschreibliche Gemuthsängsten verursachte, weit größer als Adam gehabt, wie er das Paradeis verloren, weit größer als Eva gehabt, wie sie sie ihren Abel verloren, weit größer als Sara gehabt, wie sie fie drei Tage ihren Isaak nicht gesehen, weit größer als Anna gehabt, wie ihr Sohn Tobias so lang ausgeblieben, weit größer als Jakob gehabt, wie Benjamin nach Egypten gesührt wurde. Endlich doch nach drei Tagen hat sie ihn wiederum gefunden im Tempel zu Irrusalem, durch welches Finden sie thate empfinden die größten Freuden anstatt der Schmerzen in ihrem Herzen.

In den Geschichten der Aposteln ist zu lesen, wie Petrus samt andern Jungern nach empfangenem beil. Geist an dem Pfingstfest zu Terusalem das Evans gelium allenthalben ausgebreitet, und ben judischen Hohenpriestern die Wahrheit ohne Scheu wohl in den Bart gerieben, welche denn dergestalten verbittert worden, duß sie an die Apostel gewalttbatige hand ans legen und sie in das gemeine Gefängnis arrestiren lasien; denn die Wahrheit ist eine Speis, ift ein Spot.

Ein Brod, welches einem Jebem hart gu beißen.

Gine Braut, bor ber fich ein Jeder icheut.

Gin Buch, in welchem Reiner gerne list.

Ein Bach, in welchem sich Reiner gerne mascht.

Gin Spieß, ber hart vermundet.

Gine Speis, Die Niemand ichmedt.

Der Prohet Samuel hat nach dem Tod erst bem Saul die Wahrheit gesagt, bei Lebezeiten hat er ihm nicht getraut.

Der Prophet Nathan hat bem David bie Bahr beit gefagt, aber verbedt mit einem Lammlpelz, und Gleichniß.

Eine hand an der Wand hat dem Konig Bale thasar die Wahrheit geschrieben, an die Wand nicht auf den Tisch, sonst hatt' man's auf die Pratzen ge schlagen. Es gibt schone Mutter, welche doch schändliche Geburten haben, Rebekka war eine schone Mutter, und hat doch den Esan geboren, welcher so zottig war wie ein Bar. Homo pilosus, sagt Jakob zu seiner Mutter, du weißt, daß Esau mein Bruder ein harichter Mensch ist.

Dives ichreibt, daß zu herzogbuich in Braband ein ichdn junges Beib ein Kind geboren, welches bie Geftalt eines Teufels gehabt, mit zwei hornern auf bem Ropf, und zwei Flugeln an ben Schultern.

Bu Zeiten bes Raifere Sigmund hat zu Sonderes baufen eine wohlgestaltete Mullerin ein Magblein ges boren, fo 2 Ropf, 4 Urm, 4 Sand und 4 Fuße hatte.

Anno 1624 hat zu Konftantinopel eine abeliche, schone Turfin ein Rind geboren mit einem Efeletopf, bie Sand und Suß waren wie der Raubvogel, mit gefrummten scharfen Rlauen und Sporn.

Ludovitus, ber fruhzeitige Ronig in Ungarn hatte eine fchne Mutter, 'Die ihn aber auf die rechte Zeit nicht getragen, daß er alfo ganz ohne haut auf die Welt kommen, in Tucher, mit Bache überzogen, hat mußen eingewickelt werden, bis ihm eine rechte haut gewachsen.

Rantipratonus fchreibt, daß ein Abentheuer geboren mit einem hundetopf. D wie fcon ift bie Mahrheit, weit schwer als eine griechische helena, und boch die Geburt ist schändlich. Veritas Odium parit. Sie gehährt nichts anderes als haß und Bers folgung, das haben sattsam erfahren die Apostel nach der himmelsahrt Christi, weil sie die pure und bloße Wahrheit geprediget, also send sie von den hohens priestern gar in die Gefängnisse gelegt worden, den andern Tag sandren sie ihre Diener hin zum Kerker, damit sie herzu geführt wurden, sie konnten aber in dem wohlverschlossenen Gefängniss Niemand sinden, und haben auch keinen gefunden, weil sie ein Engel in der Nacht aus der versperrten Thur hinaus geführt, und ihnen befohlen, sie sollten zum Bolk im Tempel alle Wort des Lebens wiederum reden.

3mar ift es icon recht, daß die Engel ben Appe fteln befohlen, fie follten die Bahrheit reden, es foll beut zu Tag alfo fenn. Wer ift aber ber fich getraut Die Wahrheit bffentlich vorzutragen? Ich meine man wird einen bald finden? Dich um Bericht, fagt ber roffenische Bischof und purpurte Rirchenkardinal Joannes Rifcherus, mich um Bericht, fagt Thomas Morus der vortreffliche Reichstangler in England, mich um Bericht, fagt die gottfelige Mafron und Corieburenfische Grafin Margaretha bes Cardinal Poli Fran Mutter, mir 3 Perfonen baben dem abtrunnigen Ronig in Engeland Benrifo ben achten die Wahrheit gefagt, daß nemlich bas rechte geiftliche Dberhaupt ber tatholischen Religion fene, ale Chrifti Stadthalter auf Erden ber romifche Pabft, folgfam tonne ber Ronig Diefe geiftliche Burde ibm auf feine Beis gumeffen. Gelt man bat une gefunden, auf bffentlicher Schaus

2 Gogenbilder in einem Tempel geweft, weld jenigen, fo fie megen entfrembter Gach um Ri fragt und verehrt, die grundliche Bahrheit geoff Run ift geschehen, daß ein vermeffener Dieb felbem Tempel verborgenen Chat entfremot, n das Gibgenbild des Thaters halber diefes Gotte befragt, den Dieb mit eigenem namen und alle ftanden flarlich angeben, folcher aber hat burc Rameraden dem Gogen den Ropf abichlagen, viel Ctud gertrummern laffen. Die einzige & aller Ginwohner mar, zu wiffen, mer boch a Gogen gewalthatige Sand habe angelegt, barn ches von bem andern Gogen zu erforichen, tha ihn mit Opfer und Rauchwert moglichft verebr fonnten aber nach vielem Bitten nichts erfahren bern mußten anstatt ber Offenbarung biefe 21 vernehmen: "Tempóra sunt nimis periculosa,

Dater seinem Beichtfind, ber Doktor seinem Kranken ber Abookat seinem Klienten, die pure und klare Wahrs beit vorzutragen, ein Bebenken macht. Sondern man besleißt sich zu reden dasjenige, was man weiß, das wohlgefällig und beliebig ist. Mancher steht schon mit einem Fuß im Grab, er sitt aber auch zugleich bei'm Bret, er weiß und erkennt, daß dieser und jener Pars thei unrecht geschieht, gleichwohl läst er zu, was nicht recht ist, er akkommodirt sich, und halt's mit denjenigen, die ben Unschuldigen Unrecht thun.

Der unerfattliche Reid, mit welchem bie Juben Chriftum den Beren verfolgt, mar mit bem nicht que frieden, daß ihm am ichmablichften Sols bas Leben genommen murde, fondern wollte ihm auch ben auten Ruf und Namen nicht laffen, weil fie aber nichts Tobs liches ober Gundhaftes an feiner Derfon finden fonnten. alfo baben fie ibn burch frembe Lafter gu verschmargen gefucht, indem fie ihm zwei blutgierige Gefpan zugefellt, namlich ben Gesmas und Dismas, wie fie nun im größten Schmerzen, suchten fie auf alle Beife eine Lins berung ihrer Straf, fo thun fie benn ben herrn mit Gotteelafterungen, und gotteerauberifchen Bungen, als fene er eine Deft ber gangen Gemeine, verlaumben und verschreien, alfo bezeugt's ber beilige Marfus: squi cum Eo crucifixi erant, convitiabantur Ei, fo ichmabten ibn auch, die mit ihm gefreuzigt maren. Diefe zwei Boswicht maren allbereit in dem Borhof ber Ewigfeit, fie faben unter ihnen icon die eroffnete Solle, und gleichwohl thun fie ihre Gund und Laffers thaten nicht bereuen, fondern Gott auf ein Reues beleidigen, das ift ja die größte Thorheit, es glaubt Lbrab. a St. Clara fammtl. Berfe. IX. 13

aber Enthimius, sie haben wider Christum geschmatt ben Juden zu gefallen, in hoffnung derenthalben von der Kreuzmarter erlbst zu werden, denn sie haben schon gewußt, daß bei der Welt die Lügen viel mehr gelten als die Wahrheit, und derjenige besser forttommt, der da redet was er weiß das man gern hort. Wenn ein Kranker sagt, er leide große Schmerzen, so heist es doch, es wird nach eingenommener Arznei schon besser werden, oder wie jener zu einer jeden Klag des Kranken gesprochen, es ist gut; darüber benn ber Patient zu seinen Freunden, die ihn besucht, gesagt hat: "durch Menge der Gute komm ich fast um mein Leben.

Jetiger Zeit seynd gar wenig auch aus den Predigern die sich getrauen, wider bffentliche ärgerliche Sund und kaster zu reden, gleichwie gethan jener hofs prediger eines Fursten, den er wegen seines abeln Lebens durch verbeckte Gleichnisse gekrafet, also, daß er es wohl merken konnte. Nach gehaltener Predigt ließ ihn der Fürst zur Tafel berufen. Wie sie nun im besten Essen waren, sprach der Fürst: "herr hofs prediger, ihr habt mich heut ziemlich auf den Pelzgeschossen," der hofprediger antwortete: "gnädigster herr, es ist mir herzlich leid, ich habe auf's herz gezielt, nun aber vernehme ich, daß ich nur ben Pelzgetroffen.

Unfer lieber herr hat im 32 Jahre ben 6 Ditober im Tempel gun Jerusalem mit solchem Nachbrud und Eifer geprediget, bag die Sobenpriester und Pharifder hieruber gang verbittert, ihre Bedienten abgeordnet, ben herrn zu fangen, wie aber diese ber

geiffreichen Lehr eine Beitlang jugebort, fennt fie felbft gefangen worden; benn ber Berr bat ihnen bas Berg getroffen mit biefer nachbrudlichen Senteng, quaeretis me, et non in venietis, ihr werdet mich suchen und nicht finden. Wie er nun den andern Zag niehrs mals im Tempel bem Bolfe geprediget, haben ihm Die Pharifaer ein Beib vorgestellt, mit beigefügter Rlage, wie daß fie wirklich im Chebruche fen betreten worden, nun folle er feine Meinung und Urtheil ba= ruber fallen, mas man ihr fur einen Prozeß foll mas chen? bas mar benn Speck auf die Kalle gelegt, ber ihnen aber nicht gelungen, maffen fie ber Berr auf eine wunderliche Beis ju Schanden gemacht, indem er ihre felbft eignen Gunden und Lafterthaten mit dem Finger auf die Erbe geschrieben, und folgende fie alfo angeredet: "Ich gebe hinmeg, und ihr werdet in eurer Gund fterben." D ungludfeliges Suchen, auf welches ber ewige Seelentod erfolgt; ich wollt mun= fden, daß diefer ichredensvolle Spruch alle fundhaf= ten Bergen thate treffen, fo wird die pure Bahrheit die Urfach an's Licht bringen, woher es namlich fomme daß fo manche driftliche Seelen ju Grunde geben, ibren Geligmacher in ber andern Belt finden, nicht als einen gnabigen Bater, fondern als einen ftrengen Richter? weil ibn namlich viel aus ihnen fo wenig ache ten, und fich gar nicht betrüben wegen der berlornen Gnad Gottes, welche boch jo leicht nicht, wie fie fich einbilden, wiederum tann erhalten werden. Entgegen fennd fie nicht zu troften, wegen Berluft eines zeitli. chen Gewinnes ober Gutes, ben fie wieder erfeten und erhalten tonnen; da fie boch mehr follten bedauern, und fich ju Bergen geben laffen, daß fie & und feine beilige Gnade verloren.

Wenn zwei geliebte und verliebte Verfonen t einander fich beurlauben, und bei Diefem Boneinand icheiben nicht ausfließet bas Scheibmaffer aus bi Augen, fo ichließet man unschwer bieraus, bag bi Lieb unter diefen zweien fo gar inbrunftig und beftig nicht muffe gemefen fenn. Die beilige Schrift thu unterschiedliche Beurlaubte vorftellen, ich betrachte nur tie Junger Chrifti, und ben Junger Glia bes Propheten, beiderfeits nimmt ihr Lehrmeifter von ihnen Urlaub, jest ift nur die Rrag, mer aus Diefen feinen Meifter mehr geliebt habe., Die Juns ger Chriftum, oder Gliam Glifaus. Chriftus bes urlaubt fic bei feiner vorhabenden Simmelfahrt von ben Aposteln, und wie er wirklich vor ihren Mugen wurde aufgehoben bis an die Wolfen, feben fie ibm awar inniglich nach, vergießt aber feiner aus ihnen einen Baher. Glias wird auf einem feurigem Bagen von der Seite feines Lebrjungers binweg geführt. und Elifao geben die Augen über, ruft eines Rufens: mein Bater, mein Bater, ber Bagen Ifrael und fein Ruhrmann. Die, daß Glifaus fo befturgt. und ie Apostel so mobigemuth, ift die Urfach, weil name d 3 Engel in weißen Rleidern auf bem Delberg erbienen, und fie getroftet haben mit der Burudtunft. iefer Jefus, welcher von euch aufgenommen ift im immel, der wird gleich alfo fommen, wie ihr ibn eben habt gen Simmel geben. Glifaus bort nichts gleichen troffliches Berfprechen, baf fein lieber Ba-Elias werbe bermaleins wieber ju ihm tommen, beswegen ift er betrübt . Die Apostel aber nicht.

Denn fo ber Berreifende bei feiner Beurlaubung faat. ich werde bald wieder fommen, ich werde mich nicht lange verweilen, ich werbe meine Geschafte nach Doglichkeit beschleunigen, ba ift es ben Rindern, ber Sausfrau icon ein Tfoft. Benn's aber heißt : Glud gu, vielleicht feht ihr mich, und ich euch heut das lettes mal zc., ba geht's an ein Weinen, bag eine Baber Die andere Schlagt, warum? weil fie boren, daß er vielleicht nicht mehr fommen werde. Gott ber herr, unfer liebster Bater, bleibt bei uns mittelft feiner bl. Gnade, fo lang wir ihm nicht felbft die Berberg auffagen, aus unferm Bergen vertreiben burch eine fcwere verübte Todfund, ift diese geschehen, so weichet er mit feiner beiligen Gnab, verlagt uns, weil wir ibn aupor verlaffen. In biefem elenden Stand fennd wir oftmale fo verblendet, daß wir ohne einige Bewegniß nicht betrachten, mas wir verloren, es ift ja die Gnad Gottes, ein toffliches Rleinob, welches die Ceel als eine Braut Gottes giert und ausstafirt. Es ift ja bie Gud Gotles, ber goldene Schliffel, fo une bie Thur bes himmels aufschließet.

Gleichwohl thun wir Unbesonnene dieses nicht zu herzen fassen, gleich einer verstogenen und verführten Taube, welche recht narrisch, von herzen verzagt ift. Wie der Prophet Ofeas sagt: "quasi columba seducta non habens cor; denn die Taube hat diese Art, daß sie sich um ihre Jungen nicht betrübet, noch selbe suchet, und ist ihr die geringste Sorg, wo ihre Jungen sich befinden, ob sie bei Leben, oder todt sind. Fast auf gleiche Weise seynd wir elende blinde Wenschen zu Zeiten nach begangener Sund, beschaften. Wir wissen, daß die Gnad Gottes durch die Solid

vertrieben, folgsam bas ewige Leben, ber himmel, bie Seel, Gott selbst verloren, und bieß alles achten wir wenig, es geht uns nicht zu herzen, mein, was ift boch armseligeres als ein Sunder; denn ein Mensch ohne Gott, eine Seele ohne Gnad ift nicht anders

als wie ein Leib ohne Seele, als wie ein Ader ohne Frucht,

als wie ein Garten ohne Blumen, als wie ein Baum ohne Dbft,

als wie eine Rebe ohne Trauben, als wie ein Leich ohne Rifch,

als wie ein Brunn ohne Baffer, als wie ein

als wie ein Soldat ohne Waffen, als wie eine Festung ohne Besatzung,

als wie ein Raufmann ohne Baaren, als wie ein Raufer ohne Gelb,

als wie ein Saus ohne Ginwohner, als wie eine Uhr ohne Beiger,

als wie ein Meerschiff ohne Kompaß.

Ja, ein Mensch ohne Gott, eine Seel ohne Gnad, ift als wie ein Leib, so in dem Grab faulend voller Gestant und Unziefer,

als wie ein Ader voll Distel und Dornen, als wie ein Garten voll Ressel und Untraut, als wie ein Baum voll Wurm und-Käfer, als wie ein Weinstod verfroren und durrend, als wie ein Teich voll Schlangen, als wie ein Brunn vergistet, als wie ein Faß ohne Boden, als wie ein gefangener Coldat unter den Feinden, als wie eine belagerte Festung voller Rebellen,

ale wie ein hinterftelliger Raufmann, in tem Ges fangniß,

ale wie ein Saus ohne Pforte, ohne Fenfter, ohne Dachftuhl, mo aller Regen und Gewitter einfallt,

als wie eine Uhr ohne Glode, ohne Gewichter, phue Raber, welche gang verroftet,

als wie ein Schiff auf bem wuthenden Meer, in bem erschrecklichen Gewitter, unter ben hochsteigenden Welzlen, da die Winde blasen, das Gewolke lauft, die Sonne sich verdunkelt, der Blitz schimmert, der Donsner schlägt, der Regen fallt, das Schiff aber ohne Segel, ohne Mastbaum, ohne Ruder scheitert und zu Grunde geht.

Dahero die Sunde in dem Gewissen ist wie ein Messer im herzen, wie ein Schlange im Busen, wie ein Morder im Balde; denn sie verwundet die Natur, sie zerbeißet das Gewissen, sie erloscht die Liebe, sie erwürget die Seele, und bezraubt die Inaden, denn die Sunde ist ein Gift der Seele, eine Morderin der Unsterblichkeit, eine Tochzter des Teusels, eine Mutter des Todes, eine Zerzstdrein des himmels, eine Baumeisterin der Holle, eine Bertilgerin des menschlichen Geschlechtes, eine Sundsluth der Welt, eine Ursach der Regerei, der Krankheiten, des Krieges, der Armuth, ja alles Eleuz des und Trübsals.

Wenn ein Sunder dieß recht zu herzen fasset, ift fast unmöglich, daß er nicht die versorne hulb und Gnad Gottes eilfertig wiederum suche, durch vergoffene Thranen und Buszaher sich zu Gott bekehre, weil ja an diesem Suchen, das heil seiner Seele der immerwährende Wohlstand und Seligkeit hanget we-

Im Uebrigen konnen andere suchen was fie wollen, suchen kann endlich einer mit sonderer Muhe und An beit, der Geldgierige den Reichthum, wenn er aber solchen gefunden, da wird er merken, daß der Fund auf schlechtem Grund, denn Ericius heißt ein Igel, Ricceze heißet Reichthum, denn beide, der Besit ift nicht ohne Spig, so einen angstigen.

Suchen tann mit Fleiß und Unfosten der Ehrs suchtige eine hohe Burde, wenn er aber folche gefuns ben, ba wird er sehen, daß der Fund auf schlechtem Grund, benn Honos und Onus fast stets beisammen, und sennd die hohen Baume ben Sturmwinden am meisten unterworfen.

Suchen kann mit allem Appetit ein epikurischer Frislander alle beliebige Speis und Trank, und wenn er selbige gefunden, da wird er's erfahren, daß solcher Fund auf schlechtem Grund, denn entweder kommt ihm ein Grausen, wie den Jiraeliten an dem Manna, oder die Lances werden in Lanceas verkehrt und viel fricasé verwandelt sich in Webe.

Suchen fann ber Benussuchtige mit viehischer Unmuthung seine verlangte Baid, und wenn er folche gefunden, da wird er's bekennen, daß der Fund auf schlechtem Grund, und meistens die cyprische Stetin das lustige Exordium mit einem traurigen Epilogo beschließet; tristis abire solet, und von Frau Dause ist ein schlechter Weg auf Leiden.

Suchen tann mit Born und Ungeftumm ber Rachgierige feine Revange, wenn er aber folche gefunden, ba wird er's feben, baß folcher Fund auf schlechtem Grund, und nicht viel ungleich den Immen oder Bies nen, wenn diese mit ihrem subtilen Stable einen vers wunden, so läßt fie ihr eigenes Leben: Dum ferio, pereo.

Aber Gott suchen mit Maria und Joseph, Gott finden mit diesen jungfranlichen Eltern, bas ift ein Fund über alle Fund, dieser allein kann das meuschs liche herz und die unsterbliche Seel mit Freuden sats tigen, sowohl zeitlich als ewig.

Schmerzhaftes Beheimniß: ber fur uns getreus ziget worben.

Am Rreuz fennd brei, Und fünf Dabei.

ŧ

Ich, lob und verehr die vier hl. Evangeliften. Matthäus hat 28 Rapitel geschrieben, und alles in beuselben ift heilig und lobmurbig.

Martus hat 16 Rapitel geschrieben, und alles in benfelben ift heilig und lobwurdig.

Lufas hat 24 Rapifel gefdrieben, und alles in benfelben ift heilig und lobmurdig.

Joannes hat 21 Rapitel geschrieben, und alles in benfelben ift beilig und lobmurbig.

Die heiligen vier Evangeliften insgesammt haben 89 Rapitel geschrieben, und alles in denselben ift heilig und lobwurdig, außer eine Sach, die gedunkt mich fremd, indem fie registriren, daß zwei mit Jesu von Nazareth auf dem Berg Calvaria gepeiniget worden, da ich doch das Widerspiel zeige; denn es findet sich in aller Wahrheit, daß nicht nur zwei Schächer und Bos wicht, sondern noch funf andere Unschuldige mit Christo

gefreuzigt worden, und biefe feund geweft bie 5 Gim ber fcmerzhaften Mutter Maria.

Der erfte Ginn, genannt Visus, bas Geficht, o mas har folder marianifche Ginn vor diefen fit Rreuden und Ergoblichkeiten genoffen! Bie unfer lie ber herr auf bem Berg Thabor verklart und einer Abriß gezeigt feiner Glori, bas bat bem Detro berge ftalten gefallen, daß er alfobald ausgeschrieen: Faciamus hic tria tabernacula, laffet une ba drei Sutten bauen. Raum baß er folche unbefonnenen Borte poll endet, ba mar alles verschwunden. Gin unbesonnenes Reben ift es geweft, indem er vermeint, bie Glori m befigen ohne vorhergebende Dube und Arbeit. bat bod ber Jatob auch im Anfang mit ber garftigen Lia mife fen verlieb nehmen, bevor er die Rachel erhalten. Allbier ereignet fich bie Frag, marum ber Beiland feine gebenebeite Mutter Maria nicht auch babe gu an biefer Bertlarung genommen? Goldes aber bat geoffenbart die Simmeletonigin der heiligen Brigitta, baß fie berentwegen auf ben Berg Thabor gu ber Ber: Flarung nicht fen berufen worden; benn fie und Jofeph haben ungahlbar oft bas Ungeficht Chrifti vertlarter, gefeben, und gar oft und vielfaltig habe fein Ungeficht auf ihren Urmen baufigere Strablen von fich geben. als die liebe Conne felbft. D gludfelige Mugen! Philo Bebraus ichreibt, es habe der gebenedeite Deis land ein fo fcones, freundliches Ungeficht gehabt, bag mehrmal von etlich Meil die Juden nach Nagareth gelaufen, bamit fie ihn nur in's Ungeficht mochten bringen. Go ift bann ber erfte Ginn Maria, benannts lich Visus, bas Geficht über und über glangend geMenschenkindern ftets tonnte anblicken: Sod versa Menschenkindern ftets tonnte anblicken: Sod versa set in luctum Cythara mea. Aber die Freud hat sich fin Leid verändert auf dem Berg Calvaria, denn sie sieht nicht mehr den gebenedeiten Sohn auf ihren inntterlichen Armen, sondern auf dem harten Zwerchs bolz des Kreuzes.

Fa Sie fieht ihn nicht mehr unter ben Dottoren im Zempel, fondern unter zwei Mordern und Bbfwicht.

Sie sieht ihn nicht mehr, wie er von drei Konigen and Drient beschenkt wird, sondern wie er, Jesus von Mazareth als ein Konig verhohnt wird.

Sie fieht nicht mehr ober fein einen glanzenden Stern wie zu Bethlehem, wohl aber, bag fich wegen feines bittern Tobs Sonn und Mond verfinftert haben.

Des Loths fein Beib ift wegen Umschauen in eine Salzsaule verandert worden, Mgria, die schmerzs hafte Mutter, ift wegen foldem Umschauen, Auschauen, Aufschauen des Kreuzes ihres liebsten Sohns fast in lauter gesalzene Zaher zerfloffen.

Es konnte Manchem wunderlich vorkommen, daß der gottselige alte liebe Simeon, da er in dem Tempel das kleine Jesukindl auf seinen Armen gehalten, sich selbst den Tod gewunschen, sprecheud: Nunc dimittis servum tuum Domine, gleich jest, o berr, laß mich dahin fahren und abscheiden! Warum gleich jest, mein alter Tadl? sieh, du hast in deinen Armen denjenigen, der das Leben ist, so bitt und ersuche ihn dann, daß er dir das Leben friste und noch eine Zeit lang erhalte; denn die alten Leut sterben oft unlieder als die jungen, was kommt denn dich für eine Melanchos

lei an, indem bu benjenigen in Banben, ber bie @ und gel im himmel erfreut, daß bu bes Lebens verbritte Bor fo geschwind und gleich jest fterben willft? Timothen an bon Jerufalem gibt fatt feiner die Antwort aus be mit Evangelio; benn eben im felbigen Rapitel prophen Diefer beilige Priefter Simeon bas funftige Leiben mit Sterben am Rreug Chrifti bes Berrn feiner liebfte Mutter Maria, und fagt ihr vor, bas ihre Seel burd bringende Schwerdt ber Schmerzen : Tuam ipsiu animam pertransibit gladius. Beil benn Sime bie Paffion und Leiden Chrifti im Geift vorgefete mit allen Umftanden und flaglichem Ausgang, fo bet er inftandig gebeten, daß er fterben tounte, bamit n nicht burfte anfeben feiner Landsleut und befanntn Juden unmenschliche Graufamteit wider ben bem Damit er nicht burfte anfeben, wie er von einem Ruech mit einem eifernen Sanbichuh in's Geficht gefchlagen, wie die dornerne Rrone geflochten, feine Bruft mit einer Lange burchstochen werbe, bamit er nicht burfte feben bie verfinfterte Sonne, ben blutigen Mond, Die gerfprungenen Relfen, bie eroffneten Tobtengraber, bit veranderten Elemente, damit er nicht burfte anfeben feineu Beiland mit Rageln an's Rreug geheftet gwi fchen zwei Mordern hangend feinen Geift aufgeben. Da rum o mein herr, lag mich jest fahren; benn ber einzige Unblick beines Leidens nur vom weiten verwirrt meine Mugen, macht mich gang fcmach und fraftlos, bag ich fast in Dhnmacht babin finte. Die Boreltern Chrifti, fagt die beilige Brigitta, ba fie mit prophes tifchem Geifte erkennt die Deinen und Tormenten, Die er leiden murde, fennd bergeftalten barob erfcbroden

wrhbll seyn auf ewig, als ein so schmerzliches Leiden werholl seyn auf ewig, als ein so schmerzliches Leiden dem Herrn sehen. Und alles dieses hat Maria it leiblichen Augen gesehen auf dem Calvariberg; sag ich dann recht, daß ihr Gesicht und mutters ichen Augen die Marter des Kreuzes ausgestanden, und sie nicht weniger eine Martyrin kann geneunt werspen, als eine machabaische Mutter, da sie ihre sieden Kinder und Shn hat martern sehen, illa videndo in omnibus passa est, sagt Augustinus, mein heiliger Baster, also auch Maria videndo in silio passa est, Maria hat mit Sehen in dem Sohn gelitten.

Der andere Sinn Maria wird genennt Auditus, bas Gebor. D mas bat folder marianifde Ginn por biefem, fur Freuden und Ergoblichkeiten genoffen! wie Gottes Cohn als Menfc geboren gu Bethlehem , ba ift der Erzengel Gabriel den Birten, (fo die gange Racht auf den Reldern gewacht,) erschienen, und ihnen Die große Rreud angedeut, daß nämlich nunmehr ber mabre Meffias geboren, und folden merben fie finden in einer Rrippe. Marum daß Gabriel folche freudens reiche neue Zeitung nicht bat erftlich vornehmen Berrn, beren etliche von bobem Geblut in Palaftina, warum nicht ben Prieftern und Rurften ber Spnagogen? Auf ber Welt halt man es nicht fur englisch, sondern fur benglifch, wenn man einen Bauern bem Ebelmann vorzieht; der Erzengel uneracht alles biefes hat die frobliche Zeitung ben armen hirten angedeutet, und nicht den bornehmen Berrn, denn diese dazumal in ihren Pflaumenfedern und feidenen Betten fich rangten, entgegen aber bie Sirten maren bie gange Nacht machs

alle Engel im himmel auf die Erbe berunter Riegen, und haben angefangen gu froblotten: G Gloria in Excelsis Deo. Bas Ergbilichfeit tazumal foldes geweft fenn ben marianifchen & was greub hat fie empfunden, wie fie gebort eine eifrige Matron aus bem gangen Bolte bat gefchrieen: felig ift ber Leib, ber bich getragen Bas Freud bat fie gehabt, wie fie gebort, baff niglich in feinem Gingug nach Jerufalem, foge noch unmundigen Riuber haben gefchrieen und a rufen: Benedictus, qui venit in nomine Do gebenebeit, ber ba tommt im Ramen bes Bertin. - Freud hat fie empfunden, wie fie bas gotifice fo vielfaltig aus feinem allerheiligften Dund & ba es hat geheißen: Plus quam Salomon, sed est in luctum Cythara, aber die Rrend bat Leib vermandelt auf bem Berg Calvaria.

mit Geräusch bie Leut ihm nachtaufen, sondern fie bort bas erschreckliche Krachen ber Felsen, die auch aus Mitleiden freiwillig zerspalteten.

Da hort sie ihn nicht mehr singen, wie er bas allerheiligste Abendmahl vollendet, sondern sie horet, wie er mit einem starten Geschrel seinen Geist aufges geben: Clamore valido emisit Spiritum,

Wie der Hohepriester Helt die zumal traurige Zeitung vernommen, und gehort, daß seine zwei Shue Ophni und Phinees in dem Krieg umgekommen, auch die Arche Gottes in die Hande der Philister gerathen, da ist der gute alte Herr dergestalten erschrocken, daß er rückling vom Sessel gefallen, den Hals entzwei ges brochen und gestorben. Wie sollte nicht auch Maria in Ohnmacht und Todesqual dabin sinken, indem sie hbret, daß ihr liebster Sohn als eine lebendige Arche von dem Tod gefangen und noch zulest rufet: Consumatum est, nun ist alles vollbracht! und gleich darauf den Geist ausgibt.

Der britte Sinn Maria wird genennt Olfactus, der Geruch. D was hat folder marianische Sinn por biesem, für Freuden und Ergötzlichkeiten genoffen; wie Messias, der wahre heiland, geboren, schreibt Bega Barrada, da war die Erde bedeckt mit lauter Schnee, dieser aber ist in einem Augenblick zergangen, und da hat man in der ganzen Gegend gesehen, daß die Erde mit Gras bekeidet, und allerseits die schonsten Blumen gestanden, daher die 4 hirten: Michael, Achael, Spriakus, Stephanus, denen Gabriel erschienen, aus den Blumen und Blühten Kränze gestochten, dieselben den jungen Limmlein um die hals gehängt, und

folche zum Krippel als ein Opfer gebracht. Days mahl hat alles von Blubten und Blumen gerocha wie im Paradeis; das war eine große Ergbylichtel für Maria!

Unfer gebenedeiter Beiland ladet fich freundlich u Gaft. bei einem Pharifder, er fuchte aber nicht aut Biffen, fondern gute Buffer, er trachtete nicht nad ftartem Bein, fondern nach ftartem Beinen, ibm me nicht megen ber Crebeng, fondern wegen ber Poniteng b ift zumal ankommen Magdalena, welche fich an feine Ruffen Unfangs geworfen, die allabafterne Buofe wi mit toftlichen Calben gerbrochen, felbe über's Daupt, Sand und Ruffe Chrifti gegoffen, bei biefen Bufmerten if vermuthlich, fpricht Beda und andere, Maria feine de benedeite Mutter gegenwärtig gewest, o mas Ergbe lichkeit mar folder Geruch fur Maria! Sed venu est in Luctum Cythara mea, meine Barpfen bat fic in Traurigfeit geendet, die Freud hat fich in Leib verfebret auf dem Berg Calvaria bei feiner bittern Rreus gigung : benn allog baben fich feine Rofen mehr febes laffen, fondern grobe Andpf die tyrannifc mit Seft verfahren. Da fennd feine mohlriechende Ragel met gu finden geweft, wie bei ber Geburt, fonbern große eiferne Ragel, welche Chrifto Sand und Raffe burd bohret, und das hat vorderift Mariam gefchmerat. bas ibr gebenebeiter Gobn mußte fterben auf been Berg Calvaria an einem folchen Drt, welcher gang abges ichmad geftunten, wegen ber tobten Rorper, bie allbe juftificirt worden, indem boch er ber Beiland Dage raus, bas ift, floridus ber Blubenbe und Blumenreiche genennet wird.

Der vierte Sinn Maria wird genennt Gustus, ber Sefchmad. D was hat folder vor diesem vor Ergogs Lachteiten genoffen! Der heil. Gregorius Nicomediensis Samt andern ift der Aussag, das Maria die seligste Sungfrau, nachdem sie in dem Tempel ist aufgeopfert worden, erliche Jahr hindurch daselbst die Speisen und Lebensnahrung gar oft durch die Engel bekommen, wie wohl und gut werden diese Bist geschmedt haben.

In dem letzen Abendmahl, allwo der Welt hels land die größte Lieb gegen den Menschen erzeigt, ins dem er unter der Gestalt des Brods und Weins sein allerheiligsted Fleisch und Blut aufgesetzt, dergleichen gottliche Bissen hat niemal ein Engel gewossen, das zumal hat nicht allein Christus der herr diese himms lische Speis den Aposteln dargereicht, sondern der mehs resten Meinung nach hat vorderist die Mutter Maria dazumal dieses gottliche Manna und himmelbrod ges nossen, o wie wohl hat dieses gottliche Tractament geschmeckt: Sed versa est in luctum Cythara mea. Die Freud hat sich in Leid verkehrt, auf dem Berg Calvaria, da ist Gustus der Geschmack mit aus's Kreuz geheftet worden.

Der größten Schmerz so ber Heiland am Kreuz ausgestanden, ist gewesen seln Durst: Wie er ausges schriesn; Sitio! Mich burstet. D hochstes Wunder, nachdem Samson tausend Philister erlegt, und er bers gestalten vom Durst geplagt worden, da hat ihm Gott wunderbar eine Brunnquell erwedt aus einem burren Kinnbacken der Eselin.

Die hebraer litten großen Durft in der Bufte: fiebe! ba hat Gott durch die Rutben Mofes eines

Brunn aus ben harten Felfen ertheilt. Bie eben tif in ber Bufte Mora, bas Baffer ob feiner Bittelfe nicht konnten geniefen: ba hat Gott burch folchen be Baffer fuß gemacht.

bem Ismael und feiner Mutter Ugar bat Gen, weil beide vor Durft wollten fterben, burch einen En gel in der Ginbbe Berfabad einen Brunn gezeigt.

Dem fluchtigen Glia unter bem Bachholberbam hat Gott burch einen Engel ein Brod und einen fir ichen Trunk Baffer zugeschickt.

Wie Jaias unter dem tysannischen Manaffe mit ten in seiner Marter so großen Durft gelitten, ba bei Gott ihm den Brunn Siloe erbffnet. Aber auf dem Berg Calvaria, und auf dem Kreuzbaum ist Niemand, der Gottes Sohn hatte den Durst gelbscht; Sitio, sitio, ja anstatt deffen, hat man noch einen blutigen Schwamm der zu Rom noch bis heutigen Tag im Baticans ausberhalten wird, in Esig und Gall eingedunkt, und ihm in seinen allerheiligsten Mund gestossen. D was hat dazumal der durstleidende Jesus gelitten! und mit ihm Maria! wie schmerzlich ist es ihr vorkommen, indem sie mußte sehen, daß ihr geliebter Sohn fo großen Durst litte, den sie in seiner Kindheit mit ihrer jung fraulichen Milch getränkt.

Wie schmerzlich! bag Derfelbige Durft leibe, ber boch bem allergeringften Rrant auf Erben einen Caft fpenbiret.

Der fünfte Sinn Maria wird genennt Tactus bas Anrühren oder Fühlen. D was hat folder Sinn vot diesem, für Ergöglichkeit genoffen, dazumal wie das herzigste Jesu-Kind ihr so oft an dem hale gehangen, wie ein Goldkäfert auf einer Rosen.

Benn ber gebenebeite Beiland einen Blinden am Beg bie Augen angerührt, fo ift er febend worden.

Wie er die Schwieger Petri bei der Sand angeruhrt, so ift fie gesund worden.

Wie er die verstorbene Tochter bes Fürsten ber Ennagog angerührt, fo ift fie lebendin morben.

1

Wie er nur die Todtenbahr des Junglings gu Raim angerührt, fo ift er lebendig von den Todten auferstanden.

Die muß benn erft bagumal Maria gemefen fenn. wie Gottes Cohn burch Ueberschattung bes beiligen d' Beifte in ihrem jungfraulichen Leib empfangen, worin er nicht anders gelegent ale eine Derl in einer Duschl, Dazumal wie das herzliebste Jesus Rind, an ihrer Bruft gelegen, wie ein toftliches Meden oder Rleinod an bem Sale einer Furftin, bagumal wie bas gottliche Rind ihr um ben Sals gehangen wie ein Mintergrun um ben Baum ic. Sed versa est in luctum Cythara mea, aber bie Rrend hat fich in Leid verfehrt auf dem Berg Calvaria, ben 25 Martii hat fie Gottes Cohn empfangen mit Kreuben, aber ben 25 Martii bat fie auch benfelben verloren. Gleichwie ben 25 Martil Abam erschaffen worden, ben 25 Martii Michael bie Biftori erhalten wider ben Lucifer, den 25 Martii ber Durchgang bes Ifraelitischen Bolts burch bas rothe Meer geschehen, ben 25 Martil Abraham feinen Cohn Isaat hat wollen aufopfern: alfo ift ben 25 Martit Jefus Chriftus gefreuziget worden, und juft in bem Tag, Stund, und benfelbigen Augenblid, wie Abam bie Sand ausgeftredt nach ber verbotenen Frucht, ale fo hat Jefus feine Sand ausgestreckt am Rreug. D. Echmery Maria! Gin Ranangifd Beibl aus ben Granerbarm dich über mich: deun alles was meine T leidt, das leid ich auch, und noch mehr. Alles, was Jesus gelitten am Arenz, das hat auch I gelitten, ihre fünf Sinn sepud mit ihrem Coh das Arenz genagelt worden.

Coronatio B. V. M. in Coelo. Stormer Seheimnig.

Gott thut im himmel belohnen, Und zwar mit lauter Rronen.

Ein ftarter Glaube verdient eine Rron im mel; bas Credo Credit unter ben Menfchen ift lich murmfichte aber bas Crede in mum Ponn

mel, zu erft befagtem Sautl fepub 3 Beinl, eines fieht aus wie ein Umbos, bas andere wie ein bammerl, bas britte wie ein Steigbugl ober Stegraff; Gott und bie Natur will hierdurch andeuten, weil der Glaube von dem Gebor, wie namlich ein Glaube foll beschaffen fenn, durch den Umbos bie Gedulo, durch den Steige bugl ober Stegraff, fo lateinisch genennt wird Stapes Die Beständigkeit, durch ben Sammer aber des Menichen eigene Mitwirfung; benn der Glaube ohne guten Werke ift ein todter Glaube. Der Glaube auf lateis nijd heißt Fides, und eben biefes Wort heißt auf teutsch auch eine Geige, foll benn ber Glaube mit ber Beige, und tie Beine mit bem Glauben einige Gleich. beit haben? Das benn? Gine Geige ohne gute Saiten ift nichts, ein Glaube obne gute Sitten ift auch nichte. Gin Glaube ohne gute Bert ift wie bie Lampen der thbrichten Jungfrauen ohne Del, ter Glaube obne gute Werk ift wie ber grune Seigenbaum am Weg ohne Frucht; ein rechter Glaube muß, beschaffen fenn, wie die Geschanfnug, fo ber Glieger der fconen Rebetta, als des Ifagt Braut, hat geben, in aures et armillas, nemlich Ohrengehand, bas ift ber Glaube, und goldene Urmbander, hierburch wird verstanden ber Beifat der guten Berte.

Einen solchen Glauben hat Niemand, Niemand beffer gehabt als Maria, benn wie der Erzengel Gas briel ihr den Gruß hat gebracht, da ist unterdeffen die andere Person in der Gottheit bei dem himmelsthor gestanden, und nur gewart, bis sie dem Wort Gottes glauben wurde, so ihr der himmlische Gesandte vorges tragen, da hat ja ein großer Glauben darzu gehort; glauben daß Gott die Menscheit werde annehmen, glauben daß eine Jungfrau, ohne Berletzung der Jungsfrauschaft solle empfangen; sobald sie aber alles festigs lich geglaubt, da hat augenblicklich die andere Person der allerheiligsten Dreifaltigkeit in ihr die Menschheit angenommen; darum sagt Elisabeth: Beata quae credicisti, selig die du geglaubt hast. Ist also der feste Glaube Maria eine Ursach gewest der gottlichen Menschwerdung.

Wenn nun der Glaube eine Kron hat im hims mel, was wird nicht erst Maria für eine Kron verdient haben? Reposita est mihi Corona Justitiae, indem Paulus der Apostel die allgemeine Welt Posaune sich hat hören lassen, daß er eine Kron im himmel zuges warten habe.

Eine starke hoffnung verdient eine Kron im hims mel; die hoffnung auf das zeitliche, und auf die Menschen, sest Manchem die Brillen auf die Rase, das rum soll er's wohl schmeden, daß sich auf solche nicht zu verlassen seye; ein Bauer arbeitet wacker auf dem Ader, er dungt und gailt denselbigen, wohl wiffend, daß diese Gailheit unter die sieben Todsunden nicht gehore; er durchschweidt mit dem scharfen Pflug die Erde, und glaubt dieses Schneiben werde ihm einen guten Außen zuschneiden; er wirft gleichsam verschwenz berisch das Kornl in den Erdboden, der hoffnung, daß ihm solcher Dativus einem ersprießlichen Ablattvum werde bringen; er hofft und hofft einen guten Schnitt auf Jakobi.

Wie ift das zu verfichen? Unfer herr bat ben Jalobum und Joannem Boanerges, oder Filios Tonit-

rus genennt, Marc. 3 17. Rinder bes Donnere, barum tommt ihm Jatobi vor Jafobi, weil ihm ber Donner und ungeftumme Sagel alles zu Boden ichlagt. ba fieht er erft, bag ibm feine hoffnung betrogen, ba fieht er erft, daß feine Ferung ju einer Berirung wors ben, auf die Menschen hoffen ift eben fast fo viel als ins Baffer ichreiben, hoffen und harren macht mans den zu einem D. D. Es hofft mander auf einen Dats ronen, und wenn es bagu fommt, wird aus bem Dats ron ein Poltron, oder gibt er fich fur einen Patron aus, fo wird man oftere feben, bag biefer Patron ift wie eine Patrontaschen eines verschoffenen Coldaten, morin leere loder und feine Ladung; Maledictus Homo qui confidit in Homine, verflucht sepe ber Mensch, ber auf die Menschen fein Bertrauen fest, aber bie Soffnung auf Gott, die-luget nicht, die betruget nim= mermehr.

Eine solche Hoffnung hat Niemand mehrer gehabt als Maria. War das nicht eine hoffnung, als
Joseph gedachte, sie von sich zu schaffen, hat sie ihm
boch die Geheimnuß nicht offenbart, sondern ihre
einzige hoffnung auf Gott gesetzt. Mar das nicht
eine Hoffnung zu Kana in Galilaa, ungeacht sie von
Christo gehort: Quid mihi tecum rei est mulier,
Weib, was hab ich wit dir zu schaffen, ungeacht,
dieß hat sie voll der hoffnung den Bedienten befohten, sie sollen seinen Befehl vollziehen. Mar das nicht
eine hoffnung, indem sie nicht gleich andern Beibern
zu dem Grab gelaufen, weil sie der ganzlichen hoffs
nung gewest, er werde glorreich auserstehen. Wenn
dann die hoffnung eine Kron hat im himmel, was

wird benn Maria fur eine Kron verdient haben? Reposita est mihi corona justitiae.

Gine inbrunftige Liebe verdient eine Rron im Detrus bat dreimal unfern Berrn verlaugnet, Ter me negabis ; bas mar aber eine Straf, fagt ber beilige Johannes Chryfostomus, benn er batte fic einmal verloren, mit bem Drei auf dem Bera Thas bor; wie bort alles fo glorreich und freubenreich ges west, ba wollt er brei Tabernakel aufbauen. war ein Rehler, barum geschwind alles verschwunden, und er fur einen Ignoranten gehalten worden : Nesciens quid diceret : Er hatte nicht follen mit 3 Zas bernateln aufziehen, mohl aber mit einem breiedeten, verftehe hiedurch bas breiedete Berg bes Denfchen, bicfes begehrt Gott: Fili praebe mihi Cor tuum. Diefes will er haben fur feinen Tabernatel und Bobnplat; barum auf Rom geben ift ein gutes beilwert, aber von Rom gurud noch beffer, noch beiliger, warum bas? 3ch fag, Roma gurud beift Amor, verftebe bie Lieb, Liebe Gottee.

Du haidliches Abamskind, du fagst, die kanust nicht fasten, non possum, will's glauben, daß bich vorn Fischen fürchst, wie der jüngere Todias vorm Fisch, da er glaubt, derselbe mochte ihn gar verschluschen, und dessentwegen den Raphael um Half angesschrieen; du sagst, du kannst kein Cilicium tragen, non possum, es graust mir davor, du mochtest ein Haar darin sinden, freilich, zwar Roßhaar, konnt die aber nit schaden; du bist doch sonst aus der Roßan, und lebst sicut equus et mulus, quidus non est intellectus; du sagst, du kannst nicht Almosen geben,

non possum, ich will's glauben, benn beine uppige Soffart und Rleiderpracht bricht, bricht, mas bricht's? ben Armen bas Brod vom Maul weg; wir miffen mohl, baß Gott ber Allmachtige bem ifraelitischen Bolk bas Manna und himmelbrod in ber Menge alle Tag berab regnen laffen, und gleichwohl burfte ein Jeder nicht viel, fondern nur ein gewiffes Maaß nehmen, wo ift benn bas andere hinkommen? bie Burm haben es vergehrt, hatte er benn nicht fonnen fo viel fchicken, ale vonnothen und nicht mehr? Freis lich, er aber wollte den Burmern auch etwas vergonnen : Scatere coepit vermibus, atque computruit, also soll man ben Urmen, die in der Bahrheit arme Erdwurml, auch etwas vergonnen. Bu allen Dingen fagt mir das haikliche Adamskind non possum, wenn du aber follft Gott lieben, da famift. bu bich nicht entschulbis gen, ftreich bas non aus, fag possum mit Augustino, meinem beiligen Erzvater:

Potuerunt hi et hae, cur non ego et ille, Saben's biese und jene konnen, Warum soll ich nicht auch vor Liebe brennen?

D wie haben die Heiligen so inbrunftig Gott ges liebt! Die heilige Ratharina Genuensis ist also ents zuckt gewest in der gottlichen Lieb, daß sie mehrmals ihre Hand und Füß in ein eiskaltes Wasser steckte, wovon das Wasser gleich als von einem glühenden Eisen ganz warm worden. Bon der heiligen Jungsfrau Juliana schreibt Bolandus, daß sie unter der heiligen Meß oft so start verzuckt gewest, daß man den Rauch aus der Nase, Ohren und Mund hat ges sehen ausgehen. Aber diese Lieb ist doch so viel als Abrad. a St. Clara sammtl. Werte. IX.

nichts gegen der Lieb Maria, benn aller heiligen Lieb hat zuweilen Pausen und Nachlaß gelitten, und hat ihr Feuer dann und wann gehabt, in Maria aber ift es alle Augenblick gewachsen, dergeskalten, daß endslich die übermäßige hiß des herzens das Humidum radicale oder natürliche Feuchtigkeit vollig verzehrt, und also sie durch keine andere Krankheit, als von einem bigigen Liebssieber gestorben. Wenn nun die Lieb bei Gott eine Kron im himmel, was wird denn Maria für eine Kron verdient haben? Reposita est mihi corona jnstitiae.

Die unbefledte Reuschheit verdient eine Rron im Simmel. Gott hat im alten Testament feinem Bolf unterschiedliche Bogel verboten, und dieselbigen als unreine erflart, alfo amar, baß fie es auch nicht burfen anruhren, unter diefen mar auch Upupa, der Bibhopf; ein Spat mar gulafig und unter die reinen Bogel gezählt, aber der Widhopf nicht? Ich weiß nicht, ein Cpat bat gleichwohl feine Mangel, und gibt meiftens einen gefeberten Dieb ab, ber ben Bauern bas Traid stiehlt; ber Widhopf thut bas nicht, ja ein Bibbopf ift auch von der Matur fo moblgeftalt, bag er einen - Rederbusch tragt auf dem Rouf, als war etwas Nobis litirte an ibm. Schadt alles nichte, diefer Bogel ift barum von Gott verworfen worden, weil er ein uns flatiger Gefell, und fich meiftentheile an unfaubern Orten aufhalt, fich alfo einer fothigen Tafel bedient. Pfui! barum bat ibn Gott verworfen; benn Gott liebt nur mas rein ift.

Es werden die Menfchen bftere in gottlicher Schrift genennt Vasa figuli, erdene Gefchirr, jumal

Abam selbst von keinem andern Stammhaus sich hat hergeschrieben. Laß endlich die Menschen erdene Gesschirr seyn, wenn man diese prodirt, ob sie gut seynd, klopft man sie, und gibt ihnen gleichsam einen Nasensstleber; ist der Klang gut, so ist auch das Geschirr gut. Geschlagen hat also Gott an den Job: Manus Domini tetigit me, die Hand des Herrn hat mich berührt, aber der Klang war gut: "Sit nomen Domini benedictum, der Name des Herrn sey gebenes deit." Laß endlich die Menschen erdene Geschirr seyn, nur aber keine Porcellan, man versteht es schon Nasmens halber, sondern Gott liebt nichts anders, als was rein, rein ist.

Darum alle hell. Jungfrauen bei ihm in großen Gnaden stehen, und Niemand mit der Lämmlprozession darf geben, als sie, Sequuntur Agnum ubicunque ierit; dahero Gott die Reinigkeit mit so viel Wunders werken verehrt, daß unter andern Margaritha Ausstriaca, eine Tochter des Ferdinandi I., sechs Jahr nach ihrem Tod, wie man sie zu Hall in Tyrol aus's Neue begraben, und ein Hosherr zu probiren, ob sie unverwesen sen, das Gesicht angerührt, worüber sie alsobald blutig roth worden, sogar auch schamhast uach dem Tod, was rein ist, liebt Gott.

Wenn man sollt das kleine Städtlein hay mit der großen Stadt Niniva oder Wien vergleichen, so ging das Gleichniß noch hin, wenn man sollt eine zerbrochene Glasscheibe mit einem kostbaren Diamant vergleichen, so ließ es sich reden; wenn man aber aller bl. Jungfrauen Reinigkeit verglieche der Reinigskeit und Kenschheit Maria, so ware das Gleichniß bei

Weitem gefehlt, sondern sie abertrifft an dieser unfehle barlich alle andern. Ja, Maria hat in dem Augenblick, da sie in dem Leib Anna empfangen worden, weil sie dazumal schon den vollkommensten Berstand gehabt, das Gelübde ewiger Jungfrauschaft gethan; wenn denn die Keuschheit eine Kron hat im himmel, was wird denn Maria für eine Kron verdient haben?

Reposita est mihi Corona justitiae.

Die Gebuld verdient eine Rron im himmel.

Magdalena, der Bugerin, erscheint Chriftus bei bem Grab in Geftalt eines Gartners; Maghalena redet ihn alfobald an : "Domine sietu, Berr, wenn bu ihn haft meggenommen (verftunde den heil. Leiche nam), fo fag mir's!" Magdaleng, NB. eine adeliche Dama von ber herrichaft Magdalis nennt ben Gartner einen herrn, das ift auch eine neue Creanza ; warum nicht ihr Gartner, ober bu Gartner? Sie bat recht, benn fie glaubte, ale habe er ben beil. Leichs . nam. und wer Gott hat, ber ift mahrhaftig ein herr, und fteht mohl, es-war aber der Beiland felbft in Geftalt eines Gartners, was Diefer Gartner in feinem Garten aubaut, bas weiß man, was er nicht anbaut. bas weiß man auch, feusche Lilien, bie baut er an, schamhafte Rosen die baut er an, demuthige Beigerl, Die baut er an, aber ben Majoran ben baut er nicht an; benn wie die Apostel unter einander higig biss putirten, quis eorum Major esset, hat ber herr diefes hoffartige Major alfobald verworfen. Bei ben Italie: nern hat biefes Rraut einen doppelten Ramen, Majorana und Persa, babero fie gar icon allutiren. und fagen: Majorana e Persa, welches fo viel beißt,

derselbe werde verloren, der fich aus hoffart hoch aufführen und bringen will, zumalen Gott nur die Demuthigen liebt.

Gott der Allmachtige hat Aufange gar eine fcone Mufit gemacht. Bu einer Mufit geboren eigenthum-·lich vier Stimmen, Discant, Alt, Tenor, Bag, ben Discant bat er gesungen, benn biefer ffeigt jum Bochften, Altissimus dedit vocem suam, ben 21t has ben gefungen die Engel, maffen diefe uber alle verftanbige Rreaturen nach Gott erhebt, den Tenor baben die himmel gesungen, Coeli enarrant Gloriam Dei, denn vieler Lehrer Aussag ift, daß die Bemegung ber himmel einen fo fconen Zon von fich geben, daß wenn's die Menschen boren follten, murden fie por Lieblichkeit verzuckt werden; den Bag, ale die niedrigfte Stimm und tiefefte, bat der Menich gefungen, der Abam; Lucifer, einer aus ben Welteften, wollte bei feiner Stimm nicht bleiben, den Discant mit Gott fingen, Similis ero Altissimo; barum bat er muffen vom Chor binmeg geben, weil aber bie Mufit noch gang, zumalen viel Altissimo beigeftimmt, fo wollt er das Roncert gertrummern, rathet alfo bem Baffiften, bem Abam, er foll auch eine andere Stimm an fich nehmen, eines Distantiften, foll boch fingen, Eritus sicut Dii, aber bem Abam ift die Stimm verfallen, weil er bas Dbft gegeffen, mußte also ebenfalls von der Musik binmeg. Ejecit illum. die Mufik mar nicht gang, babero bat Gott in-bie zwei taufend Jahr auf einen tiefesten Baß gewartet; endlich benfelben bei Maria gefunden, benn wie ber Erzengel ihr die Botichaft gebracht, daß fie follt

Mutter Gottes werden, Ecce Ancilla Domini, da war ein tiefester Baß, sie neigte sich bis auf die Erde nieder, hielt ihren reinsten Mund auf die Erde in dem Hause, so noch dermalen zu Loretto stehet, und sagte aus tiefster Demuth: Siehe, ich bin eine Dies nerin und Magd des Herrn.

Die tiefe Stimme hat sogar Gott vom himmel berunterzogen, Respexit Humilitatem Ancillae suae, die Demuth nahm also bei ihr zu, daß sie eilends über das Gebirg gangen, und ihrer Maim Elisabeth wie eine Magd im haus gedient.

Benn nun die Demuth eine Kron im himmel hat, Reposita est mihi Corona Justitiae, was wird Maria nicht für eine Kron verdient haben?

Der Gehorfam verdient eine Rron im Simmel. Den Gehorsam muß man forberft Gott leiften. Der Prophet Balaam laft fich burch bas Geld beftechen. Das Geld fangt mit dem Buchfigben G an, gar recht, G, G, Geld, mas thut nicht bas Gelb. in ber Belt? Balaam wegen bes Intereffes fattelt bie Efelin, und reitet den geraden Beg fort, in Billend. bem Bolf Ifrael ju fluchen, als er aber in einen engen Beg tam, ba wollte bie Gfelin nicht weiter geben, weil namlich vor ihr ein Engel mit einem Schwerte geftanben; Balaam ergurnte fich hieruber nicht ein wenig, fchlagt und pufft 1 mal, 2 mal, 3 mal bem armen Thiere die Saut voll an; endlich fangt burch ein Miratel die Gfelin an gu reden, und beflagt fich, warum er alfo grob mit ihr verfahre ? Bas, fagt ber Prophet, grob? wenn ich ein Schwert batte, wollte ich bich gar umbringen, warum foppest bu mich

also, und geheft nicht wohin ich will? D bethorter Efeltreiber! Rimm den Zaum in's Maul, denn du haft eine ungezaumte Gosche, du willft, daß dir die Efelin sollt Gehorsam leisten, und du thust Gott felbst nicht geborsamen.

Wunderseltsame Menschenart, wir wollen, baff man unfere Bebote auf ein Saar folle halten, und wir achten bie Gebote Gottes nicht ein Saar, man muß forderft Gott gehorfamen, nachmals auch ben . Menichen. Gin Galanthomo war jener Sauptmann gu Rapharnaum, welcher ben Berrn und Beiland gebeten: er wolle boch feinen Rnecht gefund machen, Ja, Ja, war die Antwort, Veniam, ich will kommen, Mein, nein, fagt hinwieder ber Sauptmann, tantum die unum verbum, fag nur Gin Bort, fo wird mein Rnecht gesund werden, denn ich hab Goldaten unter mir, die fo gehorfam, wenn ich einem fage, fomm, fo fommt et, (brave Soldaten, Die muß man wohl bezahlt haben, weil fie fo gehorfam fennd gewest), ift gar recht, der Gehorfam muß fenn gegen Gott, und ben Menichen.

Wer ist gehorsamer gewesen, als die übergebenes beite Jungfrau und Mutter Gottes, Maria, sowohl beforderst Gott als auch den Menschen, ungeachtet sie als eine unbestedte Jungfrau nach der Geburt des Herrn die Reinigung nicht vonnothen hatte, gleich andern Weibern, dennoch hat sie wollen dem Gebot Gottes, dem Gesetz Mosis gehorsamen. Kaiser Augusstus ließ die ganze Welt beschreiben, und mußte ein Jeder in seine gewisse Stadt sich verfügen, ja obschon Waria dazumal ganz nahe bei der Niederkunst, und

fich beffentwegen billig hatte entschuldigen tonnen, wollt fie aber gleichwohl dem Kaiser, als der hochften Obrigteit auf Erde, den Gehorsam zu leiften; dem Joseph, ihrem allerreinsten Gespons hat fie in Allem den volltoms menen Gehorsam erwiesen, sogar bei Mitternacht auf beffen Befehl sich aufgemacht und nach Egypten geflohen.

Wenn dann der Gehorsam eine Kron im Sims mel hat, was wird denn Maria für eine Kron verbient haben? Reposita est mihi Corona justitiae.

Die Canftmuth verdient eine Rron im Simmel. David als er mider den ungeheuern, großtopfigen Goliath ftreiten follte, bat man ihm des Ronigs Saul Barnifch angelegt, ber aber fieht, daß ihm ber Bars nisch nicht mohl austeht, begehrt alfo, man wolle ibm folden wieder abnehmen, ift gar loblich geschehen, benn einem adelichen Gemuth fieht es nicht mobl an. wenn es fo gefdwind im Barnifc ift. Der Denfc muß nicht fenn wie eine Orgel, wenn man biefe nurein wenig tupft und ftupft, fo fcbreit fie; ber Menich muß nicht fenn wie ein Bald, wenn man diefem einen Schelm in ben Bufen wirft, fo gibt er gleich folden sourch bas Echo wieber gurud; ber Meufch muß nicht fenn wie ein Gliefpapier, wenn man demfelben mit ber Reder nur ein fleines Stichwort gibt, fo macht's, weiß nicht mas baraus; ber Menich muß nicht fenn wie ein Riefelftein, wenn ein Pferd denfelben nur ein menig hart tritt, fo gibt er Feuer; der Menfch muß nicht fenn wie ein Licht, wenn man foldes nur ein wenig putt, fo rachet es fich mit dem Geftant in ber Rafe: ber Menfch muß nicht fenn wie eine grune Staube, menn man felbige nur ein wenig biegt, fo prellt fie wieber gurud, foldigt einen in's Geficht; ber Denfch muß fanftmutthig fenn.

Dergestalten ber herr die Sanftmuthigen auf Erde beatifizirt und selig gesprochen. Wer ist aber sansmuthiger gewest als Maria, benn gewiß ist, sagt ber heil. Anselmus: wenn Judas nach verübter Unsthat hatte seine Zuslucht zu Mariam genommen, sie unverzüglich gebeten, und die Wort geredet: "Peccavi tradens sanguinem Justum, daß sie ihm's nicht allein hatte verziehen, sondern auch die Seligseit ihm zuwegen gebracht; so hat sie gleich ihren gebenedeiten Sohn unter dem Kreuze gebeten für diezenigen, die ihn gespeiniget: "Pater dimitte illis, non enim sciunt, quid faciunt, Vater, verzeihe ihnen, benn sie wissen nicht was sie thun, wessentwegen vor dem jüngsten Tage, nach Aussag Methodii noch 44000 Juden aus selbigem Geschlechte, die ihn gekreuziget, werden bekehrt werden.

Benn dann die Sanftmuth eine Aron verdient, mas wird nicht Maria fur eine Aron im himmel haben.

Reposita est mihi Corona justitiae.

Die Gebuld berbient eine Rron im Simmel.

Wie Maria und Joseph den zwölsiährigen Jesum wiederum gesunden in dem Tempel, da ist die gebenesteiteste Mutter und Jungfrau in diese Wort ausgesbrochen: "Dolentes quaeredamus to, wir haben dich mit Schmerzen gesucht," dolentes, gar recht, denn Gott findet man nicht anders als mit Schmerzen, mit Schmerzen sag ich, und nicht mit Scherzen, mit Kassteiung und nicht mit Gastirung, mit bitterer Gall und nicht mit Galantereien; wohl gemerkt: Wie Gott der Allmächtige den Adam erschaffen aus Laim, hat er ihm die Arm kreuzweis ausgestreckt, und also ha

Abam muffen vorhero im Areuz liegen, ehe Gott ihm das Leben eingeblasen, also gibt ebenfalls Gott Relimem das ewige Leben, es sen denn, daß er vorhero mit Geduld Areuz habe ausgestanden; Petrus wollt auch in den Pallast des Calpha eingehen, wo bereits Christus der Herr gewesen, es ist ihm aber die Thur vor der Nase zugeschlagen worden, bis ends lich Joannes für ihn intercedirt, da hat ihm die Dienstmagd die Pforte erdssnet, aber die Promotion von diesem Weib hat einen schlechten Ausgang genommen. Im himmel ist nicht allein Petrus der Portner, sondern es ist allda anch eine Portnerin, und zwar des heiligen Laurentji seine leibliche Mutter, wie heißt aber diese? Diese heißt Patientia, Patientia die macht die Porten des Himmels auf.

Gin Rint ift ein lieber und lieblicher Bogel, ber macht aus feinem Sale gleichsam ein lebendiges Blotl, wenn er auf einem grunen Raftl feine Dufit vollzogen, da fliegt er auf Difteln, wovon er feinen Ramen bat. Carduelis a Carduo, bort plagt er ben fpitfindigen Gesellen, fieht, daß folder auf Igelart allerfeits bie Stachel ausftrectt, fab aber gugleich, baß ce ein verdedtes Effen, und unter biefen Spigen ein fufer Rern verborgen, refolvirt fich endlich gu biefer harten Attaque, pedt und pidt fo lang, baß ihm auch bas Blut an dem Schnabel hangt, bis er endlich biefes machfenbe Cilicium burchbricht, und ju bem gewiffen Rern gelangt, ba beißt es per aspera ad prospera, auf folche Weis tam ich ju meiner Speis. Der himmel ale die einzige fuße Erfattigung ber menschlichen Seel, wird auch nicht andere erobert,

als durch die Geduld, durch ein hartes und strenges Leben, und bekommt Reiner das Pramium bei Gott, der nicht das Argument passive macht, per aspera ad prospera.

Ber hat aber mehr gelitten als Maria? Reben bem, baß fie ein hartes Cilicium von der Beit an, - ba fie mit drei Jahren im Tempel Gott ift aufgeopfert worden, ftete an ihrem unichuloigen Leib getragen; neben bem , baß fie fein andere Bettl gebraucht als Die harte Erd, neben dem, daß fie etliche Tage nach einander gefastet, bat fie anbei mehr gelitten als afte Martnrer; benn in bem erften Augenblick, ba fie Gots tes Gohn empfangen, bat fie zugleich ichon gewußt, baß biefer am bittern Rrengstamme merbe fterben. ja der beilige Beno fcreibt, daß, wie der gebenedeite Befus in feiner Rindheit gleich andern Menschen oft geweint, hat man ibn nicht tonnen ftillen, gleich wie man andern Rindern etwan eine Schelle gibt, fondern man mußte ihm fleine Rreugl von Solg machen; fos bald man ihm folde in feine garteften Sandl geben. ba hat er's gang begierig ergriffen und gefüßt, mels ches benn je und allemal ber gebenebeiten Mutter nicht eine geringe Bunde in ihrem Bergen verurfacht. Wenn nun die Geduld eine Kron im himmel hat, mas mird benn . Maria fur eine Rron verdient haben ?

Lettlich und endlich verdient die Beständigfeit im Guten eine Rron im himmel.

Perseveranti corona promittitur; es fteht nicht gut, wenn Jemand ift wie eine Raket, welche mit seinem feurigen Appendix in die Sohe gegen himmel steigt, aber balb Knall und Kall beieinander; es febe

nicht gut, wenn Jemand ift wie bie. Statua ober Bildnuß Nabuchodonoforie, fo zwar ein guldenes Saupt filberne Bruft, aber gulett irdene Guß gehabt; es ftet nicht gut, wenn Jemand ift wie die Donau, fo gmar ihren Gang nimmt ju Beiligberg, endlich aber in bie Sau flieft; es feht nicht gut, wenn Jemand ift wie ein grunes Scheit auf bem Berb, bas gwar von Un. fang brennt, gulett aber bas Baffer ausschweißt; es fteht nicht gut, wenn Jemand ift wie ein Roch, fo amar von obenher mohl augericht und gefcomalgen. auf die Lett aber am Boden anbreunt ift; es ftebt nicht gut, wenn Jemand ift wie der Alug Jordan, welcher gwar eine Beil gestanden, bis die Arche burche paffirt, nachmale aber wieder ben alten Weg gangen in bas tobte Meer; es fteht nicht gut, wenn Jemand ift wie ein Wirth, ber nach Ausfag bes Speismeifters auf ber Sochzeit zu Rana in Galilaa felbft gefagt, baß folder aufange einen guten Bein auffege, wenn aber die Gaft betrunken fennd, fest er einen ichlechten auf; es fteht nicht gut, wenn Jemand wie bas 2. B. C. worin lauter ichone Buchftaben im Unfang, auf bie Lett aber bas Bett, Bett; es fteht nicht gut, wenn eine fo eifrig fagt, fie woll' werden eine Mun, Run, Run, nach einer Zeit aber fagt's non, non, non.

Die Unbeftandigkeit im Guten wird nicht gepriefen, wohl aber die Beftandigkeit.

Wer ist aber beständiger gewest in allem Guten als Maria; benn in dem ersten Augenblick, wie sie in bem Leib Auna empfangen worden, hat sie schon einen vollfommenen Berstand gehabt, und in dem ersten Augenblick eine solche Lieb zu Gott erweckt, bers

gleichen alle Beiligen inegefamt bie Beit ihres Lebens nicht empfunden, und folgsam alle Augenblick, auch ba fie geschlafen, in der Beiligkeit immer gewachsen.

Weil sie benn mehrmals gewest in dem Glauben über alle, über alle, in der hoffnung über alle, über alle, in ber Keuschheit über alle, über alle, in der Keuschheit über alle, über alle, in dem Demuth über alle über alle, in dem Gestorsam über alle, über alle, in der Sanstmuth über alle, über alle, in der Beständigkeit über, alle über alle, über alle, in der Beständigkeit über, alle über alle: so gebührt ja Maria eine Kron über alle heiligen, es gebührt, daß wir mit den Engeln, die Engeln mit uns singen und klins gen: Regina Coeli laetare! freue dich du himmels: konigin. Alleluja!

## St. Petrus, unfers herrn Fischmeifter.

Wie haidlich, bag man auf ben Tifch !

Es ift gar eine geringe und einfaltige Frag, wels ches Solz jum Schwersten fen? Und ift Allen gar wohl bewußt, daß es fen der Bettelftab; der ift das schwerste Holz.

Der Bettelstab hat eine Gleichniß mit dem Stab Mosis des Patriarchen, welcher aus den Felsen hat Wasser hervorgetrieben mit einem Bunder, ift aber gar fein Bunder, daß manchem Tropfen sein Bettelsstab das Wasser aus den Augen treibt. Nix ist wohl ein theures Salbl in den Apotheken, aber bei den

nicht gut, wenn Jemand ift wie bie. Statua ober Bildnuß Nabuchodonoforis, fo zwar ein guldenes Saunt, filberne Bruft, aber gulett irdene Rug gehabt; es ftett nicht gut, wenn Jemand ift wie die Donau, fo gwa ibren Gang nimmt zu Beiligberg, endlich aber in bie Sau flieft; es fieht nicht gut, wenn Jemant ift mit ein grunes Scheit auf bem Berd, bas gwar von Am fang brennt, gulett aber bas Baffer ausschweißt; et fteht nicht gut, wenn Jemand ift wie ein Roch, fo amar von obenher mohl zugericht und gefdmalzen, auf die Lett aber am Boden anbrennt ift; es ftebt nicht gut, wenn Jemand ift wie der Alug Jordan, welcher amar eine Beil gestanden, bis die Arche burch. paffirt, nachmale aber wieder den alten Beg gangen in bas todte Meer; es fteht nicht gut, wenn Jemand ift wie ein Wirth, ber nach Aussag bes Speismeifters auf ber Sochzeit zu Rana in Galilaa felbst gefagt baß folder aufange einen guten Bein auffege, wenn aber bie Gaft betrunfen fennd, fest er einen fcblechten auf; es fteht nicht gut, wenn Jemand wie bas 2. B. C, worin lauter ichone Buchftaben im Unfang, auf bie Legt aber bas Bett, Bett; es fteht nicht gut, wenn eine fo eifrig fagt, fie woll' werden eine Run, Run, Run, nach einer Beit aber fagt's non, non, non.

Die Unbeftandigkeit im Guten wird nicht gepriefen, wohl aber die Beftandigkeit.

Wer ift aber beständiger gewest in allem Guten als Maria; benn in bem ersten Augenblick, wie sie in bem Leib Anna empfangen worden, hat sie schon einen vollfommenen Berstand gehabt, und in dem ers ften Augenblick eine solche Lieb zu Gott erweckt, bers gleichen alle Seiligen inegefamt die Beit ihres Lebensnicht empfunden, und folgfam alle Angenblick, auch ba fie geschlafen, in der Beiligkeit immer gewachsen.

Weil sie benn mehrmals gewest in bem Glauben über alle, über alle, in der Hoffnung über alle, über alle, in der Reuschheit über alle, über alle, in der Reuschheit über alle, über alle, in der Demuth über alle über alle, in dem Geshorsam über alle, über alle, in der Sanstmuth über alle, über alle, in der Beständigkeit über, alle über alle; so gebührt ja Marid eine Kron über alle Heiligen, es gebührt, daß wir mit den Engeln, die Engeln mit uns singen und klins gen: "Regina Coeli laetare! freue dich du himmelse konigin." Alleluja!

## St. Petrus, unfers Beren Bifchmeifter.

Wie haidlich, daß man auf den Lisch Paffiren läßt nur brei der Fifch!

Es ift gar eine geringe und einfaltige Frag, wels ches holz jum Schwerften fen? Und ift Allen gar wohl bewußt, daß es fen der Bettelftab; der ift das ichwerfte holz.

Der Bettelstab hat eine Gleichniß mit bem Stab Mosis des Patriarchen, welcher aus den Felsen hat Wasser hervorgetrieben mit einem Bunder, ift aber gar fein Bunder, daß manchem Tropfen sein Bettels stab das Wasser aus den Augen treibt. Nix ist wohl ein theures Salbl in den Apotheken, aber bei den

Armen ift bas Dir gar wohlfeil, allenthalben Dir. Darum ift aber bei den Reichen auf ihren Saufern ber Sabic. Sab ich alles Boblleben; entgegen nif bei ben Urmen ber Phonix, vae nix, die Reichen fingen freilich mohl in dem Ut Re Mi stete bas Sol Bahl mi, Mi gahl, gahl mi, fo und fo viel alleweil. Aber die Urmen und mit dem Bettelftab beladenen Tropfen fingen nur: La-Re Fa-Re; mit einem Bort, die Armuth ift gar ein bittere Rraut, und machet nirgende beffer und mehr, ale in den Dorfern bei den gemeinen Bauersleuten. Unter folcher Bahl ber Urmen ift auch einstmals geweft ein Bauer; berfelbe murbe mit der Beit überdrußig des armen und muhfes ligen Baueruftande, gedacht, fich beffere Zag anguthun, und begibt fich'in die Stadt. Wie er bahin fommt, fragt er einen auf der Gaffe: Wem g'hort bas Sans? wem biefes? So fagt ihm ber andere unter folden allen, bas g'hort einem Udpotaten, mas ift bas gucat ? Der bachte, wie muß ich nun bem Stodfisch alles recht fagen auf beutsch? Abvotat ift ein Plauberer, fo ift er reich worden; wohl, wohl ift er durch's-Plaubern fo reich worden? Ja: ift gut, benet fich ber arme Bauer, mas gilt's, ich will fo viel plandern tonnen, ale er, meldt fich beffentwegen an bei demfels bigen Saus; ber herr Dofter und Advotat hielt gleich . dazumal ein Gastmabl und Mablzeit, wollte beffenthalben ben Bauern nicht laffen bereinkommen, fo verlangten und baten die Gaft aber: mein, laft's ihn herein, wir tonnen einen raren Gefpag mit ihm berführen. Der tommt berein: gruff euch Gott Berr, ich hab gehort, daß ihr ein fo machtiger Plauderer fend, mein, thun wir mit einander wetten, mer jum Beften plaudern fann? Gen es, fagt ber Dofter, es gilt gebn Gulden, tannft bu mir aber nicht antworten ber Gebuhr nach, fo mußt mir ein ganges Sahr ums fonft dienen. Ift mir afchen recht, antwortete ber Bauer. Run fang an, rede; nein, fang du an Dok-Run fag her, Bauer: Quid est Deus, quid? 3ch tann nicht lateinisch, sag's beutfch. Gen's, fo fag bann Bauer, mas ift Gott? er antwortet: Gott ift ein folder Berr, ohne beffen Bulaffen und Willen . Du fein fo großer Marr mareft worden, bag bu mir eine folde grag vortragft; nicht anders, bu Bauer haft trefflich geantwortet, haft gewonnen, fagten die Baft. Der arme Bauer gieht ein; das verdroß ichier ein wenig den Dofter. Damit er ihn auch fangen thate, fest er nochmable 10 Gulden, wettet noch eins mal, aber Bauer, fang bu an ju plaudern. Der Bauer: Dotter fag ber, wie heißt mein Bruder? Stockfifch, das weiß ich nicht, Du willft ein Dotter fenn und weißt das Ding nicht? Mein Bruder heißt Stephel. Sab's wieder gewonnen, das g'hort wieder mein! ic.

Ich will die Stell vertreten dieses einfältigen armen Bauern, und frag die Lehrer und Doktores, wer der heilige Petrus sen gewest und noch sen? Mirantworten sowohl die Heiligen als andere hocherleuchtete Lehrer: Petrus sen gewesen ein rechter Urm des Evangelii. Petrus sen gewesen ein Ausbreiter des allein seligmachenden katholischen Glaubens, Petrus sen gewesen ein brennender Seraphim in der Liebe Gottes, Petrus sen zewesen ein lebendiger Thurm Davids, an welchem so viel Wassen gehangen, wie

ŗ

viel Worter aus feinem Mund gefloffen, Detrus fev gewest ein Sammer Jahel, mit welchem die judifche Spnagog ift gerftort worden, Betrus fen gemeft eine Trompete Gedeon, mit welcher die harten Mauern ber Beiben fenn niebergeriffen worden, Petrus fen gemeft ein Saupt ber fatholischen Rirche, Vetrus fen geweft eine hellstrahlende Sonn in dem Kirmament der Rirche, Detrus fen geweft ein rechter Schatten Chrifti bes herrn und Cohn Gottes, Petrus fen geweft ein Schatzmeister Gottes des Allerhochsten und Ausspender feiner Gnaden, Petrus fen geweft ein Surft bes gans gen Erdbodens, Detrus fen geweft ein Bifarius und Staathalter ber gottlichen Majeftat auf Erden, Petrus fen gewest ein Gipfel, ein Saupt, ein Thron ein Glud ber Aposteln, und jest fen er im himmel, Petrus; fcone Titel, haben aber gleichwohl nicht recht errathen, wer Detrus fen geweft, er ift gewefen ein Sifcher, und jegund ift er unsers herrn fein hoffischer; benn wie ber Beiland ber Welt und Ronig aller Geschöpfe gefehen, baß etlis de Manner mit folder Mube und Arbeit im Meer fiichen, fo rief er ihnen und nimmt's zu fich: Geht's mit mir: Faciam vos piscatores hominum, ich will euch zu Menschenfischern machen, und bir, Detre, will ich ben Schluffel geben ju bem Ralter, bu follft mein Soffischer fenn. Aber wenn man an einem Ort baide lich ift, fo ift man haidlich an bem Sof bee gottlichen Ronigs, in dem himmlischen Rischhof, im himmel nimmt Petrus, der Soffifder, feine andern Sifd, als 3, namlich Meschen, Schaiden und Bechten.

Man fagt wohl viel von der Beiftlichen ihren Ras gentischt, wie Gott der Allmächtige, die weite, Die

breite, die icone, Die icheinende Welt erschaffen, und Diefelbige fur ein Quartier ber Thiere und ber Den= fchen geftellt, fo bat er aus feiner unergrundlichen Corgfaltigfeit ihnen auch ihre gewiffe Speis verordnet, was aber? Alles mas machft auf Erden, und biefes foll eine Speis fenn, ben Menfchen und ben Thieren, benn alfo fpricht Gott : 3ch hab euch geben alles Rrant, bas fich besaamet auf Erben, und alle Baum, Die in fich felbft Caamen haben nach ihrer Urt, daß fie euch jur Speis fennd, und allen Thieren auf Erden, und allen Bogeln der Luft, und Allem das fich bewegt auf Erben; fo bor ich mobl, fo hat Gott ben Menfchen mit ben Cauen angericht, ben Denschen feine andere Speis verordnet, ale der San, hat die Menfchen (s. h. fennd wohl zu Zeiten manche Gau barunter) mit gleis der Speis verfeben, wie die wilden Thier: Ift benn ber Meufch in einem fo ichlechten Unfeben geweft bei Gott? Und was noch mehr ift, die milden Thier hat Gott aus der Erde erichaffen, und ben Menichen aus bem gaim, ber ju Staub wird, benn alfo lefe ich: Und Gott ber herr bildet ben Menschen aus bem Laim ber Erbe, ift alfo ber Menfeb aus Laim, welcher gu Staub wird, benn alfo lautet ber Beltweisen Spruch: "Ex quo quis constat, in illud resolvitur, aus wem einer bestehet, in diefes gerfallt er," barum hat Gott bem Abam folches erinnern wollen, ba er zu ihm ges fagt: Pulvis es, et in pulverem reverteris. Du bift Staub von ber Erbe, und wirft wieder in Staub verkehret werden." Sat alfo ein wildes vernunftlofes, ungestaltes Thier ein eblere Stammenhaus, als ein Menfc, warum? Gin Menfch ift nach bem Chenbild 14 \*\*

Gottes erschaffen, und ein rechtes Konterfait ber Gott. beit: Gin Menfc ift ein Spiegel ber allerheiliaften Dreifaltigkeit: benn gleichwie in der beiligften Dreis faltigfeit fennd brei Perfonen, und nur ein Gott, alfo fennd in dem Menschen drei Rrafte und Potengen, namlich, ber Berftand, Gedachtnig und Willen, bem noch nur eine Ceel, ber Menfch ift ein Bermanbter ber Engel im himmel, ber Menfch ift ein Bohnplat bes beil. Geiftes, ber Menfch ift bas vornehmfte und ebelfte Geschopf auf Erden, ber Mensch ift ein Rubrer und Regierer aller Thiere, der Menich ift ein versproches ner Burger bes himmele, ber Menich ift fo fcon und abelich, daß Gott felbft Menfch worden. Und gleich: wohl fette Gott ben Abam, ben erften Menfchen, gum allererften an's Ragentifchl, bas, mas bem Abam eilaubt ju effen, mar auch der Rate, ale einem Thier erlaubt, gleiches Traftament, und gleichwohl erschafft Gott den Menfchen aus einer geringern Materie, als ein Thier; ich batte gemeint, weil bamalen es Gott icon vorges feben, daß er werde felbft Menfch werden, er batte ben Menschen aus einem Stud Gold gemacht; nein, Gott bat es aus Lieb gethan zu bem Menfchen, baß er ibn aus Staub und Afche erschaffen: benn er wollte benfelben alfobald aureden: Mein Menfc, willft bu, bag du mir gefalleft, fo mußt bu bich bemuthigen und erniedrigen, bich als Staub und Afche ertennen und ichaten, benn ich mag feine andere Sifch in meinem Ralter, ale Mefchen, bas hat wohl gewußt der große Stammvater und Patriard Abraham, wie er mit Gott geredt im Thal Mambre, hat er fich Staub und Miche genennet: Loquor ad Dominum meum, cum sis pulvis et cinis, Gen. 27. Auch Petrus ber hoffischer lagt feine andere ein, ale Mefchen, bas ift, Demus' thige, Diefe gefallen Gott.

Meine Beiber fagt mir boch, wo machfen bie beffe ten Befen? Im Birdenwald? Sabt's nicht errathen; Auf euren Ropfen, bort mas Cabellicus ichreibt lib. 2. Menn die Romer vor alten Zeiten haben ein gros Bes Unglud in dem Rrieg erlitten, alfo bag ibnen ibre befte mehrhafte Mannichaft auf ber Wahlftatt blieben, haben fie fich zu ihrem Gott fehrt, von bemfelbigen inftandig um Bilf gebeten, aber auf eine artliche Das nier; fie mußten wohl, daß die Gotter fich febr verlies ben in die Demuthigen, anbei mar ihnen auch nicht unbefannt, daß die Weiber gemeiniglich, (nicht alle Beit, zuweilen nur) hoffartig fennd auf ihre Ropfe, jest aber ift's nicht mehr. fo, weil nan die romischen Manner wußten, daß die Beiber den großten Pract haben auf den Ropfen, fo haben's ihnen Befehl geben, fie follen fich bemuthigen vor ihrem Gott, und gum Beichen ber Demuth die Gogentempel mit ihren Saaren austehren, und fobald die romifchen Rrauen ihren Dra nat von dem Ropf gelegt, die haar gang frei gelaffen, auf Erbe niederkniet, und folcher Geftalt die gangen Rirchen und Tempel auskehrt mit ben fliegenden Daas ren, durch folche Demuth hat fich ihr Gott wieder bers fohnen laffen, und ihnen die verlangte Gnad ertheilt. Siehe einer nur daß auch die falfchen Gotter bie Alefchen jum Liebsten haben, Diejenigen, fo fich ernies brigen; wie viel mehr ift folchen bold, ber mabre, rechte, emige, lebenbige, einige Gott, ber vor Anfang ber Belt und bes himmels gemefen, den Uebermuth

des Lucifers aus tem himmel verworfen, und wollen baroben baben die demuthigen Meichen.

Bie Gott bat gefeben, daß die Stadt Rinive in fo großen Laftern ichwebte, ichidte er ihnen einen Boten gu, ben Jonam, laft ihnen anfunden, gar eine uble neue Zeitung, bag namlich nach 40 Tagen ihre Stadt famt allen Ginwohnern Rleinen und Großen, Reichen und Armen, Ronig und Bafallen werde durch's Reuer verzehret merben. Jonas etwas faumfelig in biefer Poft bat's boch endlich lautmabrig gemacht gu Rinive. Adhuc quadraginta dies etc. Noch 40 Zág - fennd übrig, alebann wird ber Born Gottee über biefe Stadt ergeben, wie fie dieß gebort, fo bat bom Ronig . an bis jum geringften Dienftboten ein Jeber fich mit einem barenen Rleid angethan, und Afchen abern Ropf gestreut, sich gedemuthiget, sobald Gott gefeben Michen auf ihren Sauptern, hat er feinen vorgenoms menen Born inne gehalten, und ihrer verfcont, fo lieb bat er die Afchen. Ja wenn bat Gott einmal einem Gnabe geben, ber fich nicht gebemathiget gus por? bat eine Snad empfangen, ift Gott lieb geweft Abraham, hat fich aber zuvor gedemuthiget, und ben brei vermeinten Fremblingen ju Rufen gefallen, ibn en die guße gefüßt.

Sat eine Gnad empfangen ber Prophet David, daß er zum toniglichen Thron gelangt ift, hat fich aber vorber gedemuthiget, darum fingt er in seinem Pialm: "Cinerem tanquam panem manducabam; ich aß die Afche wie ein Brod, das ift: er thate täglich fich der Demuth besteißen, wie man sich täglich des Brods bedient. Sat eine Gnad empfangen, ist Gott

lieb gewest Joannes Bapista, bag er fogar von ihm ber Größte unter ben Menschenkindern ift ausgeschrieen worden, hat fich aber zuvor gedemuthiget, und bekennt, er sepe nicht-wurdig, Christi Schuhriemen aufzulbsen.

Sat eine Gnad bekommen berjenige evangelische Bauptmann, baß fein Bedienter von dem Tod ift ersrettet worden, hat aber fich vorhero gedemuthiget, und bekennt, er fene nicht murdig, daß der herr Chriftus in fein Saus folle kommen.

hat eine Gnad erhalten, und ist Gott sehr lieb und angenehm gewesen, tas kananaische Weiblein, daß ihr Christus ihre Tochter wiederum vom Tod errettet und zur guten Gesundheit gebracht, ist aber vorhero demuthig gewest, wie sie sich einem armen hundl vers glichen. Aeschen, die gefallen Gott, diese sicht Petrus, keine andere Fisch läßt dieser hofssicher Petrus nicht ein. Koppen gar nicht, die haben große Kopf, das Sinnbild derjenigen, welche hoch hinaus wollen, hoch angesehen werden, hoch sliegen, große Koppen sennd ja nur diese: "Deus superbis resistit, humilibus autem dat gratiam. Gott selbsten wieresetzt sich den hochmuthigen, den Demuthigen aber gibt er Enad, diese hat er gern."

Es ift einmal ein Low, weil er bem Raub nachstellte, in einem gestellten Garn gefangen worden, und indem er sich vielfaltig bemuhte, sich heraus zu wicklen, so war es doch alles umsonst, er gab sich endsich schon in Tod, und erwartete alle Stund, daß die Jäger wurden kommen, und ihm den Garaus machen, unters bessen lauft aus der Erde heraus einz kleine Feldmaus, sieht den Lowen im Garn ganz verwicklet und ermattet.

geht beffer bingu, trauet fich mit ihm gu reben: Ihr . Majeftat wie fennd Gie baber tommen (denn ber Rome ift aller Thier auf Erden Ronig) wie geht's Ihnen, wie find Sie in diefen Strick und Unglud gerathen ? ift mir ub ber maffen leid, herr Ronig, ich will Ihnen daraus belfen, aber ein Ding bas muffen Sie mir nicht abschlas gen, o Gott! fagt ber Low, mein Mauel ich will mich mein Lebentag danfbar einstellen zc. foll nur begehren, was in feiner Macht und Bermdgen fene, basfelbige fell fie unfehlbar ju gewarten haben: Ihr Dajeftat, fagt's Mauel, wenn Gie mich wollen beiratben, und mich ju Ihrer Gemahlin nehmen, fo will ich Gie erles bigen, zc. Aumehe! bacht ber low; es wird mir wohl ein Spott fenn, wenn ich fo einen kleinen Pumpernidel ju einem Beib hab, boch aber bas Leben ift beilig zc. Ja, ja, ja mein Daust, von Grund meines Dergens will ich bich heirathen, gut, gut, bas Mauel fangt an gu nagen, und nagt alleweil, daß ihm ichier die Bahn . ausgefallen, mein wie thut fich manche halt befleißen, baß fie einen Mann befommt; das Maust nagt bin und wieder, fo lang und fart, bag es in furger Beil bas gange Barn oder Det gernagen, und bem towen fols des großes Loch gemacht, bag er leicht bat beraus tonnen, wie nun ber Low von diefer burchfichtigen . Reuchen ift erlediget worden, damit er beständig auf feinem Berfprechen bliebe, fo thut er bas Mauel beis rathen, sennd luftig auf der hochzeit, wie aber ber Ibm mit bem Maubl ale feiner Braut ben erften Zang thut, weiß nicht wie er umgangen, fo tritt er er mit ber Pragen auf's Mauel, und ift alfo elendiglich um's

Leben tommen. Diefe neue Braut hat man begraben, und ihr eine folche Grabichrift aufgefett:

Co geht'e, wenn man fo hoch will geheu, Rein Giuct noch Stern babei fann fteben.

Den beil. Petrum den himmlischen Soffischer gum Bericht, Diefen, weil ihm Chriftus ber Belt = Beiland bat zum himmel die Coluffel versprochen, und ibm ben papftlichen Thron zugelaffen, meinte, er fene fcon boch, bat fich übernommen, und da ihn Chriftus ber Berr im Garten ermabnte, er folle boch mit ihm bes ten; Simon dormis? fcblafte babin wie ber Peter? bas hat er mohl gewußt , daß es nicht recht fene, eis nen Seelenhirten abgeben, und ichlafen gu Beit ber Roth. Gin anderemal wie Chriftus der Beiland im Schiffl mar, fo fchrie Petrus, fiel auf die Rnie nies ber, und bat: Er wollte boch von ihm geben aus bem Schiffl, ich bin ein großer Gunder, ich Peter bin nur Staub und Afche, bin nicht murbig, bag ich teiner, Begenwart genieße. D Chrifti, wie bernachmalen ber herr hat vermerket, bag fich Petrus demuthiget, Ctaub und Afche bekennt, o fo macht er ihn alfobald hoch, und erhebt ihn zu bem romifchen Papftthum: Propterea Petrus factus est Ecclesiae Fundamentum, Bes zeugt ber beilige Jognnes Chrnfostomus, und ift bies jenige Urfach, marum Petrus ift worden bas haupt ber Rirche, weil er fich ju ben Sugen erniedriget, ift eine Afche gewest, und barum weil er alfo Soffifcher im himmel, fo nimmt- er feine baju, ale Mefchen, als Demuthige und Sanftmuthige, die fich - Staub und Alfche befehnen, nennen, und nicht boch wollen fenn, ber beilige Petrus der macht's mie ber remische

Pauft Benebifinds XI. diefer ift eines Birten Coin geweft, und weiß nicht mit mas Gelegenheit ift a auf Benedig temmen, bort in bie Coul, bat fo fein Ctubiren gugebracht, baß er ift Praceptor bei eines Erelmanns jungem Bertn worden, von bannen ift er fommen in eine Religion, und gestellt worden mit ber Beit fur einen Pretiger, in welchem Umf er fich fo ausehnlich bielte, baß er General beffelbigen Orbens morben, vom Generalamt Carbinal, vom Carbinal rbinifcher Papft, ber vorhero ale Birtenbub etliche Chaaf weibete, ift alebann worben ein allgemeiner Birt ber gangen romifchen Rirche. Nachbem er gu De ruffa in Belichland jum Papft ermahlt worden, ift feine Mutter tommen ibn beimgufuchen, welche benn ber gange romifche Sof gar ftattlich empfangen, und alle herren zu Derus, ehe fie aber zu ihrem Cobn, als namlich dem romifden Papft, ift vorgelaffen worben, baben fie ihr bie armen baurifchen gufammen geflicten Rleider ausgezogen, ben rupfenen Rittl binmeg, und fie als eine Surftin, ja wie eine Mutter eines bochften Monarchen auf der Belt gefleidet und gezieret, als: bann vor Ihro Beiligkeit ben Dapft geführt, ber, wie er's gefeben, fagte er zu den Berren, mas fubret ihr daberein? Guer Beiligfeit liebe Mutter: Deine ' Mutter fagt ber Papft? Rein, ich fenn bas Beib nicht, bas weiß ich wohl, bag meine Mutter nicht in iconen, in hoffartigen Rleibern baber gangen, gebts, geht's bringt ein arm alt's Beib, bie ichlecht befleibt ift, bemuthig und fanftmuthig. Den andern Zag fennd's bescheider geweft, haben ber Alten ihre baurifche Joppen wieber angezogen, und alfo wie ein arm vers

achtet Weib zum Papft hingeführt, fobalb er fie ers
feben, ber romische Monarch ber Kirche, so fallt er
ihr um ben Sals, kuft fie, ehrt fie, und sagt allen Gegenwartigen, as ift ceine Mutter, die ich über Alles lieb, in dem andern Rleid hab's ich nicht kennt, jest aber kenn ich's wohl: weil's bemuthig und sanftmuthig ift.

Der beilige Petrus, be. erfte romifche Pabft, bat ebenmäßig bas noch im Brand, indem er die Schluffel bes himmels hat : ift, baß einer in himmel begehrt; aber folg, übermutbig und hoffartig, bem antwortet Detrus: 3ch fenn bich nicht, bu bift fein Chrift, Chriftus ift demuthig geweft, hat fich einem Erdwurms fein verglichen , Chriftus hat fich nicht geschamt. eines Bimmermanns Gobn fich zu nennen, Chriftus , bat fich fogar bem Gefet unterworfen, Chriftus hat ben boben Titel eines Konigs gefloben, Christus bat fich gar einen Gunder nennen laffen; Chriftus ift ein Spiegel ber größten Demuth geweft, aber bu bift fein Chrift, weil bu mir gar zu boch und aufgeblafen, ich fenn bich nicht, ich fenn bich nicht, es fen benn, baf bu bich Staub und Afche ju fenn ertenneft, alebann . will ich bich einlaffen, wenn's bemuthig bift.

Ein folder ift geweft ber heilige Ambrofius, ber fich in die Flucht geben, damit er nicht nur die bis schöfliche Hoheit mußte annehmen; benn er bekennte fich nicht wurdig, weil er nichts war, als zerganglischer Staub und Afche.

Ein solcher ift gewesen ber heilige Avinonius, ber fich felbft die Ohren abgeschnitten, damit er nur zu der hoheit ber Pralatur nicht mochte gerathen venn er hielt von fich, daß er sen schlechter Staub und Afche.

Abrah. a St. Clara fammtl. Berfe. IX. 15

mit er nur mbote veracht werben, und alfo mibgi fto eher ertennen, bag er nichts fen als Staub Afche.

Ein solcher ift gewest ber heilige Alexius, sich in seines eigenen Baters haus für einen Be ausgeben, unter ber Stiege 17 Jahr lang gewier hat, wenn man bas Spuhlwasser ihm über'n abgossen, damit er nur besto mehr sich bemutt und Staub und Afche sich erkannte, mit Fre solches angenommen.

Ein solcher ist gewest Gallifanus, ber von e mächtigen edmischen Ruthsherrn, nachmals ein Friling, ein Spitaldiener worden, und hat den ar Rranken ihre Rleider gewaschen, damit er sich bezeuge, zu seyn Staub und Asche. Solche si gewest Augustinus, Hieronymus, Benedikus, Berdus zc. Diese, weil sie sich Staub und Aschen erke sich erniedriget, sich verworfen, sich gedemuttiget, Alliche gewest, so hat's der Hofsscher Petrus eingelassen: Excelsa est Patria, humilis est via, qui quaerit Patriam, cor recusat viam? spricht bl. Bernardus, das Baterland ist hoch, der Weg ni und bemüthig, warum verjagt denn derjenige den swelcher nach dem Baterland trachtet?

Die andern Sifch, fo bem heiligen Petro h nachgefolgt, und die er als ein hoffischer nach bes himmels läßt eingeben, fennd Schaiben, bas Diefenigen, die sich von ben weltlichen Ergbilichte ober ich hab mich verirrt, die sich von ber welt!

Ralichheit ideiben, und ihre hoffnung, ihre Buverficht au Gott und bem Gottlichen nehmen, wie einmal bie brei Junger Joannes, Thomas und Petrus nach bep Urftand Christi bei bem tiberifchen Meer fich aufges balten, fo ift ihnen Chriftus ber Berr erschienen und fie mit biesen Worten angerebt: "Pueri nunquid pulmentorium habetis? Buben habt's nichts zu effen ?4 Da, follt es nicht verschmacht haben den Jungern, bag ihnen ihr fonft geliebter Erbfter einen folchen ungebuhrlichen Titel geben! Joannem, einen Dbrifts Sofmeifter ber bimmlifden Rirde einen Buben beis Ben; Thomam, ben Gelehrten unter ben Aposteln, und gleichmobl einen funftigen Bifchof einen Buben ichelten , und Betrum , einem romifchen Dabit , einen Buben nennen; wundert mich nichts mehrers als dies fes. 3ch hatte gemeint und mir ganglich eingebildt, Chriftus mare nach feiner Urftand und Abtritt von der Welt viel milber, als er vorhero gewest, ba er auf Erden mandelte; vorbero nannte er feine Junger fo bbflich, meine Junger, meine Freunde, meine Bruder, mein Deter, bu bift fleißig, Gott bat bir bieß in Sinn gegeben ic. und ift nennt er fie Buben, indem, daß fie ihm fo lang fennt nachgefolgt, Befahren aus: gestanden zu Baffer und zu Land. Buben ? Dicht ohne Urfach, ber herr fab, mas Gestalten die Lappen eine gange Nacht gearbeitet und gleichwohl nichts gefangen, barum nenut er's Buben, ale wollt er fpre= chen: Ber ben irdischen Sachen also nach ftrebt ,und in dem Meer diefer Welt fo mubfam um bas Beitliche will fischen, der ift ein rechter Bub, ein rechtes Rind, bas fich mit ichlechten Gaudlerpoffen, geringen Schnell-

15 \*

fingerln erluftigt, auf Steden reiten, bie Buben rotten fich bieweilen jufammen, ermablen einen Drt. ba tra gen's Stein bingu, der andere Sand, der britte Dolg, ber vierte Roth, ba erarbeiten's fic, ba laufen's, ba scherren's, da pagen's, ba zappeln's sich ab, baß fie gang matt und mud merben, banen ein Baust auf, ift nicht bas eine Rreud! Raum aber, bag biefe mit fo großer Dube bas Bauel aufgebaut, und etwan bis auf den Abend, da treibt ungefahr ber Rleifchbader einen Dofen vorüber, ber tritt auf bas von Laim und Stein gemachte Saust, gertritt's von einander, ober macht gar ein Dach barauf. Da jammern's, ba ift all ihre Arbeit umfonft, auf einmal zu Grund gericht. Allfo auch wollte ber Bert ben Aposteln fagen: 36t macht's naturlich wie die Buben, begebt und lenft und tragt fo ftarte Sorg nur auf bas Zeitliche und Beltliche, und alles biefes ift fo unbeftanbig, falfch, zerganglich. Wift ihr mas? thut ench von diefer fcheis ben, Schaiden hab ich gern, diefe nimm ich an und auf, die fich von der falschen Belt scheiden, in ber nichts beständig ist: Transit mundus et concupiscentia ejus.

Wohlauf mein Menich, wohlauf, Erau nicht den falichen Freuden: Bu mir im himmel heb dich hinauf, Ehu' weit von ber Erb bich icheiben.

Matthai am 4. Kapitel, da hat der bofe Feind Christum den herrn versucht und ihn auf einen hohen Berg hinauf genommen, und ihm in einem Augenblic alle Reiche der Welt gezeigt, ostendit ei omnia regna mundi in momento temporis, und sagt der heilige Chrysostomus, daß der bose Satan, weil er nicht

. tonnte alle Reich und vier Theil ber Welt, als Affam, Afrifam, Guropam und Ameritam: in ihrer rechten Große zeigen; benn fie hatten nicht weit und Plat gehabt, bei bemfelbigen Berg ju fteben, fo mar auch ber Berg nicht boch genug, daß man tonnte über bie gange Belt ichauen, fo bab ber Satan die Reich ber Belt in summarifchem Begriff gusammen gefett, alfo, baß fie Chriftus ber Berr gefehen wie in einem Spies gel, barum hat er gesprochen und versprochen: "Dir will ich alles diefes geben, wenn bu vor mir niebers fällft und mich anbetest : Haec omnia tibi dabo, si cadens adoraveris me. "Ber follt ba ben Teufel nicht einen ungeschickten Tblvelaner nennen, bat er wollen ben herrn recht versuchen, alfo hatt er follen etliche Stund auf's wenigst ihm bie Welt zeigen , auf daß er alles ichon gefeben batt, und alfo beftiger fich barein verliebt. Marr, ein ungeschickter mar biefer Tens fel, man wird gewiß etwas taufen, bas man nicht fieht oder nur obenhin beschaut? Reim bich, und eben erzeigt die gange Belt Chrifto nur einen Mugenblict! wie fommt bas? mahr ift's, baß es auch tolplifche Teus fel abgibt, aber biefer mar migig gnug; benn, gebacht er, zeig ich ihm die Reich ber Welt nur obens bin im Bui, fo wird er meinen, es fen, weiß nicht mas, werd ich lettlich einen Content erhalten, werd ich ihm's aber recht feben laffen, lang beschauen bie Belt. D fo ift's umfonft, er mird ber Belt Unbes ftandigfeit, und Ralfcheit, und Untreu und Betrug feben, ba richt ich gar nichte: O tendit fit in momento temporis, omnia regna orbis. If also bes bbfen Geift feine Meinung, bag, wer bie Belt recht

besieht, es sey nicht möglich, baß er dieselbe mbge lieben, noch loben, noch wunschen, wer wollt sich benn nicht gern von ber Belt scheiben? Und ift fein Wumber, baß Gott solche, die sich scheiben, liebt, zumalen bieselbigen also schlimm.

Ein Blinder, ber verfprach einem baglichen Deib bie Che; ale er fich aber in ber Brautschaft ben Starn ftechen laffen und alebann febend worden, fo will et fie nicht behalten, und wollt, fie follen beide Theil por bas geiftliche Gericht. Die Braut fagt : baß, wies wohl fie nicht schon fen, boch fann ein blinbet Dann mit ihr mohl zufrieden fenn und vorlieb nebs men, es fen beffer, ichandlich fenn als blind. Augen fennt bes Menfchen Conn, entgegen bie Schonheit eine verwelfte Blum. Ihr Brautigam babe vielmehr Urfach, fich zu bedaufen ihrer Billfabrigfeit balber, folder Rram, wie er fen, tauge mobl auf einen fcblechten Rirchtag, wo man blinde Comein und Lumpenhund vertauft. Der Brautigam aber, ber alls bereits icon gefeben , ber antwortete: er fen nicht iculdig, auf diefen ichimpflichen Bormurf zu reben; benn fo lange er in der Blindheit gewest, fo bab er gleichwohl gemeint, er werde eine faubere Gefellin bes tommen, weil er aber jest febend worden, fo wollt er fich lieber die Mugen auf's Deue laffen ausftechen, ale einen folden Unflat haben. Warum er aber nicht gefragt, obwohl ihm die Augen blind maren, fo mar ibm boch bas Daul nicht gusammen gefroren, batt er gefragt, ob fie icon, ober ichandlich mar? ic. et babe freilich gefragt, aber man bab ibm diefen Difts bamel fürfleidt, daß er fo bubich fepe, fur einen Engel

porgemalt ac. Darum rufet er immer, ich mag's nicht, ich hab's nicht gefeben, daß der Toufel fo gars fig ift zc. Der Befeht ergeht, er foll's nehmen. Der Bauersmann fagt, er woll's nehmen, ja, wenn fie auf's menigft ehrlich fen, und ob fie in ihrem ledigen Stand rechtmäßig hab gelebt. Gie fcmbrt, fie fen redlich, ehrlich, und wife man bas Wenigste nicht von ihr. Der Bauer glaubt's noch nicht, laft fich ein Glas Wermuth bringen; dazumal mar Rafcbing, bring bir's ans diefem Bein, wenn bu bie Bahrheit rebeft, scilicet, bag bu ehrlich geweft und gelebt, wie es einem ledigen Menschen gebubrt, fo wolle Gott, daß diefer Bein in beinem Maul nicht zu lauter bittrer Gall werbe (fie batte ihr Lebtag feinen Wermuth trunfen). Wie fie es nun alfo trinkt und ihr fo bitter im Maul, lagt's atfobalb bas Glas fallen, wird gang roth: Ach Getty ich fieb mohl, die Bahrheit lagt fich nicht unterbra. den, geht alfo bavon. Gine folche garftige, wilbe, ungestalte Dirn ift die Belt, wenn sich einer in bits Telbe verliebt, ber ift mahrhaftig blind, er fieht nicht, baf's baflich ift. Salomon, ber bat's geliebt, nache bem ibm aber Gott die Augen eroffnet, fo bat er's nicht mehr haben wollen, hat fie geschmaht und ihr ben Titel geben Vanitas, dine leere Gitelfeit. Caulus nachher Paulus bat fich bermaffen in Diefe milben Difthaml verliebt : nachdem ibm aber Gott durch den Ananiam bat den Starn gestochen, fo bat er ein folches Abicheuen bor berfelbigen getragen, bag er aufgeschrieen : "Mihi mundus crucifixus est, fort, fort, die Welt halt ich fur nichts anders, als ein Rreug, und finde in ders felbigen teine beständige Bolluft, ja die Bollufte ber

Belt, die fennd wie verhaltenes Gift, barum bat ber bbfe Satan biefe Bildfangin nur einen Augenblid gezeigt, er ichamte fich felbft, folde langer feben zu laffen. "Pfui Teufel! wie ichandlich ift die Belt, wenn einer's recht anfieht, ift ichier nicht moglich, bas fich einer ihrer nicht ichame. Ift grad recht, baf bie wilde Belt mit einem B anfangt, ich wollt ihr feinen andern Titel vergbunen als ber von W Bebe, 28 Belt, ein Balb, B Mind, B Bache, 28 Burm, 28 Burff, IB Bolf, B Bolfe, B Baffer, B Baafen, B Bepfen, B Beber, B Baag ift die Belt; benn wie die Baag auf einer Seite aufgeht in die Dob. auf ber andern aber herunter, alfo erhebt einen bie Belt, den andern unterdrudt's. Ermablt einen Drus niglaum, bohmifchen Bauern, ju der foniglichen Soche geit, und treibt einen Boeslaum gu ber fflarifchen Dienftbarfeit.

Erhebt Diocletianum einen schlechten Schreibet gu einer kaiserlichen Rron, und brudt einen Mauritium in die Reuche von dem kaiferlichen Throne.

Ein Bolf ift die Welt, tragt aber auch wenig Schaaffell, und befleißet fich nur, wie es bie meniches lichen Seelen moge verschluden.

Ein Weber ift die Welt, die geht mit fo viel fpigigen Spigeln um, daß manche ihnen darüber ben Ropf zerftechen und gar verbrechen.

Eine Bepfe ift die Belt, bero giftigen Stachel gar viel fcon erfahren, wenn fie ihr verbedtes fußes Gift geschledet.

Ein gruner Bafen ift die Belt; wie ein Bafen ichon grun, luftig ift, und fich einer mit aller Freud

brein legt, aber: Latet Anguis in herba, eine Schlange ift darin verborgen, welche die Seele totlich zerbeißet, und von hinnen reißet.

Ein Waffer ift Die Belt, das fich weit mit Frend ergießt , aber wie ein Plagregen bald abfließt.

Eine Wolfe ift die Welt, die bald heiter, lieblich und fcon, fehr um eine hand, thut alles mit Erube nud Finsterniß vergeben.

Ein Burfel ift die Welt, ber zeigt 2 mal 6 und 1 mal 3, aber ift nichts als funffache Kalfcheit babei.

Ein Wurm ift die Welt, der beißet und naget immerzu, und gibt dem bofen Gewiffen gewiß keine Rube.

Ein Wachs ist die Welt, man brude barein, was man will, so ist's boch nichts als Lari fari und Kinderspiel.

Ein Bind ift die Belt, und blafet einen bin und ber, tein Bunder wenn einer damifch war.

Ein Wald ift die Welt, beffen Schone und Grune verschwindet bald, und wenn man's allenthals ben beschauet, so findet man in diesem Wald nichts als Alles wild, anstatt bes Gewildes. Ja, reim eis ner zusammen die 4 Wartl, Passauers Klingen, Weps sen, schlimme Gesellen, Welt.

Bepfen thun gern fliegen, Paffaner-Rlingen fich gern biegen, Schlimme Gefellen Thun gern lügen, Die Welt thut gern betrügen.

Indem fie fich vor fo lieblich, beståndig vorgibt, und ift boch ber größte Betrug barunter.

Empedofles hat der Belt gedient, und ihr gus fammen geschrieben 43 Bucher.

Erbe, und beffentwegen weil er gar zu viel von ber Erbe hat, kann er kein langes Leben hoffen, facile intoreunt. Eben bas ift zu halten von einem solchen, bet sich gar in die Welt, weltliche, irdische Sachen vertieft, weil er gar zu viel Erbe hat, er kann nicht recht schnaufen, er kann zu Gott die Woche kanm einmal seufzen. Wie kommt's? gar zu feist, gar zu viel überhäuft ist er mit irdischen Gebanken.

Er soll sich der Erde bedienen wie ein Rad am Bagen, dasselbe steht nur mit einer Spahl auf der Erde, die anderen geben alle in die Sobie, also soll er nicht mit allen Gedanken, mit allen Begierden der Belt anhangen wie ein Rletten an Rleidern, sondern sich ein wenig scheiden von der Welt, sonst kann er kein langes, kein ewiges Leben hoffen. Schaiden, Schaiden die seynd Gott lieb, und Petrus der Hoffischer nimmt keine anderen an als diese, die sich von den kroischen Ergöglichkeiten scheiden, und nach dem gotts lichen Willen trachten.

Die dritten Fisch, welche bem heil. Petro nache gerathen, und welche er als hoffischer nach dem hof des himmels einführet, sennd hechten; ist fast schon einem Jeden bekannt, wie der alte Todias durch Schwals benfoth ist stocklind worden, alsdann zu ihm toms men durch Befehl Gottes ein Engel Raphael, derselbe, damit er dem guten alten Tattl wiederum sein Gesicht that erstatten, thut eines, zieht aus dem Wasser here ans einen Fisch, nimmt die Gall heraus, salbr's dem Alten über die Augen, ist er alsobald davon sehend worden. Was solches aber für ein Fisch gewesen sene, ist eigentlich nicht bekannt, etliche meinen, es sen

Rich geweft mit Ramen Volppus, berfelbe wird im Meer gefunden, bat nur ein Mug und gwar felbiges auf dem Ropf über fich, bergestalten, daß er nichts - tann ansehen als ben Simmel, andere Lehrer fennd einer befferen Muthmagung, und halten bafur, es fepe ein becht geweft, diefer Urfache halber, benn ein becht, mer wohl Achtung gibt, bat bas gange Leiden Chrift! im Ropf, folche Beinl ober Grate, Die naturlich bas Rreug, die Geißel, Die Ruthen, Die Ragel, Die Rron, ben Speer, ben Reich, alles reprafentiren, und beffente halben habe Gott tem Tobia burch biefen Rifch ges holfen, anzuzeigen, daß ihm diefer Fisch vor allen auberen lieb und angenehm fene, und bemfelben gar gebrauchlich Schienen, feine Bunberthaten Damit zu mirten. Bon Nifolao einem Lanbruder des Ordens des beiligen Dominici fcbreibt Urnoldus Ranefius, bag, wie eine mal-in bas Rlofter ansehnliche und gottselige geiftliche bochgelehrte Manner fommen, welche ber Pater Prior ale liebe Gaft berrlich und ehrlich traftiren wollte, er dem frommen Bruder und Roch des Rlofters be-- foblen, er follte unverzüglich aus dem Rischteich einige aute Rifd berbringen , felbe aubereiten und den Gaften vortragen, der gute Bruder bemubet fich lang und viel bei bem Teich, es wollt fich aber fein Risch feben, weniger fangen laffen. Geht bemnach gang betrubt, und fagt's dem Pater Prior, diefem aber mar die Beiligfeit Diefes Brudere icon bekannt, barum rebt er ibn also an : "Mein Bruder Nikolae, wo ift bein aembhulicher Geborfam, wo beine Lieb gegen die Gafte? Ei fo gebe benn gefcomind wiederum gurud, giebe die Rleider aus, gebe in ben Teich binein und

Erbe, und beffentwegen weil er gar zu viel von der Erbe hat, kann er kein langes Leben hoffen, facile intereunt. Eben das ift zu halten von einem solchen, bet sich gar in die Welt, weltliche, irdische Sachen vertieft, weil er gar zu viel Erbe hat, er kann nicht recht schnaufen, er kann zu Gott die Woche kaum einmal seufzen. Wie kommt's? gar zu feist, gar zu viel überhäuft ist er mit irdischen Gedanken.

Er soll sich ber Erbe bebienen wie ein Rad am Bagen, dasselbe steht nur mit einer Spahl auf der Erde, die anderen geben alle in die Sobie, also soll er nicht mit allen Gedanten, mit allen Begierden ber Belt anhangen wie ein Kletten an Kleidern, sondern sich ein wenig scheiden von der Welt, sonst kann er kein langes, kein ewiges Leben hoffen. Schaiden, Schaiden die seynd Gott lieb, und Petrus der Hofsischen nimmt keine anderen an als diese, die sich von den kroischen Ergbislichkeiten scheiden, und nach dem gotte lichen Willen trachten.

Die dritten Fisch, welche bem beil. Petro nache gerathen, und welche er als hoffischer nach dem hof des himmels einführet, sennd hechten; ist fast schon einem Jeden bekannt, wie der alte Todias durch Schwals benfoth ist stocklind worden, alsdann zu ihm toms men durch Befehl Gottes ein Engel Raphael, derselbe, damit er dem guten alten Tattl wiederum sein Gesicht that erstatten, thut eines, zieht aus dem Wasser hers ans einen Fisch, nimmt die Gall heraus, salbt's dem Alten über die Augen, ist er alsobald davon sehend worden. Was solches aber für ein Fisch gewesen seine, ist eigentlich nicht bekannt, etliche meinen, es sen

Rich geweft mit Ramen Polypus, berfelbe wird im - Meer gefunden, bat nur ein Aug und gwar felbiges auf bem Ropf über fich, bergestalten, bag er nichts - tann ansehen als ben Simmel, andere Lehrer fennd einer befferen Muthmagung, und halten bafur, es fene ein becht geweft, diefer Urfache halber, denn ein becht, mer wohl Achtung gibt, bat bas gange Leiden Chriftl im Ropf, folche Beinl ober Grate, die naturlich bas Rreug, die Geißel, die Ruthen, die Ragel, die Rron, ben Speer, ben Relch, alles reprasentiren, und beffents halben habe Gott tem Tobia burch diefen Rifch gebolfen, anzuzeigen, daß ibm diefer Kisch vor allen anberen lieb und angenehm fene, und bemfelben gar gebrauchlich ichienen, feine Bunderthaten Damit zu mirten. Bon Nifolao einem Lanbruder des Ordens des beiligen Dominici Schreibt Urnoldus Ranesius, bag, wie eine mal in bas Rlofter ansehnliche und gottselige geiftliche bochgelehrte Manner fommen, welche ber Pater Prior ale liebe Gaft herrlich und ehrlich traftiren wollte, er bem frommen Bruder und Roch des Rloftere be-- fohlen, er follte unverzüglich aus dem Rischteich einige gute Sifch herbringen , felbe zubereiten und den Gaften vortragen, ber gute Bruder bemubet fich lang und viel bei bem Teich, es wollt fich aber fein Sifch feben, weniger fangen laffen. Geht bemnach gang betrubt, und faat's dem Pater Prior, Diefem aber mar die Beiligfeit Diefes Bruders fcon befannt, barum rebt er ihn alfo an: "Mein Bruder Mitolae, mo ift bein aembhulicher Gehorfam, mo beine Lieb gegen die Gas fte? Gi fo gebe benn gefcwind wieberum gurud. giebe die Rleider aus, gebe in den Teich binein und menschliche Geschlecht erhalten worden. Also Cp Das Kreuz ift ein Baum des Lebens. Als phronius.

Das Rreuz ift ein Ursprung ber Zerknirschut bbfen Reinds. Also Athanasius.

Das Rreuz ift eine Ueberwinderin des Tods fo Chrysoftomus.

Das Rreuz ift ein Schluffel zum Paradeis. Betrus Damianus.

Das Rreuz ift eine Brude zum himmel. alfo Carbinalis.

Das Kreuz ift ein Schiffl, welches die Seeten bas ungestüme Meer der Welt führt zum Gestatt der it feit. Also Bonaventura. Und dessentwegen, we Kreuz ein Schiffl, Bruden, Schlussel, Ueberwin Berknirschung, Baum des Lebens, Arche Noe, ein bettl, Fahne, hirtenstab, Kanzel, Saule ist, hat es Jalso geliebt, daß er stets in Gedanken gehabt was Kiets im Willen das Kreuz, alleweil im Kopf das Kwie ein hecht, bis er endlich aus Antrieb größter Lifelbigen sich gar baran hat binden lassen.

Warum aber umgekehrt großer Liebhaber bes zes? Es wird wohl von einem Weib erzählt, die eine große Liebhaben bes Areuzes gewest; die gießer pflegten in die zinnenen Kandeln inwend den Boden gemeiniglich ein Kreuz zu machen. einer solchen Kandl pflegte ein Mann oft mit i Weib zu trinken, hat aber gemeiket, so oft der an sie kommen, daß sie allezeit alles heraus g Du Narrin sagt der Mann einmal: sausst aus, wie kommt's, mußt wohl eine durstige Lebi hen? nein, mein Mann; ich thu es aus laute

gum Kreuz, weil solches am Boben ist in der Randl, damit ich's nur kann anschauen. Gut, eine schone Liebs haberin! Was thut der Mann, das Kreuz mocht ihm zu viel kosten, laßt den Teufel hinein machen, trinkt wiederum mit ihr, da sauft's mehr aus, und supperlt's gar aus. Nuh sagt der Mann, du bist eine machtige Liebhaberin des Kreuzes, faufst jetzt so gern vom Teufel, als vom Kreuz, ei ich mag dem Teufel nicht ein Tropst vergdunen, antwort sie, eine saubere Liebs baberin des Kreuzes!

Nicht also liebte Petrus das Rreuz, und keinen solchen hechten mit foldem Kreuz führt Petrus der Hoffischer in den ewigen Kalter, sondern rechte Liebs haber des Kreuzes Christi, welche es niemalen aus ihrem herzen ausschließen, sondern selbiges betrachten, und stets mit Andacht gedenken, wie es der honigsließende Bernardus unterrichtet: sit tibi Jesus crucifixus semper in corde. Es seit tibi Jesus crucifixus semper in corde. Es seit dir Jesus der gekreuzigte allezzeit im Herzen. Die Vildnuß des Gekreuzigten weiche nimmer von deinem Genauth, sondern dieselbe sen deine Speis, die seine deine Trank, die sep deine Süßigkeit, die seine dein Trost, die sey deine Begierd, die sey deine Betrachtung, die seye dein Leben, dein Tod, und deine Auserstehung.

Es widerfahre dir, wie demjenigen, von dem Thos mas Cantipratanus schreibt, von einem der aus Andacht besucht alle Derter, welche der heiland der Welt mit feis nen hl. Fußstapfen geweihet, er ist gereift nach Bethles hem, und allda verehrt benjenigen Stall, in welchem der Sohn Gottes geboren, gereist zu dem Fluß Jors dan, allwo sich der Seligmacher selbst aus Demuth hat

taufen laffen, gereift auf alle Derter, in benen Cbris ftus einige Mohnung gehabt, alle diefelbigen mit eife rigfter Undacht verehrt, wie er aber fommen biefer fromme Menich auf den hoben Berg Calvari, und borten noch die Rugftapfen gesehen, wo bas Rreug Chrifti geftanden, ach, erhob er feine Stimm: D gus tigfter Erlbfer! alle bie anderen Orte habe ich mit aroftem Gifer und Troft geschauet, betrachtet, fußfallg gefußet und verehrt, verehrt uub wieber verlaffen, aber biefer Ort nimmt mir mein Berg, allwo bein Rreug war, und bu am Rreug, und bu fur mich bift gefreugiget worden, ich fann nicht mehr leben; ich muß fterben bei'm Rreug; o Erlbfer! Inbem er fo laut gesprochen und geschrieen, ift ibm bas berg vons einander gesprungen, und er hat am Ort bes Rreuges einen gludfeligen Tod genommen. Gludfeliger Tob! ein gewünschter Tod! fterben mit bem Rrent, am Rreut, mit Lieb bes Rreuges.

Einen solchen Tod wünsch ich allen und jeden, aber teinen solchen nicht, wie erst vor wenig Bochen babier geschehen, da man einem verzweissenden Kranken die Rerzen schon in die Hand geben, und ihm vor Augen gestellt die große Barmherzigkeit desselbigen, welcher aller Welt Sund auf dem Kreuz hat bezahlt, also wolle er auf dessen unendliche Mildigkeit nur kein Misstrauen seigen, und des Gottes Sohns eingesteischten Kreuztod seinen Effekt nicht hinterstellig machen, wors auf der Krauke das Kreuz genommen, mitten voneins ander brochen, mit großem Schreien und Greinen von sich geworfen zc. Ich will kein Richter seyn, und kein Urtheil schoffen über solchen Seelenstand. Aber keinem

wünsche ich einen so gleichmäßigen Tod: Webe einem folden, der kein Kreuz mit sich bringt vor die Thur des himmels; sondern ich wünsche, daß er im Leben eine Liebe trage zum Kreuz, in Krankheit Hoffnung trage zum Kreuz, im Tod den letzten Abdrucker habe auf dem Kreuz, so wird ihm hoffentlich auch dasselbige begegnen, was jenem, der auf and mit dem Kreuz gestorben, gesagt ist worden: "Hodie mecum eris in Paradiso." heut wirst du bei mir seyn im Paradeis. Solches, der's begehrt zu erlangen, muß wissen, daß Petrus ein Hofsscher sey unsers herrn, keine Fische aber lieber annehme als Aeschen, das ist, die sich der Demuth besteißen, und sich als Staub und Asche bekennen.

Miederum keine fur koftlicher halte, als die Schaiden, das sind diejenigen, so sich von der weltlichen - Ueppigkeit scheiden, und derselben nicht mehr anhangen als Christo, lettlich die hechten, das sind, die ihm gleichen, im herzen das ir tragen, und betrachten das Leiden Christi. Diesen dreierlei Fischen hat Petrus nachgetracht, und führt Petrus ein in den Kalter der Seligkeit, wo der einige Gott in dreifachen Personen regiert in Ewigkeit Gott Vater, Sohn und heiliger Geift. Amen.

weißen Schwanen erzogen werben, daß an den fi
den Dornhecken keine Weintrauben machsen, das
einem Meerwaffer keine suße Suppe kommt, das
einem unzahmen milden holzbirnbaum keine M
ranten ersprießen; wenn's wahr ift, daß von
fen keine Schaf geboren werden, so ift auch baß von einer garftigen ungestalten Mutter
schone holdselige Tochter herrührt.

Gleichwohl aber so weiß ich eine, die ich langst gesehen, dieselbe ist wohl ein garftiger hamel, eine wilde Fehhaube, ein ungestaltes Micheit, ein russiger Schierhaden, pfui, es micht dem Teufel und seiner Mutter selbst daver gra So alt und ungestalt, so hinkend und stinken graulich und abscheulich ist sie, es kennt's der Theil allhier, sie ist nur gar zu start bekannt, auch wohl nennen, sie heißt Frau Mundana Cihr Paus hat's auf dem Kohlmarkt; es fann sein Lebtag nichts Schublichers sehen, nichts Sch

bana Sedin auf bem Rohlmarft ift; und bennoch bat fe eine fo fcone und boldfelige Tochter, die von ihrer Mutter unterschieden wie himmel und Erd, fo fcbn ift biefe Tochter, und meine ich ganglich, die gefamte Natur habe ihren willigen Schat ausgeschopft in Abs gestaltung biefer fo eblen Tochter, und habe ihr geges ben die Effeng des glatteften Elfenbeins fur ihr Geftirn, die iconfte Goldfarb fur ibre Saare, den glans genoften Diamant fur ihre Augen, ben toftlichften Rus bin fur ihre Lefgen, ben weißesten Schnee fur ihre Farbe, alle Schonheit, daß fie alfo billig ein Miratel ber Edbuheit fann genennet werben. Es thate fic einer fein Lebtag nicht einbilden, daß aus einer fo gar wilden Miftbutten eine fo fcone Tochter follte toms, men, fo fcbn, bag einem burch bas Unschauen fo uns gewöhnlicher Schonheit bas Berg lacht.

Aber ich sehe schon, es kennen etliche weder ble Mutter noch die Tochter; die Mutter, Namens Muns dana Sedin auf dem Kohlmarkt, wird daher erkennt, so ihr Namen etwas genauer betrachtet wird, denn Mundana heißt auf deutsch Weltlich; Sedin der Zusnamen, wenn die Buchstaben nur ein wenig versetzt werden, so heißt's Sund, die Weltsunde, diese ist die ungestalte Mutter, ihre Wohnung hat's auf'm Kohls markt, wo ist ein größerer Kohlmarkt, als in der Holl, dort sieht man nur glühende Kohlen, dort liegt man auf glühenden Kohlen, bort ist man glühende Kohlen, bort greift man glühende Kohlen, und dahin gehort diese schalliche Mundana Sedin, die Weltsund, welche auf der Lasel der heil. Schrift gemalet wird wie ein Messer, mit dem der Satan das Leben der Seelen abs

Freihelt der Seelen benimmt, wie ein Ungewitte alle Frucht der guten Werke ausrentet. Ich aber diese Mundana Sedin, die Weltsund, für eine fliche, garstige, abscheuliche, grausame Mutter und furie, doch diese Mutter hat eine so schone holl Cochter, welche darum dermassen siche und wittaltet ist, weil sie durch Ueberschattung und Dabeil. Geistes empfangen und geboren wird, die aber Raymunda, die Reu, Buß und Bekehrung che von der Sund kommt, die Tochter gehbrigu, die Mutter Mundana aber dem Teufel; die kehrung ist Gott angenehm, die Sund missallg; schreie ich in den Wald göttlicher Schrift, so be ich keinen andern Widerhall, als biesen:

Bas macht die Seel des Menschen auf ber Gottes blind? Die Sand.
Bas ift. bas die Seel an bes Satans 1

Bas ift, bas die Seel an bes Satans 1 barfeit anbindt? Die Gund.

Mas if has about End und unaufhartich

Bas ift, welches den Abgrund der Solle hat ans jundt? Die Sund.

, Was ift, welches Gott ale die Schmach und Uns bild empfindt? Die Gund.

Bas ift, vor welchem alle Berfammlung des Ses gene Gottes verschwindt? die Sund.

Bas ift, wegen welchem teiner ber ewigen Bers bammnuß entrinnt? die Gunb.

Das ift, von welchem die Tugend wie von dem Feuer das Bachs gerrinnt? Die Gund.

-Was ift, bas all fein Reichthum, Beständigkeit und Schönheit baut in Wind? Die Sund.

Die Gund, ift nicht bas eine abscheuliche Larve einer ungestalten Mutter? (Mutter), aus bem einzis gen Miderhall ertennt man ihre abicheuliche Geftalt und ungestalte Abicheulichkeit, wem graufet wicht ? pfui Teufel! vor einer folden garftigen Larve; ents gegen ichaut mir an die Tochter, die Befehrung, fo burch Sulf bes b. Geiftes von ber Gund tommt, bes feht dieselbige mohl, ich weiß, fie wird allen und jeden gefallen, und gar febr gefallen; benn erheb ich mehrs mal die Stimm, und fcbrei in die Ginbbe und Bufte, in bero Bergen boble Rlufte, in benen fich befehrt hat Magdalena, in benen fic befehrt bat G. Guielmus, in ter Buß gewirft und fich befehrt hat Maria ans Egnytenland, und ungablbare andere, fo bore ich aus benfelbigen mit fo viel taufend buffenben Seelen ans gefüllten Balbern teinen andern Bieberhall von der Betehrung ale biefen :

Bas thut den bochften Gott zum allermeiften verehren? das Bekehren.

Bas thut die Glorie und aller Engel Freud vermehren? das Betehren.

Mas thut die Gund aus ber menfchlichen Seel ausleeren? das Befehren.

Bas thut ben Menfchen gleichsam auf ein Neues gebaren? bas Betehren.

Das thut Gott jum Cheften und auch jum Uns genehmften boren? bas Betehren.

Bas thut einem allen Bohlftand gu Leib und Seel bescheeren? bas Befehren.

Bas thut die Ceel von dem allgemeinen nach: ftrebenden Erbfeind mabren? das Betehren.

Bas thut ein mit der Gnad Gottes als mit ber rechten Seelensveis pahren? das Befehren.

Bas thut einen fur einen Sohn Gott bes Bas ters für einen Freund des Sohns, für einen Bohnplat des heil. Geistes erklaren? das Bekehren.

Das thut den leidigen Catan, baf er feinen Schaden gufigen fann, beschworen? bas Befebren.

Bas thut einen von der Soll und bollischem Feuer entfilhren ? das Befehren.

Was thut endlich Gott, die gottliche Schrift, die schriftgelehrten Manner, ober andere von den Mensichen, lebren? bas Bekebren.

Wohl eine edle und schone Tochter die Bekehrung von der Gund, durch welche heut worden ift aus einem Saulo ein Paulus, aus einem Berfolger der driftlichen Kirche ein Nachfolger Christi, aus einem Zerstdrer des judischen Gesages ein Bermehrer des katholischen Glaubens, aus einem Feind der Christen ein Freund Christi, dessentwegen wird heut zweifels-

ohne mit fonderbarem großen Jubel und Rreudenschaff in bem himmel burch aller englischen Geifter Stimmen Pauli Befehrung gehalten, und thut auch ber triumphirenden die streitbare Rirche beiftimmen, indem fie diefen Festtag feierlich begehet, als wollte fie alle und jede gur Lieb Diefer holdfeligen Tochter anreigen und ziehen: "Convertimini ad me in toto Corde vestro, betehret euch zu mir in euren gangen Sergen, foreit Gott gu uns Menfchen. Infonderbeit -aber gebuntt mich, daß brei Betehrungen Gott fehr muns fche, und ihm wohlgefallig fennt, welcher nur burch einen Buchftaben unterschieden von Pauli Befehrung'; Pauli Betehrung, mach fur bas P ein D, fo heißt's Mauli Befehrung; bas mar bochft vonnothen, menn bas Maul bei Manchem fich that befehren.

Bie ift halt ber Teufel ein Schelm, und noch ein Schelm oben brauf; es befennen alle Bucher, baß Rob fen worden voller lob, weil er fich als einen Spies gel aller Gebuld erzeigt! Gott ber Allmachtige bat bem Satan alle Gewalt gegeben über ben Job, ausgenommen ber Seel foll er nicht ichaben; ber arglis ftige Satan versucht ben geduldigen Rurften Job auf alle Beif', er nimmt ihm feine Beerd Schaf, beren etliche taulend, er entführt ihm feine Beerd Doffen, beren etliche taufend, er fliehlt ibm feine Beerd Ras meel, beren etliche taufend, er ermordt ihm die Rinber, die ihm jum liebften maren, er schickt ihm alle Rrantheiten, daß er am gangen Leib wie ein Ausfatie ger worden, er fett ibn auf den Mifthaufen, ber fonft ben ftintenden Mafen gebuhrt, er hat ihm alles genommen, ohne bas Maul, an und in bemfelbigen bat Abrah. a St. Clara fammtl. Werfe. IX.

thm ber teuflische Sollengeist keinen Schaben zuges fügt; kein Ort noch Gliedmaffen war am ganzen Leib, welches nicht gewisse große schmerzliche Geschwüre und Wehetagen hatte, ausgenommen sein Maul. Warum? der arglistige Hollenhund wußte wohl, was das Maul für ein Glied ware, mit dem sich der Mensch zum allerersten könne versündigen und Gott beleidigen, der Ursachen hoffte er, es mochte Job manche Wort wider Gott ausgießen, und den nächsten Berfreundten, weil sie ihm keine Hulf geleistet, übel nachteden, der leidige Feind wußte wohl, was gestalten er obgesieget, das Erstemal im Paradeis durch das Maul, denn all unser Unheil entspringt wegen eines Mauls.

Maul bat gemacht, bag manche berühmte Stadt ift gerftort worden; Maul hat gemacht, bag mauche Unschuld ift schandlich verschwärzt worden; Maul hat gemacht, bag manche inbrunftige Lieb ift gerftbret mor= ben; Maul hat gemacht, daß manche gute Sach ju Grund gangen; es ift feine Scheer fo icharf wie bie Bung im Maul, benn fie ichneibt auch von weitem; ift eine ichwarze Karb nicht als wie die Bung, benn fie fdmargt auch ohne gelegtes gundament ben guten Namen; ift ein fo ftarkes Gewehr nicht wie die Bung im Maul, benn es bringt gar in bie Boll, gar unter Die Erde; ift ein fo ftartes Band nicht als bie Bun= ge, benn fie auch bie Beitentlegenen aneinander fann. Inaufen. Mauli Befehrung mar mohl vonnothen! Convertimini!

Die Naturaliften schreiben, mas maffen man an einem tragenden Schaaf kennen kann, ob's ein fcmarg

Lammel wird bringen, ober aber ein weißes, und nehmen folches daber ab, man foll nur beschauen des tragenden Schafes feine Bunge, wenn unter ber Bung eine fcmarge Alder gefeben wird, fo fen's ein unfehlbares Beichen, bag es ein fcwarzes gammel im Leib bat. ift aber die Ader der Bunge weiß, fo ift ebenfaltig bie Frucht weiß. Ift nun Chriftus, der feligmachende Beiland, ein mahrhafter Birt, wie er fich ausgibt: "Ego sum Pastor bonus, ich bin ein guter Birt, " fo fennd wir alle Menfchen feine Schafel, aber alle tra= gend, bas ift, wir tragen eine lebendige unfterbliche Ceel im Leib, ob aber diefe Geel fcmarg fen, und beffentwegen abicheulich, fann man's leichtlich abnebs men von der Bunge, ift bie Bunge ichwarz, und gern eines andern guten Ramen und Unichuld verschmarat, webe demfelben, ber tragt eine ichwarze Seel, ichwarg ift's Teufels feine Libree, weiß ift aber Gottes Livree, Convertimini ad me! ach schaut, hort doch auf Mauli Bekehrung!

Last sehen, wie auch die Engel Mauli Betehstung lieben und rathen. Nachdem der fromme Mann und Prophet Zacharias bei Gott dem Allmächtigen so instandig angehalten um einen mannlichen Erben, hat ihn endlich Gott erhört, und ihm geschickt den großen himmlischen Abgesandten und englischen Abshandler, den Gabriel; dieser erscheint aus göttlichen Befehl dem Zacharia, und kundt ihm mit diesen Borten die neue Zeitung an: "Uxor tua Elisabeth pariet tibi Filium, mein Zacharias, dein Weib Elisabeth wird dir einen Sohn gebären, dem sollst den Namen geben Joannes; "gut, auf einem andern Ort, da war in ih-

rer gebeimen Rammer Maria, thate obliegen bem Gebet und himmlischen Betrachtungen; Gabriel befommt auch ben Befehl von Gott, ericheint Daria, wie aupor Bacharia, und fundt ihr faft gleiche Beitung an, toch mit besonderen Borten: "Ecce concipies in utero et paries Filium, Maria, fiebe, bu wirft einen Cobn in beinem Leib empfangen und gebaren. Dein, marum fundiget ber Erzengel Gabriel bem Bacharia an, fein Beib merbe einen Gobn gebaren? warum fagt er nicht auch : Glifabeth, beine Gemablin wird einen Sohn empfangen? bat er boch folches Maria angezeigt? Ich weiß wohl schon die Urfach: bas Empfangen eines Rinds, wie ba war Joannes, ift etwas Bbfes, etwas Cundiges, weil es namlich in fich halt Die Erbfund, indem er nun von diefer annoch im Mutter Leib ift erlost worden, bat er allein wollen fagen von der Geburt, und nicht von der Empfangnif, meis len diefe etwas Bbfes; anzuzeigen auf Mauli Beteb: rung, es foll fein Maul des Mebenmenfchen Dangel offenbaren, benn foldes Thun fen nicht englisch, fontern teuflisch.

Ein solches Maul ift wie der Bader ihr Laftopf, mit dem fie den Menschen schrepfen, dieselben ziehen im ganzen Leib das Blut zusammen, ziehen aber nichts anders heraus, als das Bbse und Schädliche, das Gute laffen's barinnen; dergleichen ift ein solches Maul, es ziehet aus des Nächsten seinem Wandel nur das Bbfe heraus, zeigt nur die Mängel hervor, thut wohl keine Meldung von dem Guten; aber weh' folschem Maul, das hat unter der Junge eine schwarze Aber, ist ein außerliches Anzeichen einer ungestalten

ichwarzen ber Gnad Gottes beraubten Seel, ba mar wohl vonnothen Mauli Befehrung. Da aber hier gar, wenn mich einer follte fragen, welches Sandwerk ober Runft bier gum meiften fen beschäftiget, fo vermein ich die Barbierer, denn furmahr diese keinen Mugenblick zu feiern hatten, wenn's alle Bunden und aiftigen Biffe follten beilen; ift boch fast feiner, ber nicht gebiffen wird von ben bofen Maulern, ich mein, fie haben Scheeren und Scheermeffer gefreffen, baß ihnen alfo diefe im Maul fteden geblieben, weil's nichts tonnen als Schneiden und Chrabichneiden; ach, wie Scharf verfahrt mit folden der weise Ecclefiaftis fus, indem er's nennt Bermalebeite: "Maledictus susurro et bilinguis, vermaledeit ift ein Dhrenblafer und 3meigungiger;" bamit's aber folcher Bermales beiung nicht unterliegen, fo rathe ich ihnen Mau!i Bekehrung, Convertimini, und gib ihnen auch ein Dittel an bie Sand, mas gestalt folden gefchehen fann.

Etliche Weltweise und Philosophi schreiben von einem Stein, ben sie nennen Alektoria, dieser Stein ift nur wie ein Erbis, aber glanzet wie ein klarer Rrystall, und findt man denselben in dem Magen eines Rapaunens, doch nicht in mitten eines jeden, hat aber diese wunderbarliche Rraft: wer denselben unter der Zunge trägt, der ist unüberwindlich; zum anderen, so lang er ihn im Maul hat, wird ihn niemal durssten; drittens, wer solches Alektoristeinl im Maul tragt, der wird nichts reden als alles Gute, ja mit seiner Red alle Herzen zu sich ziehen und locken, und ist solches seinen natürlichen Ursachen zuzuschreiben; demnach laß sehen, wer ist Christus, unser suses

Refus und Beiland, nichts anders als ein folcher mahre hafter Alektoriftein, wie ihn nennt Ifaias 28, und David: "Lapidem pretiosum multum, Probatum Angularem, einen fehr toftbaren bemabrten Edftein. ein folder glanzender froftallener Stein, ben nicht in einem Rapaun, sondern in der reinsten Jungfrau Das ria die Belt hat gefunden; von diefem fann mohl fugfam befraftiget werden, bag, wer ibn in feinem Maul tagt, baß er unüberwindlich fen, ja mer ibn einmal im Bergen tragt, der wird nichts reden, als mas Gott und das Gottliche, der wird nichts reden, als was jum Guten des Dadiften gelangt, benn wer Chriftus im Mund und Bergen tragt, ber wird nichts ausgießen, mas wider Chriftum ift. Wenn aber bes Nachsten Ehr ohne Scheuen und noch mit merklichem Schaben wird beschäbiget, foldes Maul tragt ben Alleftoriftein mobl nicht, barum bat's vonnothen Mauli Befehrung, wie beut fonderbar geschehen und gebort worden aus bem Mund Pauli, welcher guvor nichts als wider die Christen redete, ift worden eine Belts posaune, die hernach Christi Ehr und Lehr in ber . gangen Belt ausgeblafen und verfundiget.

Mauli Bekehrung muß senn, Convertimini ad me, sonsten kann ber Mensch Gott nicht gefallen, barum schreit er annoch zu: "Maule, Maule, quid me persequeris, Maul, Maul, warum verfolgst du mich?" Ich hab dich gesucht, daß du sollst senn ein Chor, baraus nichts als mein Lob sollte erschallen; aber du bist ein Kocher, aus dem stets feindliche Pfeil gegen mich abzgeschossen werden; Maule! Maule! ich hab dich gessetz zu einer Posaune, auf daß du mit deinem Schall

auch andere zu meinem Lob follft anreigen; aber bu bift ein ftinkendes garftiges Rubhorn, deffen Zon meis nen gottlichen Ohren gang unangenehm. Maule! Maule! ich hab dich bestellt, daß du follft fenn ein - Bienenforb, darin lauter Sonig himmlifcher Redfpruch folle versammelt werben; aber du bift eine unflatige Miftlade, worinnen alles Roth und Unfauberfeit fich Busammen bringt. Maule! Maule! ich habe bich erschaffen zu einem Gingang, burch welchen ich unter der Gestalt des Brode in deinen Leib und Berg mbge kommen; aber bu bist mir ein Arfenal, worin lauter feindliche Maffen, wie viel Borter ale Spies, die bes Nachsten guten Namen ftechen und fcmachen: "Quid me persequeris, was verfolgst du mich also. Maul? gehe hin, wofern du willft Gnad bei mir finben, fo befehre bich, und mache, daß nicht allein heut fen Pauli Befehrung, fondern auch Mauli Befehrung."

Es verlangt wiederum der gottliche Wille eine andere Bekehrung auch nur durch einen Buchstaben von Pauli Bekehrung unterschieden; Pauli Bekehrung, wenn man fur das P ein G sett, so heist's Gauli Bekehrung. Ein Pferd heißt man einen Gaul, und wie da der Fuchs ein Entwurf ist der Arglistigkeit, der Wolf der Unmäßig = und Gefräßigkeit, der Haas der Furchtsamkeit, der Ochs der Arbeitsamkeit, der Sell der Unwissenheit, also ist auch ein Pferd, ein Gaul, eine Sinnbildung und Andeutung der Hoffart und Stolzheit, daher schreit Gott durch seinen Prospheten David: "nolite sieri sieut equus et mulus, werd, werd nicht wie ein Gaul = und Maulthier in der Hoffart, oder aber gebt Achtung auf Gauli Bes

Tehrung, auf die Betehrung von derfelben; benn ein Gaul wird fich megen feiner hoffart ftolamutbig in bie Bbbe erheben, ein ftolger Mensch inegleichen will meiftentheils über andere fich erheben, und will allein Sahn im Rorb fenn, will allzeit oben fcmimmen, wie bas Bolg ober bem Baffer; ein ftolger Saul aber, folder gebet nicht ein in ben Schafftall Bottes, fom bern er gebort anderftwo bin, in ben Unternftall, ba mird ibn icon ber Teufel reiten; benn man meif. mer des Teufels fein Pferd ift, ein hoffartiger, mer's Teufels feine Mutter, Die Soffart, wer's Teufels fein Stammbaus ift, nichts andere ale bie Soffart, bet Schliffel an die Boll ift die hoffart, der Schliffel in himmel ift die Demuth ; wie fehr Gott folde folge Gaul miffallen, bat er's alfobald ermiefen in Erichafs fung der Welt:

Welches wohl beobachtet ber große Rirchenlehrer Ambrofius. Nachdem Gott die Welt als ein herrlisches Gebau mit seiner allmächtigen hand aufgerichtet, und gleichsam zwei Garten gepflanzt, einen obern und einen untern; als nämlich die Erde, ben untern Garsten, mit so vielen schnen, scheinenden, riechenden, blubenden, lachenden Blumen geziert; den obern Garten aber, als nämlich das Firmament, mit so vielen schwen, glanzenden, strablenden, leuchtenden, feurigen Sternen und Gestirnen versetzt, alles auf das Beste, auf das Schusse; allein zu verwundern ist die Ersschaffung, daß nämlich Gott ehender erschaffen auf der Erde das Gras, die Blumen, als im Firmament die Stern und die Sonn? wie schiest sich das? ist ia der Himmel tausendmal schöner als die Erd, in

bem Firmament fepud ble Sterne ftanbhaftig, auf Erbe ift alles Gemache zerganglich, im Firmas ment, wie es ber Rame felbft bezeigt, ift alle Starte, und foldes feiner einzigen Rorruption unterworfen, in diesem ift bas fcone Sonnenlicht, welches mit feis nen Strablen die Erde muß erhalten, die Erd aber ift (pottarm, und tann ohne der Connenhilf nichts bervor bringen; im Firmament ift ber Mond, ber mit feinen Ginftuffen und Influenzen bes Menfchen Glies ber regiert, in der Erd fennd nur fcmache gluß, die des Menichen Natur entfraften; in bem Firmament fennd die zwolf Zeichen, burch welche die Sonn ihren Lauf nimmt, und taglich etliche taufend Meilen lauft, boch nie einen Rebltritt thut; in der Erd ift fast tein Ding, fo nicht einer Schwachheit und Jrrgang unters geben; das Firmament bat fur feine Bemeger die Engel, die Erd bat fur ihre Jumobnerin die Boll. welche mitten in der Erde foll fenn; das Firmament iff mit lauter Lichter und Radeln umbangt, Die Erde ift nichts als ein finfterer Rerter; ja fagt man boch von unterschiedlichen Dingen, unter benen eine große Ungleichheit gefunden wird, fie fennd voneinander wie himmel und Erd, in ber Bahrheit die Erd mit nichs ten dem himmel, dem iconen Rirmament zu vergleis chen; wie fommt es benn, baß Gott ehender bie Erbe in ber Belt erschaffen bat, mit Blumen geziert und geschmudt, ale ben himmel mit Sternen? Der große Lehrer Umbroffus gibt fur bie rechtmagige Urfach : bas Firmament ift hoch, bie Erb ift nieder, berum hat er die Erde dem Kirmament vorgezogen, weil er ein Liebhaber ift bes Dieberen, ber Niebrigfeit, bet

Demuth, und nicht ber hoffart; ein ftolger Gaul, ein hoffartiges Gemuth, bas hat bei Gott teine Statt und Plat; "Convertimini ad me, discite a me, quis mitis sum, et humilis corde, lernet von mir, schreit er, benn ich bin sanstmuthig und bemuthig von hen zen, lernt Gauli Bekehrung!"

Im himmel ift eine niebrige Thur, Grofe und Sobe tonnen nicht hinein, barum bat Chriftus in feb nem heiligen Tod auf dem Rreuz erwiesen, indem er mit geneigtem Saupte bat feinen Beift aufgeben, bas Saupt neigen, bebeutet aber bie Demuth; barum bat Chriftus wollen feinen Gintritt in die Dauptftadt Bernfalem einstellen auf einem Gfel, welcher ein verachtliches Thier ift, fich eben veracht; bebeutet bie Demuth; barum hat Chriftus als ein Meifter fich gu ben Ruffen der Apostel niedergeworfen, und ihnen fole de gemaschen, bas ift eine Demuth; darum bat Chris ftus, wie er allzuerft als ein Anabel auf die Belt geboren worden, von ben armen Sirten wollen befucht und angebetet werden, bas ift eine Demuth; barum bat Chriftus wollen vermenscht werden von einer Sungfrau, die fich fur eine Dienstmagd bat erkennt, bas ift die Demuth; barum hat Chriftus fein erftes Raftbettlein gleich nach ber Geburt genommen auf bet blogen mit wenig Beu und Streu bededten Erde, bas mar eine Demuth; barum hat Chriftus lauter grobe unverftandige Sifder ju feinen Bedienten und Apofteln genommen, bas ift eine Demuth; barum bat Chriftus fo wenig Bunderwert gewirtt, bas ift bie Demuth. Discite a. me, baber lernt von mir, ihr ftolamuthis gen Gaul, Die Demuth, lernt Gauli Befehrung !

Wer nicht von ber hoffart absteht, ber wird nicht fteben in himmlischer Glorie, die Pforte im himmel ift flein, fann fein großer Prallhans hinein, fondern lauter fleine; der Weg jum himmel geht durch ein tiefes Thal, bei Gott gablt man nur pur Rulla Rulla, ber tein auter Baffift ift, ber nicht tief fingt, taugt nicht in himmel; was mehr ift, ber das friechende Confiteor nicht fann, ber hoffe nur gar nichts vom himmel. Bielleicht antwortet Jemand : er fonne nicht ein friechendes Wort, will geschweigen bas gange friechende Confiteor, boch fag's und geftebe es noch einmal, wer bas friechenbe Confiteor nicht fann, noch Iernen will, berfelbe tann rechtmaßig verzweifeln an ber Seligfeit, folches aber ift gar leicht ju lernen, wenn fich einer buckt, erniedriget, auf allen Bieren baherfriecht, und unter dem Geben bas Confiteor ober offene Schuld betet, das beißt bas friedenbe Confiteor. ich will fagen, wer fich nicht gang auf die Erbe nies bermirft, bemuthiglich fich erniedriget, und ju ben Fußen Jesu mit Magdalena fallt, Gauli Befehrung begeht, der laß fich nichts traumen von der Glorie oder Reich Gottes: "Qui se non humiliaverit sicut parvulus iste, non intrabit in regnum coelorum.« Bit der Kolgichluß aus den Worten Chrifti: "Wer fic nicht demuthigt wie ein fleines Rind, wird nicht eine geben in bas himmelreich, juftament, gefdwind, fann ewig marten.«

Ein solcher hoffartiger Gaul ist gewesen ber Ronig Nabuchodonosor, welcher sich hat fur einen Gott wols len aufwerfen, ist aber bald zu einem Ochsen worden, und hat muffen heu fressen wie ein Oche; ein School

ftolger Gaul ift inegleichen geweft ber Ronig Caul, ber feinem beften Freund und Rothbelfer, bem David, aus lauter Chrgeig bat wollen ben Ropf gertreten und ibn aus bem Beg raumen; ein folcher ftolger Gaul if ebenmaßig gemefen ber Ronig Berobes, welcher feines Rebenkonig wollte bei fich leiden wegen ber Boffart. ift aber lebendig von ben Burmern gerbiffen worben; ein folder bodmuthiger Gaul ift gemefen ber Rbnig Robroes in Verfien, ber fich einen froftallenen Simmel ließ bauen, fette fich mitten barein, und gab fich fur einen Gott aus, ift aber elendiglich von feinem eigenen Sohn entleibt worben; ein folder aufgeblafener Gaul war der Uman, fo von andern anzubeten begebrt, aber endlich an dem lichten Galgen erhenkt worben; ein folder hoffartiger Gaul ift ber Teufel felbft gemeft, ber wollte feinen Git ju weit hinaufftellen, ift aber bon ber Sand Gottes verftogen worden, und wie ein Donnerfeil von der Sobe in den Abgrund der Solle gefallen; ein folder bochtrabender Gaul ift gemefen Abam famt feiner faubern Eva, die burch Dafdung bes Anfels wollten Gotter werden, fennd aber von dem gerechten Gott in bas außerfte Elend verbandifirt worden; ein folcher bodftielifirter Gaul ift gewesen ber Erzzauberer Sis mon Mague, welcher vor allem Bolf gleich bem tollen und vermeffenen Ifaro aus Beibulf bes Teufels in Die Bobe ber Luft gegen ben himmel wollte fliegen, hat aber mit Schand und Spott nicht allein die Alugel, fondern auch die Rug verloren, bag. er nicht einen Tritt ober Schritt mehr geben tonnte. Allen folchen ftolzen Gaulen ift es miglungen, ba fie vermeint, boch au fliegen und emporautommen, fennbe in bie tieffte grube bes Berberbens gefallen; Nolite fiert sieut quus, beffentwegen werden heut alle ermahnt von em Pfalmisten David: werdet nicht wie ein Gaul!

Sleichwie vor allen andern gewest ist Paulus, ber Gott hat ihn zu Boden geworfen und mit seiner bttlichen Gnad bekehrt, baß sie auch follen Gauli Bekehrung in Obacht nehmen, sich vor dem hochsten bott erniedrigen, wo nicht im Mund, auf's wenigst n. herzen tragen diese gemeinen Reime:

Cum fex cum fimus, cum res teterrima simus, Unde superbimus? nescimus, quando perimus. Das is:

Bas follen wir ftolgiren, wir arme Gefcopf auf Erben? Indem gar wohl befannt,

Daß nichts ift hier unfer Ctand,

Auch bald zu Afchen werden.

Sie denten doch nicht auf Pauli, Mauli Betehs ung, Gauli Betehrung.

Merke, was in der Welt das Allernothwendigste jare, und was alle Lehrer schreiben, Prediger schreien, Jott ermahut, die Engel eingeben und der Seelen dußen erfordert, Eines ist, was unausporlich sollte t der Welt seyn: auch eine Bekehrung, von Pauli dekehrung nur mit einem Buchstaben unterschieden; wenn man vor das P ein F setz, so heißt es Fauli dekehrung. Diese, diese soll billig seyn, und ein jedzeber soll sich bekehren von der Faulheit zu der Peils rachung seiner Seel, von der Faulheit zu Sorgtragung er Seelen und des kunftigen Lebens. Einmal ft einer wegen obernannter Ursach in eine Krankheit efallen und von dannen schier gar in's Todbettl, essentwegen wird bald um einen Geistlichen geschiedt.

ber erscheint hurtig , vertritt alles , mas einem Gorge tragenden Beichtvater guftebet. Dein lieber Den, fagt endlich ber Pater, gebet euch geduldig in ben Dil Ien Gottes, macht eine Tugend aus ber Roth, mit haben mit Diefem Geding bas Leben angetreten, bamit wir burch ben Tob wieder von bannen welchen, bam uenhero mein herr! er fen getroft in Diefer feinet fcweren Rrantheit, benn ich bin ber zuverfichtlichen Soffnung, bag ibn beut noch die Engel tragen men ben in bas Paradeis; ja, autwort ber Rrante, bas mare gut, benn ich bin fo faul, baf ich nicht geben fonnt, ift gut, daß fie mich tragen werden, mart ein Beil barauf! 3ch thue glauben ganglich, es fennt folde anzutreffen, die im Liegen, mit Liegen und Raul: len genvermeinen, die Glorie ju erwerben ; will's glauben, wenn bie Babrheit wird lugen, wenn man ans gottlichet Schrift Dieje Beilen auslbicht: Regnum coelorum vim patitur, bas Reich Gottes leibt Gewalt, aber wie folches niemal wird geschehen , beggleichen auch jenes nicht. Meine Bern Evangelische, balt Diefe Senteng, bag man ohne Kafttag, ohne Bachen, ohne Leiden, daß man mit bloffem Glauben, fauler Weis tonne in den himmel tommen, ich weiß nicht, fie muffen einen gewiffen Ginlag im Simmel baben, ber fur fie gllein ift; benn burch bie rechte Porte bet Christus nicht andere wollen eingeben, als mit Da den und Arbeiten; ficher mar's, fie thaten in ihren Ralender Kauli Bekehrung ichreiben, und unterweilen fich beffen erinnern.

Fauli Bekehrung kann aber auch wohl viel lanen Chriften vorgestellt werden, welche ba faul fennd in

threr Betehrung, und etwa folche aufschieben auf weite - Lag und Jahr, ja gar in's Todbett. Go fie die gottliche Gnad erinnert gur Befehrung, heißt's: Morgen weiß Gott, fo fie in Buchern lefen, in den Predigten boren, in bem Beichtftuhl vernehmen von ber Befebe rung; fo fep's morgen, bas Morgen wird gar gu lang; bab's nachft wohl vergeffen an dem Reft der beiligen brei Ronige, bag ich etliche nicht bab gebunden, benn borten ift ibr Tag, die brei weisen Monarchen fennd tommen aus Morgenland, fennd geweft Morgenlander, o wie viel Morgenlander hatte einer ba zu binden ge= habt, beffere bich morgen, befehr' bich morgen, bor auf ju fundigen morgen, bas Morgen fangt im neuen Sahr an, und mahrt bis auf St. Splveftertag, aber geben Achtung, die fich auf bas Morgen verlaffen, gewinnen aledaun einen üblen Abend. Colche muffen wohl nichts barum wiffen, mas ber heilige Bernardis nus Genenfis erfahlt : Das gestalten ein frommer Mann geweft, deffen Chegemahl mit Tod abgangen. Der gute und getreue Mann mar gum eifrigften eingedent der Ceel feiner verftorbenen Frauen, und befliß fich fehr, mit feinem Gebet und angeftellten Un: tachten in jener Belt, wofern's von Gottes Gerech: tigteit Abstrafung follte leiden, fie ju erquiden. Gins: male aber durch gottliche Bulaffung erscheint ibm folche geweste Gemablin in erschrecklicher Bestalt, fie ruft und führt ihn unter die Erd in eine abscheuliche Spelunte, alldort fab er, daß fie in einem glubenden Refe fel mit eisenen Saden angefesselt blos faß, und auf ber Stirn mit feuerigen Buchftaben geschrieben hatte Die Urfach Diefer Straf, fo ba mar ein Chebruch, mor-

martig gewesen und mit Augen geseben, baß bu e wohlgeordnetem Priefter beine Sund burch eine 2 abgelegt, und barauf bas bodmurbige Altargebeit empfangen, wie ba! fcbrie ber Mann, bat bem Abfolution und Lossprechung bes Beichtvaters Retten nicht tonnen auflbfen? hat benn bas leber Brob ber Engeln bich nicht fonnen erretten bon emigen Tob? haben benn beine vergoffenen Babe Todtbettl nicht tonnen Ibiden biefen angegund Scheiterhaufen? hat benn berjenige Schmett, wel bu empfunden haft megen ber begangenen Canb. 1 tonnen bampfen biefe Peinen und Comergen ? bilft's benn, bem Driefter bas Gemiffen erbffnen, u feine Band ben billigen Streich bes Borns Gi nicht tonnen abwenden? was hilft's benn, bie ! wurdigfte Beggehrung bes Saframentes gu neh menn baffelbige nicht gebeibt jum Baterland. fon

Gott, fonbern bie pure bloge Furcht ber Solle, es thaten mid meine Gunben freilich wohl fchmergen , und reten, aber nicht barum, bag ich Gott, bas bochfte Gut, badurch fcmerlichft beleidiget, fondern weil fie mir ewige Straf verursacheten ; ich entbedte freis lich bem Beichtvater bas Gewiffen, aber nicht mit einer folchen Bubereitung, wie fich's gebuhrt; ach Mann! es ift nicht genug, einen Beichtvater haben im Tob, fondern vonnothen die mabre Bug in bem Bergen, es ift nicht genug, bas Crucifix halten in ben Banden, fondern vonnothen, des Crucifixes des Ges freugigten den Berdienften fabig und theilhaftig fenn, baber ermage, mein Mann! bas gange Leben in Guns ben gubringen und faul fenn in ber Befehrung von benselbigen Gunden, folche fparen bis in den Tod, was fur eine Thorheit es fen; worauf alles verschwuns ben, der Mann ju fich felbft tommen, von felbiger Stund an feine Befehrung angefangen, und feinen Morgenlander abgeben, fonbern gefdwind Rauli Bes februng begangen, nicht mehr faul, fondern emfig, unverhinderlich und unveranderlich auf den Weg ber Seligmadung fortgetreten.

Welches Gott vielfältig insonderheit den lieben Aposteln und Jungern hat wollen erinnern, denn mas für ein wunderbarliches Gebot ist dieß ja gewesen, so geben Christus der Seligmacher den Jungern, nolite portare neque Calcoos, neque peram, ihr meine Junger, das ist mein väterlicher Befehl, daß ihr niemal sollt tragen Schuhe, noch eine Tasche auf dem Weg, ja was mehr ist, wosern ihr wollt mein Gebot genau vollziehen, so thut's das, auf der Reis graffie mit

nur Reinen, und fo euch einer gruft, thut ibm gar nicht banten. D mas fur eine feltsame Lehr ift biefel jegiger Beit halt man jene fur grobe Bengel und une bbfliche Bochen : Tblpel, bie einen nicht gruffen ober bauten, wenn man fie grußt. Soldes Gebot balten wohl etliche, welche hundertmal vor einem Geiftlichen vorbei geben, boch ben but nicht ruden; aber ich muniche, fie waren in Allem fo emfig, wie in biefem! Das wollte denn Chriftus als die ewige Babrheit felbft burch folchen Befehl andeuten? Nichts anders, als Kauli Bekehrung, daß fein Schuh follte tragen, feine Tafchen, Riemand grugen, alle biefe Sachen verhins bern einen auf tem Weg, baber wer will geschwind laufen, der zieht die Schub aus, wer Geld bat in ber Tafche, der halt fich leicht auf, und wegen feiner ichweren Berhinderung macht's ihn mud, bas Grugen und Danten verhindert einen noch mehr, das ift die Erfahrnuß, wenn zwei Menschen zusammen fommen auf ber Baffe, gruß bich Gott, bank bir Gott, bei folchem Gruß aber bleibt's nicht, fondern fangen einen folden Rlappers markt an, daß einer unter ber Beit, weiß nicht, wo, wie, wer; weil bann all diese eine Berbinderung, hat Chriftus es feinen Aposteln verboten, damit er ihnen nur zeigte, weil fie Seelforger maren, fie follen in Corgtragung ber Seelen nicht trag, nicht faul, nicht verhinderlich fenn, fondern geschwind und aber ges fdwind folden Dbliegen nicht aufschieben, nicht bas Cras fingen, nicht Morgen : Lanbifch merben, nicht Spar-Saufen abgeben, benn es liegt ber Seelen emis ges Beil baran.

Bie man unferm lieben herrn bie Beitung ges

bracht, was maffen Lazarus fein guter grennt in bem Schloß zu Bethanien auf den Tod frank liege, ba fagt er zu ben Gefandten und herum ftebenden Jins gern: "Infirmitas haec non est ad mortem, diefe Rrantheit ift nicht gum Tod, wenn diefe Rrantheit nicht zum Tob, fo weiß ich nicht; es ift ja Lagarus an und in diefer Rrantheit gestorben, wie fagt benn ber Berr: biefe Rrantheit fene nicht zum Tob! bas fann ich nicht verfteben, aber ein Gleichniß gibt mir ein Licht, es geschieht etwan nachtlicher Weil, bag ein Ungeschickter in der Stube das Licht putt, und zwar alfo, daß man fein fanber gar nichts fiebt, ba fchamt fich diefer und eilt geschwind mit der noch rauchenden Rerze zu einem andern Licht, und taum balt er folche bingu, wird felbige wieder brennend, als wenn's nies male mar abgelbicht worden. Gine fast gleiche Be-Schaffenheit bat es mit bem Gunder, beffen Geel burch eine fcwere Gund gleichsam wird ausgelbicht burch Entziehung der Gnad Gottes, wenn fie fich aber ge. ichwind und eilfertig durch die Buß zu Chrifto, Der bas unvergängliche Licht ift, wendet und befehret, fo wird felbe wiederum entgundet und leuchtet in ber Gnad Gottes, ale wenn's niemale mare verfinftert und ausgeloscht worden. Weil denn ber Berr vorber gewußt, daß der verftorbene Lagarus inner wenig Tagen von ihm wiederum murde erwedt merden, alfo bat er den Tod auf eine kleine Beit fur feinen Tod gehalten fondern nur fur einen Schlaf, wie er benn felbft ges fagt: "Lazarus, Amicus noster, dormit, Lazarus, unfer greund, der ichlaft." Diefer Lagarus, nach Auss fagung ber beil. Lehrer ift eine Figur eines Menichen. ber ba fundigt, aber balb nach ber Gund Reu und Leid bat, über felbe Bufe thut, nach bem Rall as fomind wieder auffteht, ein folder ift gleichfam, als menn er nie gefallen, nie gefündigt batte: benn et fommt eleich wieder ju Gnaden und erlangt bas geift liche Leben ber Seele, als wenn er nie mar fundlicher Beis gestorben, ja gar uiemals gefundiget bat. Ronig, fagt ber weife Mann, fo uber bas jubifche Boll regiert, baben fich verfundigt, ausgenommen David, Ezechias und Jofias. Die fann aber bas fenn, indem die gottliche Schrift ausbrudlich meldet und fundbar macht den Chebruch und Todtichlag bes David. Die Rubmlucht und Prablerei Ezechia wegen ers baltener Biftorie mider die Affprier, barum er auch mit einer ichmeren Rrantheit von Gott beimgefucht worden, ben Ungehorsam bes Jofia, wie er wider ben Befehl Gottes gegen ben Dechao, ben Egypten: Ronig, in's Reld gezogen, mit Pfeilen in ber Schlacht tobts lich verwundet, nach Jerusalem gebracht, an ber Bunde hat fterben muffen. Die benn. Die Schrift: alle Furften Ifraels haben gefundiget, außer biefe brei obbenannte: Isti tres dicuntur non pecasse, non simpliciter, sed aliorum comparatione etc. Sagt Rabonus: Diese brei haben ohne 3meifel auch gefündigt, weil fie aber nicht lang in ber Gand verharrt, fondern geschwind durch murdige Buß folche wieder ausgeloicht, welches andere Ronig Juda nicht gethan, alfo merden fie in Bergleichung berfelben fur gar feine Gunder gehalten, benn Gott ber Berr gebenft gar nicht mehr an die Gunden, bie burch frub. geitige Buß werden ausgelbicht. Bingegen aber gieben

fich ben Born Gottes auf ben Sals jene Gunber, fo Die Buß auf Morgen verschieben; benn biefe zeigen im Wert, baß fie wenig achten, ob fie bei Gott in Gnad oder Ungnad fenn, und folgsam geschieht bieß aus einer Berachtung, welche Gott jum Born und jur Straf reiget. Pharao, ber verftodte Ronig, fonnte unmbalich mehr ausftehen bie Straf ber fcbreienden und quadenden Grofche; bein vor diefen hatte er Zag und Racht feine Rube, weder bei der Zafel, meder im Bett, allenthalben wurde er' von ihnen gequalt, beffe megen ließ er Mofes und Maron gu fich rufen, mit Bitt, fie wollen doch fo gut fenn, und mittels ihres Gebets Diese verdrieglichen Froid abmenden ; gar gern, fagt Mofes, bestimme uns nur eine Beit, mann mir beten follen. Deprecamini cras, betet's morgen fur mich; gut, nach verrichtetem Gebet fennd die Frofch verfcwunden. Pharao blieb gleichwohl in feiner Balsftarrigfeit, und unterdructe bas Bolf wie guvor, bis ihn Gott in den Bafferfluthen des Meers verfenft hat. Und glaubt Ambrofius, diefe Berichiebung bes Gebets fen dem Ronig fatal geweft; benn obwohl er unmenschliche Tyrannei verübt, wie er bie neugebornen bebraifchen Anablein in bem Blug Milo ertranten laffen, wie er das judifche Bolt als verächtlichfte Leibe . eigene und Stlaven traftirt, begwegen icon langft verbient hat, bag er im Deer verfenft murbe, fo ift boch biefes nicht geschehen, bis er bas Gebet Mosts um einen Zag verschoben und gefagt, fie follen mors gen beten, benn bieß ift geschehen aus Berachtung, und fo viel gerebr: ich zweifle gar nicht, daß Gott auf Borbitt des Moss hint noch diese Plag reind von

; -

mir hinwegnehmen, aber es hat fo viel nicht gu ber beuten, es ift morgen auch fruhe genug zc.

Mein, wie wird's einen großen Berrn ober Lans besfürsten verbrießen, wenn ihm ein Sofberr und Ravalier entbieten ließ, nebft ichbnfter Empfehlung, er wiffe gwar, daß er heut jum Dienft bei hof erfcheis nen follte, er habe aber beut nicht Beit, morgen wolle er ichon aufwarten zc. Gi fo, morgen! o verfluchter Rabengesang: Cras, Cras! welcher icon viel taufend in die Soll gebracht, weil fie bei Lebezeiten Diefen Rabengesang immerder angestimmet, corvus in superliminari, ber Rab, fagt Sophonias, wird auf ber obes ren Thurschwelle ein tootliches Geschrei verbringen; mas hat der Rab ober der Thur in der Stube gu thun? ein Ranarienvogel ift icon recht, benn biefer fingt lieblich; ein Paperl im Bimmer ift fcon recht. benn Diefer macht mit feinem Gefchwat eine Unterhaltung; aber ein Rab fdreit nichts als fein vererieße lices, trauriges Cras, Cras, und gleichwohl findt et Statt und Plat im Bimmer; bas ift aber ju verftes ben bon bemjenigen Gunder, ber feine Befehrung von Tag ju Tag aufschiebt, er bort gwar beut die Stimm der gottlichen Ginsprechung: "Convertere, thue Bug, befehre bich;" ja morgen ift auch Beit; morgen ift's wieder nicht gelegen; es gibt ja noch ein Morgen, Gott tann ja borgen bis auf morgen; und diefes Morgen zieht man fo lang hinaus, bis gabling unverfes bens der Tod kommt, die Thur gum himmel verfoloffen wird, und er bleibt mit feinem Rabengefang beraus, weil er in ber Beit ber Onebe nicht bat bos ren laffen bas Seufzen ber Tauben. Go merben bann

bie Bugverschieber bem Raben verglichen, ja aber eben bas ift ein gar ubles Beiden ihres felbft eigenen Une glude, benn ber Rab hat feinen Ramen vom Raus ben und Stehlen, weil er von Matur jum Rauben geneigt ift. Sage mir einer, woher tommen bie Rab. ler= Dufaten? Untwort, aus Ungarn; benn weil bem Ronig Matthia Rorvino ein Rab den goldenen mit toftlichem Smarago befetten Ring vom Renfter ents rudt, bat er folden mit einer Rugelbuchfe erschoffen, und ben Ring wiederum befommen; ju einem ewigen Ungedenken nachmals auf die Dukaten einen Raben mit einem Ring im Schnabel bilden laffen. b. Abt Columbono bat ein Rab ben Banbicbub geftoblen; die verschobene Unbuffertigfeit hat ichon vies len nicht-allein ben emigen Mablring, fondern auch den Finger bes himmelevatere, den b. Geift, nicht allein den Sandicub; fondern auch bas Rleid ber Un= fterblichkeit, ja nicht nur das ewige, fondern auch das zeitliche Leben hinmeg genommen. Der Rab tann alfo fo zu fagen zwei Sprachen, bei fcon beiterm Wetter, wenn's ihm wohl geht, wiederholt er bas lateinische Cras, Cras; bei verdunkeltem himmel und Regenwetter fcbreit er bas beutfche Rlags, Rlags; juft alfo machen's die Bugverschieber, fo lang's ihnen wohl geht, allenthalben mohl baran fennd, da beift's: Cras, Cras, verschieben die Buß; wenn etwan trubes Wetter einer Rrantheit fie aberfallt, ba wollen fie flagen und Bufe thun, aber ju fpat, bas Cras, Cras, wird ihnen gu einem Rlage, Rlage; ben Uman um Bericht, ba er bei gunftigem Glude mit biefem Rabengesang viel Prablerei gemacht; sopud quam eitam cras pansurus sum, baß er morgen auch bei ber Rb, nigin Efther werde speisen. Ja er ift auch ben Ra, ben zu einer Speis am Galgen worden. D wie viel gibt's heut noch folche Amanes, die ber himmelöfte nigin Gnad und Gunft sich versprechen auf morgen, und indeffen sehen sie ben Morgen nicht; diese Rbnis gin hat nur die Tauben lieb, aber nicht die Raben.

Dem königlichen Mundbaden hat nur von den Raben geträumt, und Joseph sagt ihm vor, bas sen ein übles Zeichen, denn es warte der Galgen auf ihn, an welchem er nach drei Tagen wird gehängt werden. Wer sich aber von Raben träumen läßt, der sehe zu, daß ihn nicht auch treffe die trauervolle Sentenz des heil. Gregorii; zur Zeit der Angst hort Gott desjenis gen Geschrei nicht, der zur Zeit der Ruhe die Stimm Gottes nicht gehört hat.

In Betrachtung beffen haben fast alle blejenigen, so in dieser Zeitlichkeit gefündiget, anjego aber in der gludseligen Ewigkeit sich befinden, frühzeitig zur Buß gegriffen, und selbe keineswegs verschoben. Abam und Eva, unsere ersten Eltern, haben gefündiget, aber gar bald ihre Schuld erkennet, sich wiederum zu Gott bekehret, ihre Sund beweinet, und Buße gethan ihr Lebenlang. David und Bethsabea haben gesündiget, aber auf das Zusprechen ihres hofpropheten Nathau einmathig auf die Bruft geschlagen, und Buß gethan. Petrus und Magdalena haben gesündiget, aber nicht lang in der Sund verharret, sondern bald ihre Sunden beweinet dis zum End ihres Lebens. Augustinus, mein heiliger Bater, und Guiselmus, herzog aus Ugustanien, haben gesündigt, aber zu solcher Zeit dem

Sundigen ein End gemacht und fich bekehret, ba fie noch hatten fundigen konnen.

Theodosius und Otto, beide romische Raiser, has ben gesundigt, aber bald barauf einen schlechten Pilzgrimerod angezogen, mit bloßen Fußen Wallfahrten gangen, bei'm ersten Eingang in die Rirche mit haufig absließenden Bußadhren sich auf die Erde niedergewors fen und Jedermann um Berzeihung gebeten.

henrifus, der andere Konig in England, und S. Wendo, Konig in Danemark, haben gefündiget, aber nicht lang hernach in einem harenen Bußtleid ihre Sunden beweint; der Erste von mehr als achtzig Monchen in der Kirche sich mit Ruthen und Geißeln schlagen lassen; der Andere aber sich vor der Kirchensthur niedergeworfen auf seine Kniee, und mit weinens den Augen von dem Bischof Verzeihung seiner Suns den begehrt.

Maria aus Egypten, Lais und Pelagia, Mars garitha Cortona, Afra und Theodora, mit vielen taus fend andern schandlosen Sunderinnen waren unfehlbar in die Holl verstoßen, zu den ewig brennenden Feuers flammen verdammt worden; weil sie aber fruhzeitig Buße gethan, und sich bekehrt, sennd sie im himmel.

Ich entfetze mich schier zu erzählen, was der heil. Brigitta von Gott ift geoffenbaret worden, daß namlich zweierlei Gattungen der Menschen auf der Belt leben, Gunder und Unschuldige; diejenigen, so in der Unschuld von dieser Welt abscheiden, sennd des himmels schon vergewißt; die Gunder aber, wenn sie sich nicht fruhzeitig bekehren, stehen in hochster Gefahr, ben himmel zu erlangen; darum horte Brigitta die

Abrah. a St. Clara fammtl. Berte. IX. 17

Teufel auf diese Beis rufen: Wenn jene Kreatur, die Gott vor Allem lieb bat, nämlich die Jungfrau, so ihn gedoren, hatt tobtlich gesündigt, und ohne herzliche Buß und ernstliche Bekehrung zu Gott ware geistorben, wisse, daß die gottliche Gerechtigkeit ihre Seel niemals hatte in den himmel eingelassen, sondern sie mußte mit uns, als den großten Feinden Gottes, gepeiniget werden. Wer derohalben bei Gott will Gnad sinden, der hut sich vor der Raben Gesang: Cras, Cras, und sen kein Morgenlander, nach Anweisung des obschon heidnischen, doch weislich rathenden Poeten Martialis, da er sagt:

Non est, Crede mihi, Sapientis dicere, Vivam, Sera nimis vita est Crastina, Vive hodie.

## Das ift:

Der Tag geftern vergangen Ift nunmehr nimmer bein: Mit Morgen barfft nicht prangen, Es pflegt ungewiß zu fenn. Denn Gott fann bald verschaffen, Dag du in biefer Racht Berbeft auch in bem Schlafen Gabling jum Tod gebrachf. Sent folift bu bich befehren, -Ergreif' bie Gelegenheit, Sonft wirft bu bich gefähren, Und bringen um bie Beit. Beut laffe ab von Gunden, Da bu noch auf ber Belt; Die Beit gur Bug taunft finden, Morgen ift's vielleicht gefehlt.

## Um Fest bes heiligen Apostels Matthia am Faschingstag.

Wie follt fich St. Matthias Bergleichen mit bem Weinfaß?

Seut ift ein Tefttag und Fregtag, beut werben verehrt ihr amei, ein driftlicher Streiter und ein Barnbauter, beut celebrirt man einen Evangeliften und einen Buften, heut wird begangen Matthias und Matho, beut fommen gusammen ein Taufer und ein Saufer, heut findet man mit Ginem Bort in der fatholischen Rirche bas Seft eines glorreichen Apostels Matthia, und in der Welt bas Reft Bacchi; benn die Sagnacht, oder beffer zu reden gafinacht, wird auf Lateinisch genennt Bacchanglia, fo da berrührt von bem Baccho, welcher bei benen Alten fur einen Gott bes Beine gehalten worden; beffentwegen die Kaßnacht eigenthumlich folle beißen Safinacht wegen bes Weinfasses Bacchi. Nun ift die Krag, wie sich biese zwei zusammen schicken Matthias und Bacchus? ba antworte auf bas Allerbeste und Bolltommenfte, benn wo Bacchus ift, ba foll nothwendig Matthias babei . fenn, und ift Matthias nicht, fo ift nothwendig Matho, das ift, Matthias heißt und wird verdolmeticht flein, Bacchus beift auf Deutsch Bein, wo nun ein Bein ift, dort muß flein fenn, flein, wenig, muß flein bergeben, fonft macht einen ber Wein zu einem . Mas tho, ju einem Marren. Gefund ift ber Bein nach aller Medicorum, Galeni, Sippotratis und Diosforibis Meinung, daher auch ber h, Apostel Paulus seinem lieben Junger Thimotheo gerathen, wie in der erften

Epistel am 5. Rapitel gu feben: "Utere modico vino propter Stomachum, er foll Wein trinten, es foll aber Matthias babei feyn, bas flein wenig, Modico. Seilfam ift ber Bein, beffentwegen ber gefroute Barfenift Das vid ihm das Lob gibt: "Vinum lactificat Cor Hominis, ber Wein ergogt und macht frbblich bas Berg bes Menichen; und auch nach ber allgemeinen Gund: fluth, fo einem Saubad nicht ungleich, ber burch ben Mund Gottes gerechtfertigte Doe jum Allererften ben . Weinftod gepflangt, und alfo ber erfte Sauer geweft, und ber Allererfte, fo fich im Wein einen Raufch getrunten; ja ichreibt überdieß Joannes Chrpfoftomus, tag Doe burch Gingebung Gottes mohl habe gewußt, baß ber Bein einem die melancholischen Rucken vertreibe, und bas Berg erquide, barum babe er benfels ben getrunten, weil er etwas icon alt und berbroffen mar. Muslich ift ber Wein, Urfach beffen bat ber Cobn Gottes fein allererftes Mirafel und fictbares Bunderwert gewirtt an diefem Gefchopf, indem et ju Rana in Galilaa aus Baffer Bein gemacht, bamit nachher biefer Bein bie Gaft in gutem Krieben und Ginigkeit erhielte: benn mofern ber Berr ben Wein nicht vermehrt, mare zweifelesonder Wein ab. gangen, und alfo die Gaft Urfach gehabt ju fcmab: len und murren, mas das fur ein Rudeldrucker, ber Bausvater, wie ift ber Wein bei ibm fo gab. Beilia ift der Bein, derenthalben Gott felbften befohlen, baf ibm folder in bem alten Teftament folle geopfert merben.

Und in bem neuen Teftament hat er ja bas' bochfte Gebeimuif bes Altars, fein koftbarftes Blut,

unter ber Geftalt bes Weins eingestellt, auch in Beibung ber Rirchen und Altare Die romifch = fatholifche Rirde gewohnlich braucht ein Baffer, barunter fie Salz und Wein mifcht, gewiffer Geheimniffe halber. Sinnreich und gescheid macht ber Bein, beffentwegen Adrianus Joan. - ein Emblema ober Sinnbild vorges ftellt, in welchem ju feben mar Bacchus, ber Deine gott, mit Rlugeln, und ftund dabei geschrieben: "Vinum Ingenii Comes," auf Deutsch: "ber Wein macht gescheibe Ropfe;" und jener nicht unweif gerebet : "Quando bibo Vinum, loquitur mea lingua latinum, quandó Cerevisiam, tunc loquor stultitiam, wenn ich trint Bein, red ich fein Latein, trint ich aber Bier, red ich narrisch bafur." Der Wein ift fostlich, Gott und ber Belt, dem himmel und ber Erd, bem Leib und ber Geel nuglich, baber nicht umfonft der Wein von den Beiligen: Bilimaldo, Martino, Mifolgo, Eberhardo, Gallo und andern Beiligen Mirafulos ver= mehret worden; aber dem Barcho muß Matthias que gefellt fenn, bei'm Bein muß Matthias fenn, bas ift wenig, flein, fleine Quantitat, fleine Maag, fleine Trinfer, nicht große Saufer, ein fleiner Rausch, ber geht jum birn binein, mo man aber ben Bein uns maßig trinkt, und nicht ift Matthias, fo wird unfehle bar Matho ba fenn; baber ift Bacchus aller Marren Bater und Gevatter, aller Marren Rubrer und Regierer, aller Marren Meifter, und nichts ift in ber Belt, bas mehr Rarren macht, als Bacchus, wenn Matthias abgeht.

Bas mabrt am langften in der Belt? die Bahra beit, warum? man braucht's nicht oft, und braucht

man's, fo ift man nicht angenehm. Dief bat vor allen andern erfahren der heilige Joannes der Zaufer: biefer Borlaufer Christi that alleweil in Die Dhren Berodis das unangenehme Liedl fingen: non licet es ift bir nicht erlaubt, beines Bruders Beib, es gebort bir nicht : wem mar verbrießlicher biefe Mutete, als beie bigbi, bem unverschamten Rebeweib? bamit fie benn mochte folde verbriegliche Mufit aus bem Beg raumen, buntte ibr nichts ratbfamers, als Roanni bie Sangerftraße, will fagen, feinen Sals, aus dem er biefes non licet ftete gefungen, ju verftopfen mit bem Tod, suchte alle Gelegenheit, et non poterat, und fie fonnte aber nicht; ob fie ichon die rechte Sand bes Ronigs mar, und fast Regentin in Allem, fo fonnte bennoch nicht, non poterat; benn Joannes ber Prophet ganglich wegen feines munberbarlichen Lebensmantels angenehm mar bei Berode, mufite deffent= wegen die Gelegenheit erwarten, foldes ihr langwieris riges Borhaben merfitellig zu machen, mann ift aber Die Gelegenheit? mann? dachte Berodias, bamale, wenn Berodes ber Ronig einen folchen Raufch bat bom Bein, daß er

Einen Rachlofen für ein Bierglas, Einen Mohlfact für ein Beinfaß, Einen Rerichbaum für einen Befenftiel, Einen Flederwisch für eine Biudmühl, Eine Rat für eine Bachtl, Ein Start für eine Schachtel, Ein Sachbrettl für einen Löffel, Den Sauft für'n Seoffel,

anschaut, bazumal ift Gelegenheit, wenn ihm die Ausgen glangen wie ein glafener Bammesluopf, wenn ihm bie Bangen aussehen wie ein preußisches Leber, wenn ihm bas Maul saffert wie ein schmutziger Schaumslöffel, wenn ihm die Sand zittern wie ein Schweif von Bachstelzen, wenn ihm die Fuß wanten, wackeln, wie eine schwache Hafelnußstaude, dazumal wird Geslegenheit senn, wenn herodes wird ein Narr senn, wann wird aber bas geschehen, wann?

Markus der Evangelift am 6. Kapitel erzählt, daß Berobes an feinem Geburtstag habe ein ftattliches und tonigliches Banquet angestellt, wobei die vornehms ften Furften und herry in Galilaa erschienen, ba ift's Saufen angangen in Gesundheit Herodis, vivat Herodes! nach ber Ordnung, binum, berum, lag umber= ' geben, holla, ichent ein ben fublen Bein, proficiat, laft une luftig fenn, ba haben fich die Gaft angefof: fen, årger als ein Badichwamm; damit aber Bachus nicht allein ware, ift auch die liebliche Mufit nicht abgans gen, bei der die Tochter Berodiadis hinein getreten, alfo fcon und zierlich getangt vor Berode bem Ronig, bag er fich barein vergafft, verafft, verliebt, ju ibr ges fprochen: begehr von mir, was du willft, fo mill ich's bir geben, ja er ichmur einen Gib, mas bu bitten wirft, das will ich dir geben, wenn's auch die Balfte meines Konigreiches mare, fie aber begehrte aus Uns. trieb ihrer gottlefen Mutter bas Saupt Joannis in einer Schuffel, welches ihr bann erfolgt ift. 3ch laffe. einem Bescheidenen-diese Geschicht wohl ermagen und frage ibn, ob nicht Berodes ein großer Marr geweft. nicht deffentwegen, bag er Joannem enthaupten laffen, benn ber mar ein armer Ginfiedler, aber baß er um den Zang einer fo jungen Bettl ein halbes Ronigreich

anerboten, das ift nie erhort worden, fo lang bie Belt ftebt, um einen Tang ein halbes Ronigreich!. ei fo tang! muß ein Bot eine gange Deil laufenam einzige 6 Rreuger, und bu mit wenigem Serumfbilm gen ein balbes Ronigreich! ei fo tang! muß ein Col bat Lag und Racht marichiren, und geben ibm feine Officier taum einen Grofchen, und bu ein balbes Ros nigreich! ei fo tang! um etliche Sprung thuft beine Ebr vertangen, baft feine mehr! ein Anab mit fieben Jahren wird mir gestehen, daß ber Ronig Berobes ein Marr geweft, größer ale ber Riefe Polyphemus, und mar murdig, daß man ihm mehr Schellen anges bangt, ale ein Gelaut hat am einem Schellenschlitten. Marum aber ift Berodes ein folcher Rarr, mer bat. ibn zu einem folden gemacht? mas? bas Glas, ber Bein, ben er getrunten, und Bacchus, und ift Dats thias nicht babei gewest, ber unmäßige Trunt Bacchi hat ihm die Bernunft genommen, daß er nicht gewußt, mas er rebt, ein lauter Marr, bas bat ber Bein, baf er einen fann jum Marren machen, wilbe Rarren, Saus narren, grobe Marren, Beibernarren, Dabernarren, Stodnarren, Riehlenarren, unfinnige Rarren, fromme Marren, Spottnarren, gornige Marren, Teufelenarren, garftige Marren, allerlei Marren macht Bacchus obne Matthia, macht ber Wein, wenn men unmagig fauft binein.

Bu Strafburg ift auf ben heutigen Tag ein Daus, bas heißt man bas Schiff und beffentwegen: benn' vor gar vielen Jahren mar, baß in bemfelben etliche junge Gefellen eingekehrt, bie haben bergeftalt ftart gefoffen, baß ihnen allen bas hirn verrudt, und, weil alles mit

ihnen um und um gangen, haben sie nicht anders bermeint, als sey das haus ein Schiff, welches von den Mellen also getrieben wurde und zu Grund geben wollte, seynd bessentwegen an, wersen allen haubrath, Bett und Tisch zum Fenster hinaus, vermeinend, das Schiff sollte durch Ausleerung der Dinge etwas ges lenkter und geringert werden, sie soynd dessenthalben auf der Erd gelegen wie die Gerberhund, und als die Leut herbeigelausen wegen dieser Narrheit, seynd sie ihnen zu Füßen gefallen und haben's angebetet, versmeinend, es seyen Wasserghtter, gebeten, sie wollton ihnen doch zum Gestad helsen. Erst nach drei Tagen hat diesen der Rausch ausgeraucht; die auf den heus tigen Tag heißt man das haus beim Schiff. Das seynd mir Narren gewesen!

Graf heinrich von Gorz hat seine Sohn bei Mitternacht aufgeweckt, und selbe gefragt, ob sie nicht dursteten. Wenn sie nun voll des Schlafs nicht trins ken wollten, wurde er hierüber zornig, und that ihnen den Wein mit Gewalt eingießen, und da sie denselben wieder von sich geben, zu seiner Frau Gemahlin sagen, und sie einer Untreu bezüchtigen, als habe sie mit einem andern zugehalten, folgends seven diese seine Shu nicht, aus Ursach, weil sie eine gauze Nacht ohne Durst schließen. Das ist ein versoffener Nare, wenn er auch noch einmal ein Graf war, gewest!

Den Menschen sennt sonft drei Erunt erlaubt, einer zum Durst, ter andere zur Lust, ber dritte zur Fröhlichkeit, was drüber, bringet Erunkenheit.

Das geschieht aber bei jetiger Welt gemeiniglich.

und berühmt sich mancher noch, wenn er tapfer faufen kann, welches Augustique, mein heiliger Ordenspatriarch, wehemuthig bedauert und sagt: bibunt ad mensuras sine mensura, das ist: sie trinken mit großen Maagen ohne Maaß. Das konnen die Soldaten meisterlich. Auno 1551 lagen zu Reutlingen 400 guilchische Reiter im Quartier, darunter zwei mit einander um die Wett von 10 Gulden getrunken, da dann einer 27, der aus dere 23 wurtembergische Maaß gesoffep.

So hat bei eines Evelmanns hochzeit vor etlichen Jahren ein Diener inner wenig Stunden 18 Maaf gu fich genommen.

Der elchingische Sekretarius referirte Anno 1625 ben schwäbischen KreiesStanden unter andern Beläskigungen, so die Soldaten dazumalen verübt auf den Tag zu Ulm, daß ein einziges Soldatenweib in einem elchingischen Dorf 14 Maaß Wein ausgerrunken habe. Das heißt gesoffen!

Ge ist mahr, was Laertius geschrieben, daß an dem Weinstod drei Reben wachsen, eine sey für die Wolliste, die andere g'hore für die Bollheit, die dritte mache einen zum Narren. Es ist noch wahr, was Cornelius a Lupide geschrieben, daß die alten Romer geglaubt: Noa, wie er den Weinstod pflanzt, habe er das Blut von vier Thieren genommen und densels ben damit begossen, nämlich von einem Affen, von einem kowen, von einer Sau, von einem Lamm, anzuzeigen, daß der Wein, unmäßig getrunken, vielerlei Narren mache; possische Narren wie die Uffen, zornige Narren wie die Löwen, wilbe Narren wie die Sau, fromme Narren wie ein Lämml; es bleibt

mahr, mas Augustinus, ber große beilige Rirchenlehrer und Bater gefdrieben, mo Bacchus ift und Matthias nicht, ba ift ebrietas, die Bollheit, da ift eine Mutter, aber ibre Rinder beigen Lafter, die Bollbeit ift eine Burgl, aus biefer machet alles Bofe, fie ift eine Entruftung bes Saupts, fie ift ein Untergang ber funf Ginne, fie ift ein Schifforuch ber Unschuld, ift eine Berschwenderin ber Beit, ift ein Schandfleck der Ehr, ift eine freiwillige Marrheit undUnfinnigfeit. Wahr ift, mas jener von bem Bein geredt: ich Baffer barunter, fo ver-Dirb ich ibn, ichatt ich feines barein, fo verbeibt er mich und nimmt mir meinen Bit; diefe zwei Uebel folgen allezeit bem Wein auf'in Ruf. Bahr ift und bleibt mahr, mas jener fowohl im Latein als Deutsch verfaßte Bers bem Baccho dedicirt, und unter andern biefes barin : Bacchus fates combibonum, et amator histrionum, vina da moerentibus. Bacchus ift ein Gott ber Saufer und ein rechter Narrentaufer, der gibt Wein, fo traus ria fenno.

Aus ber heil. Schrift lies von bem reichen Praffer Luca am 16. Rapitel, dieser evangelische Maler
stellet die Geschicht also vor: Es war ein reicher Mann,
ber kleidete sich mit Purpur und kostlicher Leinwand,
et epulabatur quotidie splendide, und hielt alle Tag
khstliche Mahlzeit; es war auch ein Bettler mit Namen Lazarus, der lag vor seiner Thur, war voller
Geschwur und begehrte sich zu sättigen von den Brosamen, so von des Reichen Tische sielen, niemand aber
gab sie ihm, sondern die Hund kamen und leckten seine
Geschwur; es begab sich dann, daß der Arme starb
und ward von den Engeln in Abrahams Schoos ge-

tragen, es ftarb auch ber Reiche und wurde in bie Solle begraben, ale er nun in ber Qual und Dein war, bub er feine Augen auf und fab von gerne Abras ham und Lagarum in feiner Schoos, begehrt Unfangs ber durftige Bruder nur biefes: Lagarus foll ben Ringer eintunten, ibm auf feine feurige Bung nur ein Erbyft laffen fallen; gelt mein Darr, batteft bu jest nur basjenige, mas bu nicht gewollt und beine Lafeien ausgesoffen. Abraham, der fonft gar freigebig mar, gu trinten aber wollt er ihm nicht geben, gibt ihm gur Untwort, gebente, mein Sohn, bag bu Gutes ems pfangen in beinem Leben, und Lagarus bat bagegen Bbfes empfangen, jest aber wird er getrbft und bu geveiniget. Nachdem foldem reichen Praffer biefe Bitt bon dem Abraham ift abgeschlagen worden, fo reicht er noch eine Supplifation uber, mein lieber Bater Abraham, ich habe noch eine Bitt, fend und fchide ben Lagarum in meines Batere Saus, benn ich bab noch funf Bruder, bamit er's ihnen anzeige, baf fie nicht auch kommen an diefes Ort, wo ich bin. Allbie fragen und ermagen wohl die Ausleger ber gottlichen Schrift, warum boch biefer verdammte Braffer in ber Soll begehrt und gebeten von dem Abraham im Sims mel, ben Lagarum ju ichiden in bie Belt, bamit er feine Bruder ermahne, warum begehrt er nicht felber foldes in eigener Person zu verrichten? es ift nichts Nenes, bag burch Bulaffung Gottes bergleichen Bollens Larven, den Lebendigen auf ber Belt erschienen, batte er gebeten: mein Abraham, mein beil. Bater, bring mir's bei Gott aus, daß ich nur eine halbe Stund moge aus der Soll zu meinen Brudern, ich will fie

treulich erinnern, daß sie nicht also gottlos leben wie ich. Dieser reiche Prasser hat nicht also gebeten, sons bern begehrt anstatt seiner den Lazarum zu schicken, benn (dachte er) thate ich ihnen erscheinen, so wurden sie mir nicht glauben, denn ich habe alle Tage gefressen und gesoffen, epulabatur quotidie splendide, hab alle Tag einen dicken Rausch gehabt, und ich bin in einem Rausch auch gestorben, wenn mich also thaten meine Brüger sehen, so glaubten sie nit, sondern wursten sagen: der Narr ist noch rauschig, er redt als wie ein Narr, er hat niemals bescheid geredt, bescheid ges lebt, sondern allzeit toll und voll; also bekennt's der reiche Mann in der Holl, daß der Wein einen zum Narren macht, wenn er unmäßig getrunken wird, wenn Matthlas nicht dabei ist.

Der Wein ist eine Medicin, wenn er aber ohne Manier genommen wird, ist er Gift. Der Wein ist eine Erquidung des Herzens, wenn er aber unmäßig ges noffen wird, ist er ein Tod der Scelen. Der Wein ist ein Spielmann des Gemuths, wenn er aber häusig genommen wird, ist er ein Räuber der Reinigkeit. Der Wein ist ein Geschöpf Gottes, so da gut, wenn er aber ohne Maaß getrunken wird, ist er ein Geleitsmann und Wegweiser zu der Joll. Der Wein ist ein Lebenssakt, wenn er aber in der Menge braucht wird, ist er ein Trankl des Tods. Der Wein ist ein Ausschaft des Menschen: Aqua vita hominibus vinum insobrietate, Eccl. 31, 32. Der Bein vergleicht sich wohl mit dem Leben der Menschen, wenn er mäßig getrunken wird.

Nicht aber ein folder Aufenthalt, wie es jener Saufer probirt, ein Bechbruder, ber ag auf einen Safts

tag febr viel Gier und trant barauf nicht wenig, als er nun in die Luft tommen, flieg ibm ber Bein in Ropf, daß er taum mehr auf ben Rugen fteben tonnte. Die ihm foldes fein Freund vorbielt, fcau, fcau ber volle Marr: ich weiß nicht, fagt ber Bolle, ich febe wohl, daß das Sprudwort falich ift, bag nams lich ein Gi und ein Glas Bein einen 24 Stund ers halten tonne; nun habe ich uber 15 Gier gegeffen und ein und breifig Glafer Bein trunten und taun mich boch taum erhalten. Mein Narr! ber Bein ift Aufents halt des Lebens, wenn er maßig genommen wird, fonft ift er eine Schwächung bes Leibs. Der Bein ift ein Bad, mit welchem die Traurigfeit wird abgewaschen, menn aber zu viel genommen wird, fo ertrantt er bie Tugenben, ber Dein ift beschaffen wie bas Baffer, mit bem ber Gartner pflegt Pflangen und Blumen gu fprengen, wenn er wenig fprigt, ift bero Aufuahm, wenn er aber gar ju viel gießt, fo verfaulen's, alfo ift der Bein nach bem Brauch. Der Bein ift ein Rammerheiger des falten Leibs, wenn er aber gar gu viel genommen wirb, ift er ein Brenner und gundt Benus-Rlammen au. Der Wein macht bas Ingenium und Berftand flar und hell, wenn er aber gu viel upd ohne Manier genoffen worden, fo heft er an bas birn eine Schelle, eine Marrenschelle; ber Bein macht bes fcheid, wenn aber Matthias nicht babei ift, verurfacht er große Rarrheit.

Narren macht ber Wein; von einem bergleichen lies in P. Engelgrave, ben aber fein Beib ausbundig befehrt, biefer war ein berühmtefter Aftrologus, ich will fagen ein fternvoller Saufer alle Zag, fein Gesicht

war alleweil wie ein Reibstein auf bem Binnober ges rieben, und tonnt man diefen recht einen Ergfaufer nennen, weil er ein Geficht hatte wie eine Erzgrube, in ber man Metallfupfer grabt, diefer Bruder befprengte fich alle Zag mit bem Bacchi-Beihbrunn bergeftalten, als mußte er jederzeit gerlechfen, wenn er nicht naß batte; indem er nun einmal betrunten nach Saus fommen, hat er gewuthet, getobt, geschrieen, geworfen, gefchlagen, gebrullt, gebonnert, gehagelt, geflucht, als mar er ber Juviter felbft. Bas muß ein Beib thun . mit und bei einem folchen vollen Rarren? Diefe, in= bem fie lang und viel Beit folden ichlemmerifchen Befellen erduldt, erdenkt ein Mittel, das ihr, zweifle gar nicht, Gott eingeben. In berfelben Stadt, mo fie, wohnte, ba mar ein Bruberhaus, in bem man pflegte arme Leut, wie auch die Marrifchen und Unfinnigen, einzusperren, wie nun auf eine Beit dieser Bechbruder tell und voll nach Saus tommt, auch endlich nach unfinnigem, gewöhnlichem Tumult eingeschlafen und befoffen, ruft fie vier Spitaler und befiehlt ihnen, Diefen ihren in Wein und Schlaf versenkten Maun famt bem Unterbett in's Spital ju' tragen und alldort in eine Marrenzell einzusperren; die thun's, weil fie mohl' wußten, nicht umfonft, und bamit fie ibm befto mehr feine Unfinnigkeit zeigen konnte, bat fie ein Narrenfleid wie man im Sasching pflegt immer zu erdenken, und Rappen mit fich genommen und neben ihn gelegt, ber. nachdem er ben diden Raufch ausgeschlafen und fich die Saar auf dem Ropf geschwollen wie einem irris gen Rabian, greift er um, ichaut um, wo er boch mare, lauft-gur Thur, gum Fenfter, fieht, daß alles mit groBen eifernen Gittern verfchloffen, hieruber fieht er am bere Narren und unfinnige Leut aus bem Rotter bins aubsehen, fangt beffentwegen an jammerlich zu fcbreien und zu muthen, aber umfonft; niemand wollt ibn bis ren; ber arme Darr mochte ichier erfrieren, mußte alfo Noth halber das Marrentleid anlegen, ju Mittag brachte man ihm wie andern Narren auf ber Seite etwas Meniges zu effen, einen Becher Baffer, meiter nichts. ber lamentirt, protestirt, blasphemirt und fupplicit um aller Gotter willen, man foll ibn laffen mit feinem Beib reden, die fagten bald, fie mare nicht gu Baufe, . bald mar's von einem andern Geschäft verbindert, ende lich fagten's, wie daß fein Beib nichts mehr wolle gu ichaffen haben mit einem narrifden und unfinnigen Mann. Der lettlich ift in fich felbft gangen und um Gottes Barmbergiafeit gebeten, man wolle ibn boch frei und los machen, er wolle die Beit feines Rebens nicht mehr fich voll trinfen, er febe nun mobl, baf ibn Gott und fein Weib gerecht ftrafen als einen Marren. Weil er nun fo gute Saiten aufgezogen und gulbene Berg versprochen, ift er'frei gelaffen worden und bie übrige Beit feines Lebens bergeftalten bes Beine fich enthalten, daß er nimmermehr eine Unmaßigfeit in bemfelben begangen, hat fich gefürchtet, er mochte wies derum in das Rarren-Logement gesperret werden, bat allzeit zu bem Bachum Matthiam geftellt, bas ift flein und wenig, hinfuran ertennt, bag ber Bein, unmaßig getrunten, aus dem Menfchen ein Bieb, aus einem Weifen einen Thoren, aus einem Gugel einen Teufel, aus einem gamm einen Lowen, aus einer Blume einen Anopf, aus einem Bescheidenen einen Marren

mache, hat endlich bestätigt, daß Bacchus ohne Matz thia eine Ursach sen alles Uebels, und daß die unmäs sigen Saufer sich und Gott, die Natur und der Natur Schopfer bochstens beleidigen, nicht weniger sündigen als jene hebraer, so dem vermenschten Sohn Gottes Gall und Essig zu trinken geben an dem Stamm des heil. Kreuzes.

Bon bannen ichreibt alfo ber gelehrte Galatinus, . baf bei ihnen fene der Gebrauch geweft, den Malefige Berfonen, die jum Tod verurtheilt worden, guten Bein ju trinfen ju geben, und folchen Bein pflegten gemeiniglich die vornehmen jubifden Frauen ben armen Gundern zu bringen, famt einem Pulver von gemiffem Beihrauch, von dem fie mehrentheils von Sinnen fommen, bamit fie die Schmerzen befto leichs ter fonnten ausstehen, also ichreibt Galatinus, baß reiche, fromme und gottselige Frauen, beren eine große Babl mar, fo mit Chrifto bem Beren ein Mitleiden trugen, beren mehr als jegiger Beit anzutreffen, ben beften und foftlichften Wein genommen und felbigen ben Goldaten geben, bamit fie 3hm, Chrifto bem herrn, vor feinem Tob follten gu trinfen geben und laben. Diefe Rerterinecht aber maren verfoffene Bechs Bruder, darum ben guten Bein felbit ausgesoffen und nachgebende Chrifto bem Gobn Gottes feinen Durft mit Gall und Effig ftillen wollen: Bonum igitur vinum. sennd die Worte Galatini, Domino Jesu Christo missum aliisque cum eo crucifigendis antehoc Judaei biberunt; nicht weniger thun alle biejenigen unmäßigen Saufer, ale biefe graufamen und tyrannifchen De braer, fo ben Sohn Gottes peinigten, auch feinen au-

7.5 \*\*\*

bern Lohn zu gewarten, benn biefe bebraifchen Lotter, Anecht.

Bacchus ohne Matthia ift eine Urfach alles Uebels. Ber hat Noe, ben fouft ehrbaren Altvater, fcant. lich entblot? Bacchus der Wein.

Wer ift Ursach gewest, bag Loth, ber sonft gerechte Mann, bem bas geuer zu Soboma nicht geschatt, boch ihn bas Benus: Feuer gebrennt, eine so schahliche Blutschand und Sund begangen? Bacchus ber Wein.

Wer hat's gemacht, daß Benadab, Konig in Sprien, mit vielen Kriegeleuten von etlichen wenigen jungen Gesellen ift in die Flucht gejagt worden? Bacs dus der Wein.

Wer ist gewest, ber jenen ftarten holofernem unter bie hand einer schwachen Frau Judith gebracht? Bachus ber Wein., Judith 13, 4.

Wer hat's gemacht, daß über die Rinder Job bas Saus eingefallen und ihnen zu einem Todtenhaus worden? Bacchus der Wein.

Bacchus der Wein hat gemacht, daß Alexander Ive Mann eine schlechte hoffnung der Seligkeit hins terlassen, dieser war vor vielen Jahren Probsteis Bermalter allhier zu Wien, nachdem er mit Tod abganzen und ihm die herrn Kanonici den dreißigsten geshalten bei St. Stephan, ist ein Priester in den Probsteller gangen, auch ein durstiger Bruder, der hat gesehen, daß Alexander der verstorbene Probst von einem Faß zum ansedern gangen, hat sich dessentwegen geschwind aus dem Reller begeben in die Kirche St. Stephan. Ihr Persen Kanonici, was thut ihr viel dem Alexander Besssugunß halten, er sauft und ist lustig in seinem Ges

wolld-Reller unter ber Erde, und ihr singt ba, baß euch der Durst mochte umbringen, also schreibt Aeneas Sylvius lib. 1. Comment. Ger. Alphons.

Bachus ber Bein hat gemacht, daß jener Jungling, von bem die Annales Societ. schreiben, vor nicht vielen Jahren in einem Birthshaus schon ziemlich bezecht und so narrisch worden, daß er in Gesundheit feiner Liebsten trunken, hernach das Glas um und um zerbiffen geschluckt, geschwind darauf gestorben und verdorben.

Bacchus der Wein macht aus Frommen Bbfe, aus Schwanen Raben, aus Reichen Arme, aus Gefunden Kranke, aus Schonen Schandliche, aus besicheitenen Narrn, Narrn über Narrn. Ebrietas est voluntaria insania.

Bacchus der Bein macht, Sau-Narrn. Ber weiß wo die Donau entspringt? Die Donau hat ihren Urs forung zu Don: Eichingen unfern von Schaffbaufen. ift anfänglich ein fleines Ernftallenes Bachl, daß bie fleinen Anaben darin pflegen zu fpielen, barnach machet fie alleweil mehr und mehr, ju Ulm ift's icon fciffreich, nachgehends machet's von einem gluß zum andern, endlich, nachdem's gang groß einen Rluß burch Schmas benland, burch Bavern, burch Defterreich, burch Ungarn, Diefer Rlug Donau machet alleweil mehr und fauft ans bere Blug, ben Led, die Sfar, den Inn, die Drau, bie Salzach, wenn er alfo gnug gefoffen, fo fommt er endlich in Ungarn in ben großen Bluß Sabus, bas heißt auf beutsch die Sau; wie die Donau, fo fennd biejenigen, welche gern Bein trinken, erftlich trinken's ein Glas por Durft, barnach ein Glas vor

G'fpag, alebann ein Glas gur G'funbheit, alebann wieder ein Glas zu einer andern G'fundheit, ba machet bas Reuchten und Reten bergestalt, bis biefer vom Berftand fommt, und wird ein Marr, nach dem fauft er noch mehr, nimmer gnug, wie die Dongu, bis er endlich in die Sau fommt, und wird ein Saunarr braus, als wie berfelbige, ber hat mehr trunken, als er vonnothen hatte und ertragen fonnte, ba ibm nun bie unterschiedlichen Bein, fo er getrunten, im Dagen aufrührisch worden, forderte er noch einen Trunt und fagt: ich muß biefe Bein mit bem Trunt wieder mit einander vertragen, weil er's aber baburch nur arger gemacht, fagt er, wenn ihr untereinander feinen Rried wollt geben, wirf ich alle mit einander jum Renfter Mein Saunarr, bu wilder, bor ein wenla, wie man den Bein muß trinken! iconinft du bich nicht. daß du babjenige Rleinod, welches Gott ju feinem Ebenbild erschaffen und gemacht, in ben Roth wirfft und barin malgst wie eine Sau. Schämft bich nicht, bag bu ben Berftand, an bem bich Gott allein von allen Bestien unterschieden hat, und geben, bag bu Gutes und Bofes weißt von einander zu unterscheiben. alfo viehisch in ein Beinglager eintunteft, icamft bic nicht, wenn bu basjenige lieseft bei bem beiligen Chrysostomo: Ebrietas hominem bestiis assimulat. et illis viliorem reddit, ber unmäßig geschludte Bein macht aus bem Menfchen ein Bieb, und alfo mibers ftrebft bu bem Billen Gottes, ber bich erschaffen bat gu einem Menfchen, bu aber beffen Billen bich wibers. feteft, und bich aus einem Menfchen gu einem Bieb macheft, je arger und geringer, lerne ein wenig, wie

man muß bem Baccho Matthiam zugefellen, wie bu follft ben Bein gebrauchen.

Der heilige Gregorius Nazianzenus fdreibt in Orat., wo bas Wort lateinisch propinare, und auf Deutsch, bringen, ich bring bir's, hertomme. Bor Beis ten, fcbreibt er, haben die Ronig biefen Brauch gebabt, daß fie einen Becher ließen einschenken, ein mes nig baraus trunfen, und nachmals bem andern bracht, als einer dem andern, und alle an bemfelbigen Ort aus bem Becher getrunten, wo ber Ronig trunten; diefer Trunt wird genennt amoris poculum, ein Liebse trant, wie bann von dem großen Ronig Alexandro ges fdrieben fteht, als er gried gemacht mit bem Perfiaper Maduro, daß aus einem Becher gooo trunfen, einer dem andern bracht immer ohne einzigen Schas ben, bas war bei ihnen propinare, bringen; jest ift bringen, propinare, andere, jest ift's umtehrt, bore haben aus einem Becher breibundert und und vier einen Trunk gethan, jest thut einer 304 aussaufen, meldes alles wider des heiligen Apostel Pauli Rellerregel ift, indem geschrieben: Utere medico vino, brauche ein wenig Wein wegen bes Magens: attendite, ein wenig, mein Peter, nicht 23 Achtering, ein wenig mein Fraugisce, nicht zwei Dutend Glafer, modicum ein wenig, mein Bernarde, nicht 24 Rrugt voll, ein wenig, mein Urfchl, nicht 13 Seitl, modico ein wenig, ein wenig ift erlaubt, ben Bein mit Das nier auch zuweilen ein fleines Mathiegl, ein Raufcht, fen's es, ift nicht fo bos, modico ein wenig, mein Lenhardt, nicht 45 Angster voll, modico ein menig, mein Lang, nicht 20 Topf voll, modico ein wenig.

mein Meister, nicht auf einmal, was bu die ganze Woche gearbeitet, auf einmal versoffen, modico ein wenig, nicht eimerweis.

Ein ober bas ander Glas, bas mag weber bir noch mir fchablich fenn, aber nicht gar zu viel verharren, fonft macht bid und mich ber Bacchus gu einem Rarren; die mit einer Manier trinfen, die bat Sott lieb, damit ich foldes beffer beftatige, nimm biefe Bahrheit aus der beil. Schrift felbften, vielleicht fennb Evangelische ba, alles wollen's mit ber Bibel befraftiget haben, am 7. Ravitel, der Richter wird registrirt, die ritterliche That bes Rriegefürften Ges beon, ber ba mit einer großen Macht wollte Afrael erledigen von dem Madianit, dem Feind, gieht beffents wegen aus mit einer großen Urmee von 22,000 Mann, abgewichen, die furchtsam maren, gaghaft und lethfeigig; blieben alfo bem guten General nicht mehr als 10,000 Mann. Gott ber Allmachtige erscheinet ihm mit Berlaut, bas Bolf ware noch ju viel, und er foll baffelbige jum Baffer führen gu Ruf, allba wolle er ihm zeigen, wie viel er follt mit fich nehe men. Gedeon lagt ben Marich blafen, marichiren nach ber Ordnung jum Baffer; bort ericeint Gott bem Gedeon, und fpricht ju ihm: Sorft bu, Gedeon, Diejenigen, welche ba trinfen werden mit der Band gum Maul, dieselbigen thu und ftell auf bie Geite, bie aber mit gebogenen Anicen aus bem Sluß faufen, biefelben laffe von bir, fennd nichts nut; gut, aus . 10,000 fennd nur 300 gefünden worben, die mit ber Sand bas Baffer berausgeschopft, und alfo mit einer Manier trunten, die übrigen alle miteinander, welche

mit gebogenen Anieen gefoffen, fenno abgebankt mor: ben, und damit Gott zeige, wie angenehm ihm fennd Diejenigen, fo mit einer Manier trinken ben Bein und alles Getrant, bat er biefem General bie Gnab gethan, baf er mit 300 magigen Trinfern allein iber bie 2000 Madianiter umgebracht und erbroffelt. Da fiebe einer, bag Gott nur Diejenigen ermable, Die mit einer Manier und Maag trinfen, aber nicht maaße weil', und bem Baccho Matthiam gufegen; Marthias wird, wie oben gemeldt, verbolmeticht parvus flein, Bacchus, ber Wein muß in fleiner Beit, in fleinen Gefdirren, in fleinen Trunten genoffen werben. Uns bere Lehrer wollen, es habe Matthias vorher Bachaus gebeißen, und fen berjenige gemefen, fo auf bem Reis genbaum Chriftum ben Beren im Borbeigeben beobs achtet, nachgebende fich betehrt, und von dem herrn anstatt bes abtrunnigen Juda in bie Apostelftell aufgenommen; wenn's dem alfo, fo fchickt fich noch beffer Bacchus mit Bachao, gah muß man mit bem Dein fenn im Trinfen, und die Magigfeit nicht übertreten, est modus in rebus, ein jedes Spiel hat fein Biel. nicht gar zu wenig, nicht gar zu viel.

Was will anderst lehren der weise Ekklesiastikus am 31. Kapitel mit diesen Worten: "Der Wein versgleicht sich wohl mit dem Leben der Menschen, wenn er mäßig getrunken wird, aqua vita hominibus vinum in sobrietate; « "der Wein gibt ein fröhliches Herz, wenn er mit Manier getrunken wird, exultatio animae et corporis, vinum moderate potatum; « "ein mäßiger Trunk ist dem Leib und der Seel heils sam, sanitas est animae et corporis sobrius pous

das ift fo viel gerebt: trinten und luftig fenn, Rafoing balten ift icon erlaubt, aber nicht zu viel, fonft macht's einen Bacchus zu einem Rarren; Rufidorfer trinten mit Rroblichfeit ift icon erlaubt, aber nicht au viel, fonft bringt einem ber Ruftdorfer eine Ruf. bie beift Mergernuß; Bruner trinfen mit einem anten Rreund ift nicht unlbblich, aber nicht zu viel. fonk wenn er ben Brunn feines Ropfs ju viel ju biefem Brunnen tragt, fo gerbricht er, wird alfo ein Rarr baraus : Gumpolistircher trinfen mit annehmlicher Gefellicaft ift nicht unrecht, aber benfelben fo viel minten, daß von dem Umdreben ein Trunfenbold beraus fommt. bftere jum Bein fabren, macht enblich jum Rarren: Maurer bei einem rothlichten Rapaun trinfen, ift Gott nicht zuwider, aber nicht zu viel, nicht zu viel, bis einer von Mauer fallt an die Band, auf folche Beif macht einen ber Maurer gu einem Laurer, auf Die Lett gar ju einem Rarren; Chalenberger trinten und damit Rafching balten, ift nicht ftraflic, aber nicht fo viel, bis einen ber Chalenberger zu einem Chal:Ropf macht, daß die Saar gar gefcmellen; Des tereborfer trinten, ift nicht wider bas Gebot Gottes, noch Gebot der Rirche, noch Gebot ber Ratur, fons bern gar recht, aber nicht gar fo gu viel, fouft folagt einen diefer Peter jum Ropf, wie ben Malcho an's Dhr, daß er nicht weiß, mas er thut, und alfo ein Marr ift. Rurg bavon gn reben, weil Matthias flein beift, fo will ich die Predigt nicht groß machen, fone bern beschließ mit biesem furgen Reime.

Wenig und gut nicht Schaben thut, bringt guten Ruth, Wiel und voll macht nerrifch und toll, bas flehet nicht wohl

D Truntenheit, bu ichwere Bucht, Bringft manchen Mann in groß Ungnot, Bon Ehr und Gut in Spott und Schand, Bon Weib und Rind in fremdes Land, Won Runft, Beisbeit in groß Thorheit, Bon gefundem Leib in groß Rrantheit, Bon Freud und Woun' in's Jammerthal, Bon Speis und Trant in Sungersqual, Bon Fried und Ruh in Angft und Roth, Bon langem Leben in geschwinden Cob. Bom Reich Gottes ins ewig Leid. Dien alles fommt aus Trundenheit, Rolg gutem Rath, wird bir nicht leib, Dein' lente Stund bedent gar mobl, So wirft bu bich nicht faufen voll.

## Um Fest bes h. Erzmarthrers Stephani.

Gin Recept für bie Gall Das braucht man überall.

Bielgeliebte Bubbrer! ich bitt, Sie wollen mir's nicht als einen ungereimten Sochmuth auslegen, daß ich beut ein wenig von ihnen begehr, respektirt zu merden : benn weil es Schuldigfeit, einem jedweden feinen gebuhrenden Titel ju geben, nach Unterschied bes Stands und Dignitat, alfo thue ich alle bemuthig erfuchen, fie wollen mich hinfuhro nicht mehr herr Pater nennen, fondern Ihr Excelleng; benn Gie follen miffen, daß ich Doftor der Medizin bin, und bin Doftor bei St. Stes phan worden, allwo gemeiniglich alle Doftores babier

Abrah. a St. Clara fammtl. Berte, IX.

folenniter freirt werben. Db gwar ohnebas ichier nie gablbare Doftores allba, und wollt ich mit einem met ten um ein Achtring Tyrolerwein, es fepen mehr Dob tores der Medicin bier als Dachziegel auf St. Ste phans Rirche; foldes wollte ich probiren mit jenem Sofidmaroter Gonella, von bem Jovianus Pantos nus ichreibt : biefer gab einen verschmitten und geicheis ben Marren ab an dem hof bes Bergogs gu Rerrara. auf eine Beit befragte ihn ber Bergog: Gonella, mas vermeinft bu, welches bas größte Gewerb gu Rerrara in ber Stadt? ich vermein, es fennd die Rauf. und Sandeleleut, und nach diefen die Deifter Schneider, benn beren gibt es gar viel, es gibt Rleider-Schneider, Belt-Schneiber, Rled-Schneiber, Laift-Schneiber, Strob. Schneiber, Sau:Schneiber, Rrant:Schneiber, Stein-Schneider, Glas-Schneider, Beutel:Schneider, Ehrs Abichneider, gar viel; Ihr Durchlaucht, bitt allerunterthanigft um Bergeihung, mas mich anbelangt, vermeine ich, es fennd die meiften Doktores allhier, und wollte bereits mit gnabigfter Erlaubnig mit Guer Durchlaucht etwas wetten; dem Bergog fam biefes ungleich por, indem er mußte, daß nicht mehr als geben Dottores in Kerrara, ja es gilt; ich will etliche bundert ausammen bringen. Geht befmegen bes ans bern Tage von Sof, bedient fich biefer witigen Urge lift, und verbindt feinen Ropf und Mund mit Tudern, marichirt in ber Stadt berum; weil er allents halben befannt, fo that ibn ein jeber anreden: mein, Gouella, ich glaub, bu bift frant? ach ja, ich leid fo große Schmerzen an Bahnen. Da ift Riemand geweft, ber ibm nicht batte ein Mittel gesagt, mein,

fagt ber Erfte, nimm Rautenblatter und Salvia, reib das Zahnfleisch bamit, es ift fast gar ein bemabrtes - Mittel; Gonella fcbreibt ihn auf feine Tafel auf, que aleich ben Namen beffelbigen. Rommt weiter, ei, fagt einer, ich glaub, bir thun bie Bahn webe; ja; thue eins, nimm ein weißes Bachs, fted's in ben hohlen Bahn, es bergehrt die Burmel barinnen; gut, ber fcreibt zc. Beiter fragt er felbft einen anderen, ob er nichts fur's Bahnwebe miffe? ja, Birfcfirn muß man verbrennen, und mit beffen Alche bie 3abn reiben, es lindert den Schmerg; Gonella fcreibt wies berholt auf. Gin Underer fagt :- Palmblatter mit etlis den Beigenblattern in Effig gefotten, bilft auch fur's Bahnwebe. Endlich ift fein einzig's Beib geweft, ble ihm nicht etwas gerathen fur bie Bahnichmergen; mas, alte Beiber fennd gar oft mit Aberglauben berpor fommen: er follte breimal in ein Tobtenbein beis Ben, und bagu biefe Bort fprechen: das Behe meis ner Bahn gnabig von mir abwend zc. Nachdem nun biefer Gonella ein ganges Buchel und Regifter voll gusammen geschrieben, die ihm Medigiumittel gegeben, fo geht er barüber auch nach Sof, ftellt fich etwas weit vom Bergog, diefer fieht ibn, daß er fein Unges ficht alfo verbedt, verbunden, eingefaticht tragt, bes fragt ihn felbft: Gonella, mas ift bir? Ihr Durche laucht, es ift mir ein fo ftarfer Rlug in bie Bahn gefallen; ber Bergog befiehlt alfobald einem feiner Bebienten, er foll aus bem Raften ein Glafel Medrithat bringen, bas werbe ihm etwan helfen, bem armen Teufel; gut, Gonella ift ba, fcbreibt halt ben Bergog auch ein; alebann reift er bie Reten vom Ungeficht,

zeigt Ihr Durchlaucht, bag bie meiften Doktores ein Gewerb haben zu Ferrara, zumalen er etlich hundert aufgeschrieben, unter diesen auch den herzog selbft, welche alle ein Mittel vorgeschrieben für die Babne.

Bas alldort ift geschehen, tonnte allbier eben probirt merden, ein Jeber will ein Doktor fenn, eine Bebe eine Doftorin, aber wenig gefcheid. 3ch bin ebenmafig Doftor worden, fonfirmit, approbirt, araburt, immatrifulirt bei St. Stephan. Beilen nun gemeiniglich ein Doftor in Diefer, ein anderer in jener Rrantheit zu furiren Glud und Wiffenschaft bat, alfo weiß ich jum Besten die Gall ju furiren-, mamlich wenn einem die Gall übergeht; wenn einer gegen feine Reinde, von welchen er einige Schmach gelitten, ergarnet, erhitt ift, benfelbigen nicht will verzeihen, fondern fich gleichermaßen rachen, ber leibt fart an der Gall, und diese fann ich furiren; denn ich bin Doftor bei St. Stephan worden, welcher beilige Stephas nus als ein gottlicher Blutzeng und Erzmartyrer weltrubmlich in fich felbft die Gall furirt hat, indem vonibm geschrieben wird, daß er mitten unter ben flies genden Steinen, mit benen ihn die meineidigen Debraer haben geworfen, fen niedergeknieet, die Sand ge= gen himmel gehebt, und gebeten fur feine Seind: Domine ne statuas illis hoc peccatum, herr rechne ibnen biefe Gund nicht zu." Bon ibm bab ich gelernet Die fundige Gallfucht zu furiren, ichreib beffents wegen Allen, die an folder leiden und frank liegen, ein Rezept folgender Beif':

Rezipe für Gallsüchtige. Nimm zerriebene Beneditt : Burzel, 3 Loth, Menschenblut 5 Guttas, vermengt mit Erde, 3 Loth, Extractum tartari, ein Quintl, sufficit, Schlangen : oder Natter : Burzel, 3 Quintl.

Daraus macht man Spezerei, und nimmt gu jeber Zeit, ad Libitum, nach Belieben.

Benedift: Butzel megen bes iconen Ramens ift gleich Chriftus ber herr, ale ber taglich und ftundlich von den Menschen also genennet wird: Benedictus fructus Ventris tui Jesus, gebenedeit ift die Rrucht beines Leibs Jefus." Diefe Benedift: Burgel Jefus, wie alle eifrigen Seelen wohl miffen, ift burch bas bittere Leiden gerschlagen, gerftoßen, gerrieben worden, daß der Prophet mohl recht bat konnen fprechen: pa planta pedis usque ad verticem non est in eo sanitas, von den Ruffohlen bis auf den Schabel bes Saupte ift in ihm feine Gesundheit;" nichte gang an ihm, alles gerftoßen, gerrieben, ausgenommen, ber beil. Bernardus findt ein einiges Glied an dem gebes nedeiten Leib Chrifti, welches nicht gelitten, namlich bie Bung Chrifti; es hatten fein beil. Saupt burch und durch die fpigigen Dorner verwundt, es waren feine Bangen burch Die harten Backenftreiche blau mit Blut unterlaufen, fein Sals mit den harten Striden verbunden, feine Schultern durch bas fcmere Rreugtragen offen, fein Ruden burch die graufamen Beißelftreiche zerspalten, feine Urme burch bas Muss behnen und tyrannische Bieben ausgegliebert, feine Sande und Rufe mit ten Rageln durchbohrt, feine Rnice burch bas Stofen, und Rallen gerfett, feine

Seite burch bie Lange erbffnet, ber gange Leib mit Ginem Bort gerrieben, gerichlagen, gerftogen, gerfett, ausgenommen die Bunge ift unverlett geblieben; man um aber dieß? hatte ich boch vermeint, es batten bit boebaften, ichalkhaften, neibhaften Juden in demieni gen Glied jum Meiften gewuthet, welches ihnen jum Schädlichsten gewest, und eben diefes mar die Bung; Diefe ift geweft, welche ibr Gefat ausgetadelt; Diefe ift gewelt, die ihre Kalichheiten geoffenbaret; biefe ift ges west, die ihre Synagog ausgerottet; biefe ift geweft biejenige, welche die evangelische Babrbeit bat auf Die Welt bracht; Diese ift gewest Diejenige, Die ber Juden Intereffe geminbert; Diefe ift geweft, bie widet fie geredt; und barum, ihr Blutegel, Bluthund, ibt blutgierigen Juden! wie ift, daß ihr bie Bung Chrifti, welche euch Allen guwider ift, nicht mit Rageln burch bobrt, oder mit Deffern abichneidt, oder mit Bangen auss reift? zumalen ibr obnedem alle erdenfliche, unmenfchs liche, graufame Dein bem Leib Chrifti angethan, und alle Glieder Chrifti des Berrn gemartert, verwundt, verlegt; warum habt ihr denn allein der Bunge verschout? Non est Consilium contra Dominum, es ift fein Rathichlag wider den herrn;" barum, ber gebes nedeite Eribier wollte es nicht gulaffen, freilich wohl batten's die Schelme gar gern gethan, aber wer fann wider Gott und Gottes Will? gern gabe ich, fagt Chriftus, mein Saupt den Dornern, meine Baden ben Streichen, meine Urme bem Rreug, meinen Rus den ben Beifeln, meine Band und Rug ben Ragelr, meine Seite und Berg ber Lange, gern meinen Leib allen Peinen, allein die Bunge behalt ich mir gang

- bis in Tod; fogar wie man ihm Gall und Effig dars gereicht, hat er zwar foft, aber nicht getrunten, bat nicht wollen trinfen, cum gustasset noluit bibere. bamit nur feine beil. Bung nicht verleget murbe; masmehr, bas Berg burch die Lange hat er laffen burche ftechen, und aber ber Bunge nicht zugelaffen; foll benn bie Bung mehr gelten ale bas Berg? bas gwar nicht, bas Berg ift ein Saupt, ein Ronig, ein Bater ber Blieber; allein ber Bunge muß nichts geschehen, marum, o Jefu? ober warum, o fugefter Bernarde? Es wußte Chriftus der Berr, bag die Menfchen fo fart an der Gall leiden, und Giner über ben Undern und wider den Undern ergurut, und Giner dem Undern nicht wollte verzeihen, fo wollte er ihnen anzeigen, fie follten von ihm lernen als von einem Meifter; ebe und bevor er bann feinen Geift aufgeben in bie Band feines himmlifchen Baters, bat er noch von Grund feines Bergens allen feinen Reinden vergieben und fur fie gebeten: "Pater dimitte illis, non enim sciunt quid faciunt, Bater verzeihe ihnen, benn fie wiffen nicht, mas fie thun;" beffentwegen hat ber ges benedeite Erlbfer feine beil. Bunge unverlett, unverwundt behalten, bamit er auch noch gulett feines Leis bens tonne fur feine Reind bitten, und allen Denfchen noch eine Lehr geben, ihren Feinden gu verzeihen; pin eo non remansit nisi lingua, ut pro peccatoribus exoraret, et Magister Disciplinam populo commendaret.«

Wenn nun es fich gebührt, daß ein Lammel foll nachfolgen dem hirten, daß ein Kind foll nacharten bem Vater, daß ein Schiffel foll nachgehen dem Schiffe

berrn, bas Glied foll folgen bem Saupt, bag ein Sols bat foll folgen feinem Obriften, daß ein Diener foll folgen feinem Berrn, daß ein Inftrument foll folgen ber Band, daß ein Geschopf foll folgen feinem Scho. pfer, daß ein Christ soll folgen Christo; willft du, o Menich, fenn ein Lamm, bas einmal hofft einzugeben in ben obern Schaafstall, fo folge nach Chrifto, bem Birten; willft du, Menfch, ein Rind werben ber Geligfeit, fo folge nach Chrifto, beinem Bater; willft bu, Menfch, einsmal fommen in bas Geftad ber emis gen Rube, fo folge nach Chrifto, beinem Schiffberrn: willft bu ein rechtschaffenes Glied fenn ber fatholifchen Rirche, fo folge nach Chrifto, beinem Saupt; willft bu einmal ben ewigen Sieg erlangen, fo folge nach Chrifto, beinem Dbriften; willft bu ein rechtschaffenes Gefchopf fenn ju bem himmel, fo folge nach Chrifto, beinem Erschaffer; willft bu ein gutes Inftrument fenn ber Tugend, fo folge nach ber gottlichen Sand . Chrifti; willft du ein Chrift fenn, fo folge nach Chris fto; und gleichwie er feinen Reinden gern verziehen, fo verzeihe ihnen; ale oft dich die Ball plagt bes Borns und fich ausgießt, fo oft nimm die Benedifts Burgel, das ift, gedente an den gebenedeiten Sefum, der bir und allen Menfchen, ale feinen Reinden, fo gern verziehen.

Fünf Tropfen Menschenblut, misch es mit tros dener Erd, bas ift auch gut. Bas, ich bin ein Stusbent, ich bin ein waderer Rerl, ich bin ein guter von Abel, soll ich ben Despekt leiben, bie Schmach, bie mir dieser angethan? das war ein Spott, soll ich eine solche Lethfeige bleiben? nein, ich will mich als

ein beherzter Ravalier halten, und bie Schmach mit bem Degen rachen. Romm beraus, bift ein redlicher Ravalier, ein ehrlicher Rerl, laß feben, ob's benn abes lich, autoritatifc, favalierifch fen, fich rachen gegen feinen Reind, ober aber baueriich, grob und tolpifch? Bort's ein wenig, ihr Gallsüchtigen, und fommt mit mir, ich fordere euch felbit beraus, habt ihr ein Berg, fo fommt mit mir in's Feld hinaus, in basjenige Reld, in welches ba Rain feinen lieben Bruder, ben Abel, hinausgeführt; Genes. 5. Denn der Rain, der neibige und miggonnerifche Gefell, ergurnte fich uber feinen Bruder, den Abel, und damit er ihm mochte ben Rehraus fingen, fo gibt er ihm ichone, gute, vers auderte Wort, bis er ibn in's Reld hinaus gebracht. Bie er den Abel binaus befommen, geht er hinten ber, und legt ihm einen bohmischen Schlagbalfam mit - einem großen Prügel auf'n Ropf, ichlagt ihn zu todt, baß er etliches Blut vergoffen. Gott ergurnt fich über einen fo großen Todtichlag, fleigt alebald vom Sims mel auf die Erde, folden zu ftrafen. Rain, fragt er, "Cain, ubi est frater tuus, mo ift bein Bruber?« "Nunquid ego sum custos fratris mei, antwortere ber Bbfewicht, "was geht mich mein Bruber an, foll ich ihn gewiß huten, fen er mo er woll, willst bu ihn baben, such ihn gleichwohl." Du, fagt Gott, baft ihm das Leben genommen, Rain, und haft ihn ums bracht, darum: "vox sanguinis fratris tui clamat ad me de terra, bas Blut beines Brubers Abel fcreit - au mir von der Erde und begehrt Rach. Marum fcreit gleich Rach bas Blut von ber Erbe? es ift fo viel Blut nicht beraus gangen und gefallen auf bie

Erbe; was wolli's fenn um etliche Tropfen, gefet es fennd 1000 Tropfen Blut herausgefloffen auf bit Erde, fo ift doch viel mehr Blut im Leib blieben, allermaffen die Medici fprechen, daß der Menfc etlich Maas Blut in fich habe, infonderheit diejenigen, web de viel Rufdorfer und Peteredorfer trinken, faufen; wenu benn mehr Blut in dem Leib des Abels ift bliv ben, als beraus gangen, warum bat benn nicht bas felbige Rach geschrieen über ben Rain? Bort ibr herren bas Concept bes b. Joannis Chrpfostomi, nur basjenige Blut, fo aus ber Bunde bes Abels beraus geronnen, bas hat um Rach geschrieen, bas andere nicht, das im Leib geblieben, denn diefes mar im Leib an feinem ordinaren Ort, es war bei'm Bergen, als bei einem toniglichen Thron, es war fromm und abes lich, barum ichamte es fich, baß es follt um Rad fcreien; aber basjenige Blut, fo in Roth gefallen. auf die Ero gefauen, fich mit ber groben Erd vers mifcht, und ftaubig geweft, biefes bat um Rach geschricen: "De terra non de corpore clamat, quia homines terreni vindictam quaerunt, nobiles vero occultant.«

Aus dem folgt, daß nur jenes ein heroisches, ein abeliches, ein kavalierisches Gemuth, ein herrliches Derz zu nennen, welches da nicht Rach schreiet gegen seine Feind, welches nicht begehrt zu rachen die zugerfügte Schmach, entgegen aber derselbige, so alsobald sich gegen seine Widersacher rachen will, und Rachscheit, der ist ein gemeiner, grober, garftiger, ein irdischer Mensch; das ift ein Esetstopf, denn ein Efel, wenn man ihm ein wenig etwas thut, so schlagt er

aus: das ift ein Barnbauter, benn ein Bar, wenn man ibn ein wenig jupft, fo ichlagt er mit feinen . Bragen D'rein; bas ift ein Maustopf, benn eine Maus, wenn man's ein wenig zwickt, fo beifi's; bas ift ein Saunarr, denn eine Sau, wenn mu ihr mas Uebels gufugt, fo haut's d'rein; bas ift ein Dofentopf, benn ein Dos, wenn man ihn beleidiget, fo ftoft er nieber; bas ift ein Ergichelm, Diebsvogel, denn ein Bogel, wenn man ibn rupft, fo pidt er. Darum bat Gott, fpricht obgedachter Chryfoftomus, Hom. 18. ad pop., nur andere Thier erschaffen mit den Baffen, ben Bowen mit feinen Rlauen, den Birfchen mit feis nen Gemeiben, ben Dobsen mit seinen Bornern, ben Baren mit feinen Bragen, ben Glephanten mit feinem großen Ruffel, den Bogel mit feinem Schnabel, ben . Bolf mit feinen Bahnen; allein den Menfchen hat Gott gang bloß gelaffen, ale namlich bas alleredelfte Geichouf, sut doceret homines mansuetiorem agere potestatem, quae nihil terrenum, crudele et iracundum habeat, damit er Die Menichen lebre eine fanft. muthigere Gewalt zu brauchen, welche nichts Erdifches, Graufames und Bornhaftes in fich hat, damit er's ermahne, es ftebe allein ben wilden Thieren gu, fich gu' mehren, fich rachen, und dem Menschen, einem fo abelichen Geschopf, nichts beffer gebuhret ibm als Die Sanftmuth, welche Chriftus, ber emige Cohn Gote tes, auf Erden gelehret und mit feinem Erempel bemabret bat, fprechend : "Discite a me quia mitis sum et humilis corde etc. Matth. 5.

Mehr nimm etliche Roblen vom Feuer, zerftoßen wohl in einem Morfer; Diefe Roblen muß man nebe



Si non dimiseritis hominibus, nec pa coelestis peccata dimittet vobis, wenn thr fchen nicht werdet verzeihen, fo wird euch i lifder Bater auch die Gunden nicht vergeben biefe Rohlen, ihr Gallfuchtigen, und bort Erschredliches, mas fich begeben in Spai (wie Schreibt Frangistus Chriftophorus im la dornata Primera), was sich mit zwei ( zwei Ordenspersonen, zugetragen; wer mei guch im Rlofter follen frant liegen an ber ( noch ift's geschehen; mein Gott! es ift Baum, ber nicht auch wurmflichige Mepfel ift felten ein großer Gelofchat, barinnen bleierne Runfzehner ; felten eine Mufit, barinn auch Gaietriller abgibt; felten ein Mcder, nicht auch Unfraut machet; es ift gar felten ber nicht auch Glager bat; felten eine Schi r bennoch ift ein Orben nicht ju verwerfen, bab b nie gefeben, glaub, ich werd's noch taum erleben, i Jemand einen Sad voll Gelb megen eines folim= n Rreugers ober Poltradben megmerfe; mit Ginem ort, zwei geiftliche Orbenspersonen, die maren gallbig, und trug Giner über ben Andern einen Groll; ier unter biefen wird tobtlich frant, bag feines ens wenig langere Soffnung; ebe und bevor er t ben b. Gaframenten verfeben murbe, wollte er verfohnen mit feinem Reind, lagt ben Beiftlichen fich rufen, und gibt ihm die Sand, fagt: "Er vere be ibm's von Bergen; biefer aber mar ein frecher enich, febret fich ju einem Andern, und fagt : "ichau, Rerl furcht fich vor'm Tod, und barum verzeiht er r;" das borte, ber Sterbende, und fcmergte ibn biefe be alfo, bag er gleich feine Bort jurud genoms n: sei, fo fen's, ich verzeihe bir's nicht, und jehre nicht, daß mir bon bir folle verziehen merila Raum baß er biefes gerebt, fommt er alshalb n feinem Berftand, greift in bie letten Buge, und bt also elendiglich. Nichts besto weniger ift er er Bewohnheit nach gur Erde bestattet worden; d dem Gotteebienft und Begrabnuß geben bie Geifte jen gur Tafel, fiehe mas Erichredliches! unter mab= iber Tafel tritt in bas Refectori binein biefer verrbene Mond mit entsetzlicher, abscheulicher Geftalt, t bermirrten Saaren, mit feurigen Augen, ftellt fic bie Mitte, und ichaut alle jammerlich-an, alebann cht er in biefe erschrecklichen Borte aus: "Begen großen Reide, den ich getragen auf Erde, bin ich die Solle verbannifirt, und werde ewig brennen;

aber auch berjenige, welcher Urlad meiner Berbamm nuß, wird ebenmaßig balb brennen; wendt fic bam geschwind barauf zu biefem, bem er auch im Tobbett nicht verziehen, und fcreit : Nunmehr mach ein En beinem Effen, fteh auf vom Tifch, Ungludfeliger, bem bereite über mich und dich ift bas Urtheil von bem ftres gen Richter gefällt, baß gleich wie wir auf biefe Welt ben Sag getragen, alfo auch in jener Melt bem felben ewig erneuern follen;« fpringt barauf auf ibn bei dem Tifch, ichlagen, beißen, raufen, ftoßen beide fic herum, bis endlich fich bie Erd unter ihren Rufen aufgesperrt, und beide jammerlich auch verschludt, nichts hinterlaffen, ale einen unleidentlichen bollifden Geftant; man beschaut bas Grab, und findt es leer. Das Rlofter, wo diefes geschehen, fteht noch, ben Ort nenn ich nicht, die Beit ift nicht gar gu lang, ber Mutor, fo es beschreibt, ift glaubmurdig. Bewegt nun einen nicht die Lehr Chrifti, fo ba lautet: Diligite inimicos vestros, Matth. 5, gliebet eure Reind; bewegt einen nicht das Erempel Chrifti, der ba feinen Feinden, die ihn an's Rreug unschuldig gebeftet, berge lich gern verziehen; bewegt einen nicht die fatholische Rirche, welche ba benjenigen mit bem geiftlichen Bann und Erfommunifation drobet, fo unverfchnlich begebe ren fich zu rachen: bewegen einen nicht die beroischen Thaten der Beiligen, welche wider ihre Uebelthatet fich nicht allein nicht gerächet, fonbern ihnen noch Gutes ermiefen; bewegt einen nicht die munderbarliche Tugend des glorreichen h. Stephani, welcher mitten unter ben fliegenden harten Steinen gebeten fur feine Reind; fo bewege einen auf's wenigft bie erschreckliche phil, die jammerliche hbuliche Pein, das entsetzliche petrtheil Christi, des undarmherzigen Richters, das wig, Ewig im Feuer, Ewig in Finsternuß, Ewig im Ferker, Ewig in Schmerzen, welches allen den Galle Tüchtigen unfehlbar begegnet, die ihren Feinden nicht verzeiben.

Du Gallüchtiger sollst wissen, wenn du bich an beinem Nachsten rachest, daß du auf einmal drei versit wundest; Engelgraf notirt, daß einer sen gewest, der mit einem Pfeil drei lebendige Thier getroffen, denn er spannte seinen Bogen, sah jenseits des Flusses einen Jasen, zielt und schießt; indem er geschossen, hat sich im Wasser ein Fisch in die Hohe geworfen, und ist grad zugleich eine Schwalbe übergestogen, welche er in einem Schuß mit einem Pfeil zugleich angesehlt:

Tres uno in Telo, piscis, hirundo, lepus, Wer hat bas tonnen jemal hoffen, Drei Stud in einem Schuß getroffen.

Œ

Eben du, der du deine Gall gegen deinen Nachfien ausgießest, dich an ihm rachest, triffst und verles
gest auf einmal drei; als forderist verletzest und beleis
digest du Gott, der dir befohlen, daß du deine Feind
sollst lieben; zum andern verletzest deinen Nachsten,
an dem du Rach gesucht; drittens verletzest du deine
eigene Seel, welcher du eine todtliche Mund versetzest,
ihr das Leben, und zwar das ewige Leben benimmst,
und sie zu einem Theil des hollischen Hofes machest:
"Si non dimiseritis, nec pater vester, qui in coelis
est dimittet vohis.

Ihr Lutheraner fprecht, es ift nicht moglich, die

Gebot Gottes zu halten, und ich fage barauf, et ist mbglich, ihr fent angebrennt; mache ein Sph logismum ober Sauptichluß: mas geschehen, bas if moglich, bag bie geind feven geliebt worden, ift fcon geschehen, ergo, es ift mbglich, es ift geschehen it Christo, bem Saupt ber Engel, ber Menfchen; welche an dem Rreug fur feine Feinde gebeten, und Longino, der an einem Mug blind, fo ihm die Reind gweifelse obne mit ber Lauge ausgestoßen, mit dem berabrins nenden Blut ibm bas andere Ang erftatt, Bute fut Bofes vergolten; es ift geschehen mit bem Patriarchen: benn Joseph ber Patriarch von feinen eigenen Brubern ichmablich verfauft morben . welche Somach er nicht allein nicht geracht, fondern noch mit Guttbaten belohnet: es ift geschehen mit bem Propheten: benn David, ber tonigliche Prophet, bem Cauli, fo ihm nach bem Leben gestellt, nicht allein verziehen, sondern ibn und bie Seinigen noch gebenedeit, geliebt, ba er gesprochen: Numquid superest aliquis de domo Saul, ut faciam cum ipso misericordiam? ist Niemand ubrig von bem Saus Saul, daß ich ihm Barmherzigkeit mache ? Es ift geschehen mit den Aposteln, benn Paulus gebeten fur biejenigen, fo ihn verfolgt; es ift gefchehen mit ben Martyrern, benn Stephanus ber Ergmartyrer mit gebogenen Anieen gebeten fur feine Reind : es ift geschehen mit den Beichtigern, benn ber beilige Rarolus Borromaus, Erzbischof zu Mailand, ba er von feinen Reinden mit einem Rohr geschoffen worden, die Rugel aber munderthatiger Beis nicht eingangen, bat er geboten feinen Bedienten, es foll Reiner ans bem Saus geben, bamit er ben Thater nicht ermifche;

es ift geschehen in den Jungfrauen, denn Catharina Senensis für diejenigen Weltmenschen gebeten, die sie begehrten, in's größte Uebel zu stümen, hat auch Palmerinam, welche sie schwer verläumden wollen, durch Ausfaugung des Geschwürs von dem Aussatz erlediget. Wenn's dann geschehen ist, daß Patriarchen, daß Propheten, daß Apostel, daß Martyrer, daß Beichtiger, daß Jungfrauen haben für ihre Feind gebeten, ihnen verziehen und sie geliebt, wie kunt ihr dann so unbedachtsam reden, daß es nicht möglich sep? pfui! auf eine Lüge gehort eine Maultasche, will euch gleich eine geben!

Cornelius a Lapide ichreibt von einem Lutheraner. und von einem geifilichen Ordenebruder: biefe beibe redeten ebenmagig von der Sanftmuth, und forderift ber geiftliche Laienbruder, ber fagt : wie baf es ein Gebot fen, feine Reind gu lieben, alfe ftebe es in ber Schrift: diligite inimicos vestros, ber Lutheraner lachte und fpottete nur beff Bruder aus; nun fagte er: es ift in ber Schrift geschrieben bei bem Evangeliften Matthio: "Si quis percusserit in dexteram maxillam. praebe illi et alteram, es fteht geschrieben : mer bich auf die rechte Ceite fcblagt, reiche bem auch bie linke ber," lag feben, ob du die Schrift halteft, gibt ihm eine gute Ohrfeige, der Laienbruder dachte fich, mahr ift's, ich follt dir diefe mohl verzeihen vermba bes gottlichen Gebote, und zwar gern; bamit ich bir - aber zeige, daß die Schrift nicht fo auszulegen, fallt über ihn her, wirft ihn gn Boden, flopft ihn jam= merlich ab; ber Lutheraner fchreit holla! heißt bas die Schrift gehalten? praebe illi et alteram maxillam, reiche ihm auch die andere Wang, und nicht bie 18\*\*



tes, ein Inhalt ber evangelischen Lehr, bi Christi, bes Sohns Gottes, dimittite, verze Feinden, das ist, das ist das bftere Exempel ligen, das ift das Deil der einzigen Seel: gießt die Gall nicht aus über euern Nachst dadurch wird Gott beleidiget, der Nachste ver Gesat gebrochen, durch dieß wird das ewige Seelen verloren, diligite, liebet eure Feind, nach dem Exempel des heiligen Erzmartyrers &

Endlich so ift noch in dem Recept vorges 3 Quintel Schlangenwurzel. Die Schlang erinnert mich jener heilsamen Lehre, welche t Weisheit Christus gegeben den Aposteln und allen Menschen: Estote prudentes sicut se meine Junger, meine Apostel, seyd so geschie Schlangen; mich wundert doch, indem Schlangen wegen großem, gestiftetem Unbeile

- bie Sunde, benn biefelbigen and bas leben laffen. um ihren Berrn, fend fo machbar wie bie Gocklhahne. benn diefelben auch bei nachtlicher Beil bie Uhr ausfcreien, und felten verschlafen, fend fo bantbar als wie die Lowen, benn dieselbigen die wenigste Gutthat nicht unbelohnt laffen? Nichts bergleichen, fondern estote prudentes sicut serpentes, fend gescheid wie die Schlans gen, worin aber biefe Gescheidheit ber Schlangen bes ftebe, entbedt ber große beil. Lebrer Umbrofius, und fpricht, daß die Schlange, ebe und bevor fie jum Brunnen geht, aus bemfelbigen gu trinten, legt fie bas Gift auf die Seite, bamit fie nicht mit ihrem großen Schaben bas Baffer vergifte, ita et nos, quando ad Altare Domini Communicaturi accedimus, alfo auch, ebe und bevor wir ju bem Altare Gottes bingu treten, ju bem Brunnen bes Lebens, ber basjenige Baffer gibt, fo ba flieft in bas ewige Leben, wie er ber Samaritanin versprochen, ebe wir unsere Lefgen bingu beben ju ber gottlichen Speis bes Altars in der Rommunion, follen wir vorhero hinweg legen bas Gift bes Reibes', bes Unwilleus wider ben Rach. ften, bamit nicht biefe gottliche Speis uns vielmehr ein Spieß und Gift der Seele fep, als eine Medicin. Saben es gehort alle Diejenigen, fo der Gall unterworfen, und gegen ihren Radften in Diffverstand fteben? Benn fie wollen in diefer beil. Beibnachtszeit mit wahrem Seelennugen hingutreten gu bem Brunn bes Lebens, zu ber Safel Gottes, ju ber engelischen Speis, fo legen fie hintan alles Gift, allen Sag, Born, verschnen fie fich mit ihren Feinden, welchen Gott felbft verziehen, und foll bann ber Menfc nicht verzeihen?

Surius ichreibt von bem feligen Joanni berto, wie bag berselbige annoch im weltlichen mit einem feiner Dadften in große Streitigfei then, und darin verharret fev, bergestalten, b bem andern nach dem Leben trachtete; ift ge bag Joannes einemal burch einen engen Be Weg reifete, und ungefabr antraf feinen Rei Gegentheil, weil diefer aber gang maffenlos, r nommen, daß er nunmehr fene in den Bani nes Reindes, bes Joannes, fo fpringt er vom berunter, bitt um Bergeihung, worauf biefer chen: ob du zwar mich in Bielem bochft bel und ich anjeto Beit und Belegenheit batte, n rachen, nichts besto weniger verzeihe ich bir Chriftum, bem Gefreuzigten, geben alfo verfbt einander. Joannes Gaulbertus reifet ungefa einer Rirche vorbei, fteigt ein weuig ab, tritt ! im Willen, ein Pater und Ave gu fprechen, t einer die großen Berdienfte, wie er furglich por geschnitzelten Krucefixbilo betet, febe, fo neigt fi lich diefes Bild fein Saupt, bedankt fich geg Joannes, daß er feinetwegen bem geinde ver Diefes Bild wird noch mit großer Chrerbietig Mailand aufbehalten. Gefett, bag Jemand ift cher an ber Gall frank liege, und wider feinen ften entruftet, den biete ich durch die Liebe C ich bitte ibn burch bie Liebe Maria, ich bit burch die Berbienfte des vergoffenen Blutes Chr. bitte burch bas Beil feiner Geole, er wolle zu ber Rrippe bes eingefleischten Bortes Gottes bingu allbort nieberfuieen und fprechen: "D fußeftes lein, holdfeligstes, gottliches Rind! wegen bir v

ich allen meinen Reinden, wegen bir vergeffe ich alle Schmach und zugefügte Injurie, und begehre allein gu leben mit allen in demjenigen Rrieden, den du auf Die Belt gebracht;" bann verfichere ibm, daß ebenmas fig diefer eingemenschte Gobn Gottes einmal am jungften Tage, wenn er kommen wird zu richten die Lebendigen und die Totten, werde ihm fein Saupt neigen und fprechen, tomme ber, bu Gebenedeiter meines Baters, befige bas Reich, fo allen Friedfamen Braucht nun Alle biefes Recept, Die ber Gall unterworfen, und verlagt euch auf den Spruch bes großen Roguni Chrusostomi: "non est possibile, quod Homo, qui dimiserit Proximo, non accipiat plenam Remissionem a Deo, es ist nicht moglich, ' bag ein Menfc, ber feinem Nachften verzeihet, nicht ebenmagig erlange gangliche Rachlaffung und Bergeis bung von Gott Bater, Gohn und heil. Geifte." trachtet aber beinebens, mas im Gegentheile gu furch: ten, welches der Symbolist vorstellet burch bas Bildniß eines Mannes, fo in ber rechten Sand eine Zafel halt in die Bobe gegen eine aus den Wolfen eine Ruthe hervorstredende Sand : auf der Tafel fennd folgende Worte: "Domine Dimitte mihi, herr, vergib, mir meine Schuld."

Auf der andern Tafel, so er rudwärts haltet, fter hen diefe Bort: "Et tamen fratri meo non dimittam. Doch will ich meinem Bruder nicht verzeihen."

Sieruber lagt fich ber Poet folgender Geftalt boren :

Salt Jemand alten Sag und Reid Und will, Gott babei bitten, Der wird feiner Bitt nicht erfreut, Die Guad bleibt wohl bermitten. Er ist gleich Einem, ber ba hat 3wei Tafeln in ben Sanben: Begehrt mit einer Gott woll Gnab, Begen ber Sanb einwenben: Balt boch die anber hinterwarts, Bo bas gering Berbrechen Des Rachsten steht. Das harte Berg Bergibt nicht, will sich rachen.

## Am Seft des heiligen Erzleviten und Martyrers Eaurentii.

Db's icon Mancher nicht betennt, 3ft er boch ftart angebrennt.

In bem allmächtigen Gott, in gottlicher Schrift, in der Schrift Ausleger, in der Ausleger neuen Feber hat sich allemal finden lassen die dritte Zahl voller Geheimniß, also daß nach der heiligsten Dreifaltigkeit nach den drei gottlichen Personen im himmel auch viel und unterschiedliche gute und bose drei angetroffen werden in der Welt, wie dann mit solchen drei die Bucher, die Spruchworter, die gemeinen täglichen Dissturs, und wohl nachmalen zu sehen.

3 B fennt in ber Welt die allerftartften, Beib, Bein und Bahrheit;

5 3 fenn gemeiniglich bei einander anzutreffen, Becher, Bangen, Bungenfcmid.

- 3 3 feynd bie allerhartnädigften in ber Belt, Jungfrauen, Judenkerfchen, Ilgen.
  - 3 G fennd die angenehmften in der Belt, Glud, Geld und guter Name.
  - 3 I feynd in der Welt der Menschen größte Reind und Widersacher: Teufel, Tod, Trubsal.
  - 3 R fennd die größten Lugner in der Belt: Ras lendermacher, Rramerweiber, trumme Bettler.
  - 3 Unten fennd, an benen weder haut noch Fleisch gut ift: Paganten, Baganten, Rebellanten.
- 3 Schneid fennd, die murdig, daß man ihnen die Ohren abschnitte, und senn die Aufschneider, Chrabsschneider und Beutelschneider.
  - 3 Leut fennd, Die lieber nehmen als geben; Ebels leut, Rriegsleut, Bettelleut.
  - 3 Muth feynd, welche auch Gott felbft gulaft, und erfreuet fich, wenn die Menfchen einen guten Muth haben, feynd aber Armuth, Demuth, Sanftmuth.
  - 3 Ruß fennd, die ba die Menfchen hart aufbeiffen: Rummernuß, Tribuuß, Gefängnuß.
  - 3 Narren fennt in der Welt bescheid: Gartner, Mauthner, Megner.
  - 3 Los fennd, und ubel, wenn diese Uebel auf ein geben, die fennd: ehrlos, gottlos, treulos.
  - 5 Saut fennt, aus benen tein gutes Leder zu boffen, und fennt : Tragheit, Geilheit, Bollbeit.
  - 3 Thum, und gludfelig berfelbe, ber folche Thum in feinem Garten hat, bas ift: Reichthum, Fürstensthum, Bisthum.
  - 3 Samen feynd, aus benen ein ewiger Rame wachet, bas ift : tugenbfam, arbeitfam, friedfam.



namito jen gewest eine Conne, Cuts, Cat ein Salamandra barum, weil diefes Thier bere Nahrung gebraucht, ale bas Feuer, un megen es mitten in bemfelbigen unverlett ein Salamander Laurentius, ber feine ande brauchte als das Feuer, das Feuer ber Tyrc feinen Leib, bas Reuer ber Liebe Gottes Seel; ein Galg barum Laurentius, wenn Salz in's Feuer wirft, ift nicht moglich, bag es fenn, es hupft und fpringt und ichnalgt, Laurenti dem er von dem thrannischen Blutegel Gallieno, u Ehr und Lehr wegen, um driftlicher Rirden S Rugen megen ift geworfen worden in's Reuer, 1 nedwege tonnen ichweigen, fondern feine Bun Lob Gottes aufgelost gratias tibi ago; C gedauft, baß er feinetwegen fonne leiben. Gi barum, weil man bie Conn pflegt mit einigen Magen abrumalen, mit bem fie in ber Sobe

kann nicht 3 zahlen, aufe wenigst biese nicht; fallen berowegen brei andere ein: Sie wissen gar wohl des Feuers seine Gewohnheit und Eigenschaft, daß es brenne, und welcher sich demselbigen gar zu nahe zumacht, daß er werde anbrennt; Laurentius, weil er ganz auf den Rost gelegt worden, ist folgsam zu schliessen, daß er sen anbrennt worden, und dessentwegen sinde, sieh und verspüre ich, daß es gibt dreierlei Anbrennte. Gott hat seine Anbrennte, die Welt hat ihre Anbrennte, und der Teufel hat seine Anbrennte: schau nun ein Jedweder selber, ob- er nicht ein Bist anbrennt ist.

Der gefronte Barfenift David hat in feinen berrlichen Malmen fonder große gottliche Gebeimunß verborgen, also gwar, daß er fich gezeigt hat, ale ob er alles tonnte. 3m dem 105. Pfalm gibt er einen Maler ab, und entwirft die Schonheit des Simmele, in dem 23. Pfalm gibt einen Erdmeffer ab, und zeigt Die Beite bes Erbfreifes, in bem 102. Pfalm gibt er einen Propheten ab, und fagt, mas ber Menfch wird werden; in bem 41. Pfalm gibt er einen Doftor ab, und lehret, wie man die Melancholei vertreiben muß; in andern ergablt er andere Wiffenschaften, infonder: beit in bem erften feiner Pfalmen, ba gibt er einen Solzhader ab, ber alle Solzer fennt und fpricht: Erit tanquam lignum quod plantatum est secus decursus aquarum, der Gerechte fen gleich einem Baum, der da fiehet neben dem Baffer, aber mas fur ein Baum? vielleicht bemfelbigen Bunderbaum, der in Indien gefunden wird, und machfen die Enten bars auf? nein; vielleicht bemfelbigen Roftenbaum, auf bem die Spagen geseffen, und ein einfaltiger Schuler Abrah. a St. Clara fammtl. Werfe. IX.

ben Baum geschüttelt, und ben Dantel untergehalten. vermeint, er wollte die anmefenden Spagen berunter fchatteln? nein; vielleicht bemfelbigen Duftbaum, auf bem ein Bauer den Prügel hinaufgeworfen, ein Beib biefen gefeben, bat ben Bauern ausgelacht, bag ber Stodfifch nur alle Rug burch Schlagen und Brugels berabgenommen, worauf ber Nußbaum geantwortet: Deifit du bas Ding nicht, ein Beib, ein Efel, ein Rufbaum, fie geborfamen nie, man prugelts bann. Nux, asinus, mulier crebro sine verbere cessant? nein, auch biefer Baunr ift ben Gerechten nicht gleich, vielleicht ein Birtenbaum, der macht die Rinder gieben? nein, vielleicht ein Gidenbaum? nein; vielleicht ein Buchelbaum? nein , berfelbe ift befcheid, er laft feine Brucht herunterfallen, gibt fie, und er behålt baroben bie leere Ruffchagle; mas muß benn ber ifraelitifche Dus fifant David in feinen Gefangen far einen Baum meinen, bem ber Berechte gleich fen?

Muß also diesen in einem andern Ort der Schrift suchen, und zwar im dritten Buch ber Rhnige, da find ich, was gestalten der Prophet Elias nach Bert saba gangen, daselbst unter einem Wachholderbaum niedergesessen, begehrte er für seine Seel, daß er sterben mochte; mein heiliger Prophet, dein Wunsch ift zwar gut; ja unter dem Baum zu sterben ist besse als auf dem Baum vogelfrei werden, wie daß du aber gleich unter diesem Baum begehrst zu sterben unter dem Wachholderbaum? barum diesem ist ein Gerechter gleich und ist dieses der Baum. Den recht verglichen hat der David den Gerechten, denn es hist tein holzenes Keuer so start als der Machholder, also zwar, daß wenn

man einen Bachbolber verbrennt ju Afche, und unter benfelbigen Afchenglut leget, fagt Plinius, fepe es ges wiß, baß man ein gauges Jahr bie Glut, tann barunter erhalten, fo gern bat ber Bachholberbaum bas Feuer, ja fogar feine Ufche; einem folden Baum, ift nicht wahr David? einem folden ift gleich ber Gerechte, ber Fromme, ber inwendig allezeit in feinem Bergen Reuer traget, fur bie gottliche Liebe, ber anbrennt ift mit ben Liebsflammen zu Gott bem Allmachtigen als feinem Erfchaffer, feinem Erlbfer, feinem Fried : und Freudbringer, feinem Erhalter, feinem Bater, feinem Seligmacher, ber Gott liebt aus gangem Bergen, aus ganger Seele, aus gangem Gemuthe, aus allen Rraf. ten, ber ift anbrennt mit bem Reuer Diefer beiligen Liebe, und beffentwegen wird er gezählt unter bie Ges rechten, unter die Seligen, benn Gott allein basjenige, welches fein Aug gefeben, fein Dhr gebort, in feinen Berftand fommen, bereit bat, bie ibn lieben. Neque oculus vidit, neque auris audivit, neque in cor hominis descendit, quae praeparavit diligentibus se, bie ba aubrennt fennt mit biefem Reuer; wie ift benn anbrenut gemejen Laurentius ber tapfere Blutzeug, ber überall gelegen mitten im Seuer, ober ihm Beuer, uns ter ihm Zeuer, an ihm Reuer, um ihn Reuer, ja um und im gangen Leib Feuer, fo mar boch großer ber Brand an ber Seele, als am Leib Laurentil, machtiges anbrennt, an ber Seele mit bem Liebsfeuer, als am Leib mit bem untergelegten Reuer, alfo bezeugt es Leo der heil. Papst, Segnior fuit ignis, qui foris ussit, quam qui intus accendit. 10\*

## Gott.

## Diefe fennd feine Unbrennte.

Gewiß ift nunmehro, und fogar ein unwiederruf licher Glaubensartifel, bag ber Sohn Gottes fene in ben jungfraulichen Leib Maria gestiegen, in biefem bie Menschheit angenommen, Mensch geboren, nachmals als Menich gelitten, gestorben, fein toftbarliches Blut vergoffen, und zwar diefes fein koftbarliches Blut bat er vergoffen im Judenland, und warum nicht anderes mo? das weiß man, baß Gott fo gern fene, mo große Seiligkeit und Reinigkeit ift; dahero ichreiben die Dottores, bag mofern ber Billen bes emigen Baters, und Die Erlbsung ber Menschen nicht erforbert batte, fo mare Chriftus nie aus Maria geboren worben, fondern allzeit in berofelbigen reinem Bergen wohnhaft geblies ben, meil namlich daffelbige fo rein und beilig mar; indem aber der eingeborne Sohn Gottes mobl gewußt, mas fur ein übels Land mar um ber Juden ihr Land, welches annoch unter ben unglaubigen Saracenern ibren Sanden und Gewalt fteht, und entgegen andere Lander wohl frommere und beffere Gitten. und Gott fabe ja bamalen mohl, wie bas Judenland ihm werbe untreu verbleiben, und andere Lander fromm und gotts felig fenn, wie daß er mit feinen beil. Rufftapfen und toftbaren Blut nit gewurdiget, Schwabenland, Bayer: land ober andere Lander, es hat ja damalen Gott burch feine gottliche Borfichtigfeit ichon vorgefeben. ber Schwaben ihre Redlichkeit, ber Schweizer ihre Ren und Leid, der Franken ihr Rirchengesang, der Bapern ihr Rirchgang, ber Defterreicher ihr Deghoren, ber Bohmen ihr Bugbefehren, ber Steprer ihr Almofen

geben, der Ungarn ihr keusches Leben, der Spanier ihre Martyrer, der Polaken ihr Mallfahrten, der Ballichen ihre Ordensleut, der Franzosen ihre Bermeffenheit, (hab mich geirret) ihre Mäßigkeit, und viel anderer Lander ihre Tugenden.

Satte fich also geziemet, baff in einem aus biefen Dertern ber Sohn Gottes mare geboren, und es mit - feiner heil. Gegenwart geweihet, gewurdiget, und nicht im Rubenland, welches ein rechtes Schelmland, ja wohl nicht ohne Urfach in dem Anagramma ober Buchs ftabenwechfel,. Judenland heißt Deidiland, welches fo neidig worden, bag es fogar ben Reid an Gott aus= gelaffen; eine Urfach wiffet ihr, warum Chriftus im Judenland geboren, benn er fahe vor, daß felbiges bas Allerhaloftarrigfte fene und werde verbleiben, und nicht fo großer Schabe um biefelbigen Gefellen; wenn er aber anderemo geboren mare; jum Exempel in Defterreich, fo mare es ichad gewesen um fo viel gute Leut, . daß fie maren verborben, wie ba, follten denn mehr Defterreicher bamalen verdorben fenn, wenn Chriftus mitten in ihrem Land geboren? ja freilich, es hatte mehrifter Theil auf Gottes Barmbergiakeit gefündiget, ein Jeder hatte feinen bofen Begierden ben Baum gelaffen, o Gott ich wollte nicht gern feben, wie es ba= male mare zugangen, ein Jeber hatte gefagt, lagemich luftig fenn, unfer herr verzeiht mir ja, ift mein Landsmanu, ja ich meine, fie batten in Gefundheit ihres herrn Landsmann getrunten; damit benn Chriftus an Diefer Leichtfertigfeit nicht Gelegenheit mochte geben, ift er im Judenland geboren, bas ift die Urfach.

Die andere und beffere ift diefe, und fteuert fic

auf beil. Lehrer ihrer Meinung, weilen wir armfelig Menfchen burch ben großen Kall bes Abams alle fern wurdig worden ber ewigen Berbammnig und ber boll fo ift ber Cohn Gottes aus Antrieb feiner grundlofen Barmbergigfeit auf die Belt gestiegen, Denich me ben, bamit er uns Menfchen mbge son berfelbigen erlofen, und jum Beichen diefes bat er ober ber bot wollen geboren werben, und wie es Muctores, and b. Bater ausbichten, ift bie Bbll juftament umter'm 30 benland, und diefes alfo recht ober ber Solle, barumift er borten geboren, und nicht anderftwo, meil er molle andeuten, bag nunmehr er burch feine Antunft in bie Belt und die Boll unter de guß gebracht, und fel bige übermunden; die britte und rechtmagige Urfac ift, ein jedwederes Mittel in einem Ding wird bas Berg genennt, alfo bas Mittel im Blumel wied bas Bergel genennet, ber Rlachl in ber Glode mirb's Berg genennet, weil namlich bas Berg in Mitte bes Leibe, alfo ift auch in dem gangen Eroboden Juben: land bas Mittel, bas Berg ber Belt : operatus est salutem in medio terrae, fo folgt, weil nun Juden: land das Berg der Erde, fo bat Chriftus daffelbe mollen mit feiner beil. Geburt, Rindheit, Gegenwart und Tod murbigen, anzuzeigen, er fen nirgende lieber, als in ben Bergen der Menschen; baber wird Cor geneunt Camera omnipotentis, wie bas Berg bes Menfchen ift Gottes Rammer; Camera omnipotentis Regis. Die muß aber folches Bimmer und Berg auegespallit fenn? gang roth, es muß fenn voller Lieb, muß fenn anbreunt vom Reuer ber Lieb, eingebeigt muß fenn, aber mit bem Reuer ber Lieb; beffenthalben bat ber

Geligmacher nirgenbe-anbere wollen wohnen, als in ben Bergen ber Belt ju verfteben gu-geben, wie gern er habe die aubrennten Leut, aber die da anbrennt fenn - im Bergen mit bem Reuer ber Lieb, folche maren Die beil. Gertrudie, denn wie in ihren Offenbarungen angezeigt wird; Gott befahl ben Engeln im Simmel, fie follen ibn laffen ruben, und fie ibn wollen fuchen, so finden fie ihn in bem Bergen Gertrudis, invenietis me in corde Gertrudis. Gott liebet mehr ein anbrenntes Berg mit dem Reuer ber Liebe, ale ben - himmel; eine folche Anbrennte war die beil. Jungfrau Therefie, ale das ihr Gott bekennte, wenn er nicht batte die Belt erschaffen, fo wollt er's ihretmegen erschaffen, megen ber Lieb, die fie gu ihm tragt. Gin folder Unbrennter war Augustinus, der es felbft bes tennt: »quocunque feror amore feror, mein ganges Leben ift Lieben. Gin folcher Aubrennter mar Laus rentius, bem der feurige Roft mar wie ein lindes und fauftes Batt aus lauter Lieb zu Gott. Und folde Anbrennte follen fenn alle frommen und eifrigen Chris ften, nicht auders, nichts mehr lieben, als ihren Gote. ber fie fo febr bat geliebet. Solche Unbrennte bat Gott gern. "Hoc est primum et maximum mandatum.« Genesis bas erfte Rapitel bab ich wohl recht aufmerts fam gelefen, und unter andern allda befindenden Diffis fultaten ift mir auch diefe eingefallen : wie der Abam. als gum Chenbild Gottes erfte erschaffene Menich, babe fein Beib titulirt? ob er gefagt habe Beib, ober Everl, oder Schat, ober Lieb, ober Marrin? finde nichts Ausbrudliches, und beffentwegen muß ich bafs felbige nur anderemo erfahren. Die Gelehrten miffen

mobl. baf oft nicht obne Gebeimnuß ein Bort wit in einen Buchstabenwechsel geset, alfo baß in bemich bigen Bort nur die Buchftaben werden verfest, midt aber werden verandert; jum Exempel bas Bbrtleit Rrauen, wenn man nur & nach dem U fett, fo beift's raufen; bas Bortel Reitl, wenn man's nur ein menig perfett, fo beift's Teufel; bas Bortel, Wien, Bein; Luther, Sudler; ale beggleichen, wenn man bas fung Wortel Abam verfett, und nur bas erfte M auf die Lett fett, fo beift's Ubam, Dama; jest Abam feint Rippen, baffelbige Bortel auch verfett, ben Buchftaben i bingu, fo beift's Deirin; aber fag mir einer, wie ichickt fich benn biefes, und wie konnte einer anfam: men reimen Abam Dama, Rippen reimt zufammen, Rippen, die ift frumm, eine Peirin, Die ift plump, Dama, die ift Politit, der Abam balt's mit; mit mas aber fur einer Politit ber Damasen bielte es Mbam? Gine hochadeliche Dama, die wird ihren Brautigam oder ihren Berrn, wenn fie ihn nur nennt Schat ober Lieb, nennen ihr Lieb, ihr Treu; wenn man Dama fchreit, fo ift bas Echo: Uma; mit biefer Politit bielte es Albam, und hieße feine Eva: mein Chat, mein Lieb, welches sonderbar baber abzunehmen, wie bie Eva den Apfel vom Baum herabgebrodt, bat fie ibn anbiffen, und ben halben Theil- bem Udam gegeben, fo bat er gesprochen und gedacht, hat mich nicht mein Schat fo lieb, fo lieb, daß fie mir den halben Theil aus ihrem Maul noch gibt, mas will ich thun, ob amar mir ju gewarten fieht ber Tod und Ungnad Gottes, alles Glend, fo fann ich gleichwohl nicht lafs fen, daß ich diese Lieb nicht wiederum liebe, und ihr in diesem gehorsame, gibt noch ben halben Theil, ber i thr boch fo wohl geschmedt. Mensch gedente, was bir ber Cohn Gottes, bein einiger Chan, gethan, er hat dir nicht allein einen halben Apfel gegeben aus feinem Mund, fondern gar einen rothen Apfel, fein ganges Berg aus bem Leib, und noch auf ben beutigen Zag gibt er bir aus unendlicher Lieb bies fee Berg, alfo ungertheilt' in ber b. Softie bee 21!= tars; er ichente fich bir gang, und fagt gang verliebt: "dilecta mea mihi, et ego illi, Er in dir, und du iu Ihm. Bas willft bu benn thun? hat Abam im Uns fchauen ber großen Gefahr, Ungnad, Glend, Tod. gleichwohl eine Gegenlieb ermiefen, wie viel mehr follft bu nicht anschauen die Ungnad der Welt, deines Fleis iches, bes bofen Beiftes, und beinem Gott eine Gegenlieb ermeifen, damit du kannft fenn ein Unbrennter in bem Liebesfeuer. Bat einmal ber bofe verdammte - Geift, ber Teufel, ju bem b. Bernardo aus einer befeffes nen Verson geschrieen: "si propter me miserum Deus tantum fecisset, me in perpetuum ad se amandum inclinaret, wenn mit Gott, fagte ber verbammte Gas tan, hatte fo viel mitgetheilt, als bir, fo wollte ich ibn ewig lieben. Macht man zuweilen einem Landsfurs ften an beffelbigen Namens = oder hochzeitlichem Ch= renfest ein Lustfeuer, wie vielmehr foll ber Mensch ein luftiges Liebesfeuer machen in feinem Bergen bem bochs ften Gott, feinem Gott, bem er zugebort, ber Gewalt that, feine Seel und Leib ebender gu erheben in Sims mel, oder zu fturgen in die Boll.

Der Weltweise Zenophon schreibet von dem mache tigften Perfertonig mit Namen Cyro, daß er in einer

Schlacht überwunden ben Abnig Tygranem, und fe bigen auch mit feiner Gemablin habe gefangen geme Einsmals hat ihn ber Ronig Eprus gefret men. mein Tygranes, mas wollteft bu mir geben, wenn beine geliebtefte Gemablin frei ließ; worauf er gum mortet : mein Cure, fur die Freiheit meiner Gemil wollt ich dir geben bas gange Reich, weil mir if felbiges bas Unglud genommen, fo bin ich erbieit bas leben und Blut fur fie gu geben. verfische Monarch, bat fich vermundert über diefe lid, und hat den Tygranem famt feiner Gemablin fin gelaffen, und ihnen bas Reich wieder eingehandiget. Die nun diefer Tygranes wieder in fein Reich getreten, fo fragt er feine Gemablin, mas fie benn balte auf Die Freigebigkeit und Clemeng bes perfischen Rouige! also antwortete sie: "Ignara sum corum, quae postulas, ich weiß im menigsten nicht, mas du begeb reft, benn von berjenigen Beit an, ba ich femt bir bin gefangen gelegen, bab ich niemalen bie Mugen und bas Berg abgewendt von demjenigen , ber mich mit Berluft feines Lebens bat wollen erlofen!« biefe Ronigin bas Berg nie abgewendt von bem, bet fie mit feinem Tod nur hat wollen erlofen, nur wel len, wie billig foll bann ein Menfch, ein Chrift, bes Berg nicht abwenden von bemielbigen, ber feine Gel erlost, ber ben Menschen aus einem bunkeln und fin: ftern hat gemacht einen glanzenden und bellen, and einem Urmen einen Reichen, aus einem Sclaven einen Rreien, aus einem Bertriebenen einen Freund, ans einem Berdammten einen Gludleligen, aus einer berberg bes bbfen Geift's eine Mohnung bes b. Beift's,

aus einer Schul bes Irnthums ein Platz des Ehnse feenthums, aus einer Tochter bes Satans ein Erbe bes himmels; wie viel weniger follst du von diesem beinem Erloser dein herz abwenden, sondern wielmehr baffelbe zu ihm wenden, baffelbe anbrennen mit dem Liebesseuer, wie es nämlich viel tausendmal gethan Laurentius, der unsers herrn sein Anbrennter gewes sen, aber im herzen.

Die Belt hat auch ihre Anbrennte, aber die fennd nicht anbrennt im herrn. Ariftoteles, ber Beles meise sagt: »qui ommissis melioribus, deteriora sectatur stultus est, ber bas Beffere verachtet, und um: fangt bas Schlechtere, ber ift ein Rarr." fagt Ariftp: teles; ich bin gleichwohl noch hoflicher, und fag, ber ift anbrennt, der ein Rof um eine Pfeife, ein Dupplon um ein Rebl, eine Dutate um einen Strobhalm gibt, ber ift anbreunt; wer fennt aber biefe, diefelbis gen-fennd's, die lieber bas Irdifche befigen, als bas himmlifche. D mohl aubrennte Rarren! von benen chreibt ber Prophet Dabalut in feinem 1. Rapitel; Diefer heil. Prophet meinet, etliche Leut fennd wie bie Bifch im Meer, facies homines sicut pisces maris; mas hat benn ein Denfch mit ben Sifchen für ein Gleichnuß? wenn man boch ben Menfchen follt gu einem Thier vergleichen, fo tonnte er verglichen wers ben einem Uffen, mit bem er boch etliche Gitten bat, aber mit Rifden ift ber Menfch gar nicht gleich, als zuweilen einem Fifch, ber beift Stodfifch. Es ift aber ju miffen, daß viel Leut ju Beiten angetroffen werden, die ba im hirn anbrennt fennd, und fich allerlei Sachen einbilden; wie fich benn einer einmal

eingebildt hat, er fen von Butter, und beffentwege ging er nie in die Sonne. Gin Underer hat fich ein gebildt, er fen Gott ber Bater, und hat beffentwgn ftete Borfichtigfeit getragen um bie Belt. berer hat fich eingebildt, er trage, wie ein anden Atlas, die gange Welt auf feinem Rucken, befmegn ift er gang budlicht baber gangen. Undere haben fic andere bergleichen Sachen eingebildt. Alfo feund bie Rifch im Meer; weil ber Gegenschein ber Bolfen, bu Sterne, ber Sonne, bes Mondes, alles im Baffer gt feben wird, der gange himmel, fo bilden fich bie Rifd ein, fie ichwimmen im himmel; narrifche Ginbilbum gen, und folden Sifden, fagt ber Prophet Sabaful, fennd etliche Menschen gleich. Facies homines sicut pisces maris, und diese fennd die Geizigen, die fennd vor allen Undern anbrennt, weil fie fich einbilden, in: dem fie Gut und Geld haben, welches ber beil. Laus rentius unter die Armen ausgetheilet, bag fie im Dims mel folche Freuden werden empfinden, Avaritia est Idolorum Servitus, ber Geldkaften ift ihr Simmel, das Gold ift ihr Abgott, die Thaler fennd bie Erge engel, die Guldiner ihre Engel, die Cherubin fennt die Aronen, die Seraphin die Dufaten und Dupplos nen, und bilben fich bas nicht ein, bag fie anbreunt ferind, indem fie nicht benten, baß alles biefes gers ganglid); "sicut pisces maris falsis imaginibus decipiuntur," fagt ber beil. Bernard, "fie werben gleich ben Sischen bes Meeres mit falschen Einbildungen betrogen.«

Es ift fonft eine gebuhrende Berpflichtung und Danfbarteit, bag man ben Schutgengel in Ehren hat,

er es ift gleichwohl einmal gefcheben, bag man einen bugengel an lichten Galgen hat gehangt, und zwar Diederland. - Dort ift auch ein folcher Unbrennter veft, der das Beld fo febr geliebt hatte , der betete Bia, aber nichts anders ale ber Beizigen ihr Litas , diese haben also eine andere Litanei: beil. Gebt, bitt fur une, bamie wir nicht gern geben; beil. sanus, bitt fur uns, bamit uns ber Wein mohl ath; h. Florian, bitt fur une, bamit une bas Feuer Scheuer nicht anbrennt; b. Bachae, bitt fur une, nit wir ein wenig gab find im Quetheilen; b. Dis aus mit ben brei Rugeln, bitt fur uns, bamit uns i Gelb gemehret werbe; b. Magbalena de Pacis, t fur une, Bagen freien, fie machen alle Diebftahl; Joannes mit bem goldenen Mund, bitt fur uns, nit und bas Geld nicht in Abgang fomme; und biel andere Beilige mehr rufen fie an, nur um jaltung ber Gute bes Gelbe, nicht aber um ber elen Simmel. Gin folder wur diefer Rieberlander, rechter Goldfafer, Goldigel, Goldefel, Goldnarr, Unbrennter, weil aber bas Gold ein Magnet ift, ches die Dieb gieht, auri sacra fames, und tem ld Jedermann hold, fo haben auch diefem Beigie viel nachgestellt; unter andern'ihrer zwei, die einen nderlichen Unschlag gemacht; Giner ber fleibete fich als wie ein Teufel, ber Andere als wie ein Engel, fteigen alfo nachtlicher Beil in bes geizigen Rei= 1 feine Rammer binein; ber Teufel greift bem arı Gunder alfobald an die Gurgel, wirft ihn gu ben, und fpricht: Du baft mir mit beinem funden Schinden und Schaben ichon lange Jahr gedienet, jest will ich bich bestwegen belohnen, und mit Leib und Seel in die Soll (welche dir aubereitet if führen, allba foll beine unerfattliche Gelb : und Guis begierlichkeit brennen und braten, bu Raubvogel, i bift nicht mehr werth, daß bich die Erd langer trage, nur fort mit bir jum Renfter binaus! Der Andert als Schutengel, ftund auf ber Seite, und antwortet wie baß Gott bes Menfchen Geel erschaffen , und be ber beffen Gigenthum fen, und nicht bes Teufels, d fen benn, er tonne beweifen, baf biefer Beigige bas Ch nige mit ungerechtem Titel befite. Mas beweises fagt der Teufel, Diefer Blutegel ift nicht werth, bif man feinetwegen viel beweifen follt, fein eigenes Gt wiffen verrath ibn. Borauf ber Schutengel bas: "Ali male spirite," ber gute Engel fonnte nicht recht latit nifd, "icher bich fort bu bbler Geift, atmortete, und ftofft den Teufel zu Boden; und fagt zu bem por Furcht balb todten Beigigen : Sen getroft, meine Seel, ich bin bein Schutzengel (Diebsengel), ich bin tommen, bir in beiner Roth willfahrig beiguspringen, und ben Geelenfreffer, ben Satan, von.bir zu treiben; nu fiche, bu ftedeft bennoch in feinem graufamen Rachen, willft bu bavon befreit werben, fo thue von bir beint Reichthumer; und befiehlt alfobglo bem Teufel, et folle bie Schluffel nehmen, und alle Reichthumer, all Berbinderniffe des himmels, binmeg raumen, und ale bann die Geel unbetaftet laffen. Der Teufel thut's. wischt eilends über die Trube ber; ber Schubenge fagt bem Beizigen, er foll berweil nieberfnieen un beten, er wolle dem bofen Geift belfen die Sachen und das Geld hinmeg feien; es fen beffer, Geld pen

Beren, als bie Seel einbuffen. Der arme Schelm, ber Beigige, fnieet halt nieber und betet (weiß Gott mas beter), muß berlaffen, was er lang gufammen gesemmelt, boch ift gleichwohl gut, daß ihn nicht ber Teufel geholt. Der Teufel und Schutzengel raumen balt brav auf. Ach, bachte er, wenn fie boch gleiche wohl nicht alles thaten nehmen. Das gefchieht, bet Leufel ift etwas ungefchicht gewefen, und wie er ben fcmweren eifernen Dedel ber Trube aufgehebt, schaut und fiebt der Schutzengel beffer benumter, und weiß nicht wie ber plumpe Teufel umgangen, bat laffen ben Dedel fallen, bem Schutzengel auf ben Ropf, ber erfdrickt, fagt, bu Sakramentenaer, mas thuft. Der Beigine bort, bag ber Schutzengel fo flucht und fchile burch biefes Saframentenarr; holla, bachte er, bue Mt fein rechter Engel; fcbreit ben Dachbarn, biefe taufen gu, finden die Leiter am Renfter, und fangen biefen erdichteten Teufel und Schutzengel, und hangen fe am lichten Galgen auf. Das mußte ich bamalen nur vermundern an biefem anbrennten Gefonarren, bag er mitten in biefer großen Tobs = ja Gefahr bes Berberbeins, wie er es bann felbsten bafur gehalten, gleichwohl nur bachte auf's Geld; Geel bin, Geel ber, wenn ich nur Gelb hab. Das ift ein folder Rifde, ber fich einbildt, er schwimme im himmel, wenn et mitten in Reichthumern berum fcmimmt; o narrifches anbrenutes Sirn! Bir lachen benfelben aus, ber einmal eine fcwarze Rub binter'm Baun liegend gefeben, wie die Marren angesehrieen, Reuer, eine Umschel, eine Umschel, barauf geschoffen; wie vielmehr ift ein fols cher auszulachen und ju verhöhnen, ber bie Reichthus



anvrennt jenn ber h. Laurentius, jonder Geinige unter ber Armen Sand ausgethe rum ecclesiae dedit pauperibus etc. Then anbrennten Gelblappen nicht ic.

In gottlicher heil. Schrift trifft man solche anbrennte Gelblappen auch au, und sen den Propheten Balam; hat sich also der König Palac der wollte eine Schlacht seinem Widersacher, weil er aber aller M nach zu schwach war, und damit das Krifteines michte desto ehender unterliegen, er zwei Legaten zum Propheten Balam, I fung großen Studes Geld und Gut, wei binaus zur Kriegsarmee gehen, und diesell deien; denn, meinet er', wenn ein Prophet daten vermaledeien werde, so haben's kei hoffen. Wie der Prophet vom Geld bott, schon das Gien verriede is is is factal

mit menschlicher Stimm: "Cur me percutis?" Num. 22. marum ichlägft bu mich?" ber Prophet fobann nullum signum admirationis dedit, Balam hat fich über Dief im wenigsten nicht verwundert, fondern noch mehr und mehr ichlagt er auf fie gu. Wenn mir follt ein Efel auf der Gaffe begegnen, und mich mit menschlis der Stimm anreden: Pater, wo geht ihr bin? ich mein, ich that vor lauter Schreden und Bermunderung gu Boden fallen; und ber Prophet verwundert fich im wenigsten nicht, d'rauf, d'rauf; fo ift's benn vielleicht etwas Gemeines bamalen gemefen, baß bie Efel geredt haben? nein, nein, fo lang die Belt ftebt, ift's niemalen gefcheben; und ber Balam thut fic aleidwohl barüber nicht entfeten? mas ift bie Urfach gemefen ? bieweilen er anbrennt mar, er bachte und trachtete ftete auf bas versprochene Geld bes Ronigs, und dieß that ibn alfo anbrennen, bethoren, narrifch machen, daß er ein anbrennter, gehörlofer, thorifcher, blinder Rarr, weder die Red der Gfelin gehort, meder ben Engel gefeben, fondern nur Geld, Geld, mehr auf bas Geld gehalten, ale auf ben Engel : "Tanta cupiditate ferebatur, ut nec tanti monstri miraculo terreretur," fpricht mein b. Bater Augustinus, "D wie grob fennd diefe Unbrennten, in Bedenten, daß fie alles diefes Bergangliche verlieren, und nichts mit fich tragen.

Ja es geschieht ihnen wie bem esopischen hund, berfelbe hat ein Stud Bleisch im Maul getragen, und ift über einen Steg gelaufen, sah aber ben Schatten solchen Stude Fleisch im Baffer, vermeint, es ware ein anders, will auch baffelbige haben, springt in's

**10**\*



Einife Bafteich' mime muntenute: ED: BC wie ben Rraben: einmal ift eine Berfat Abgel gewefen, ein Reichetag, ba follten al bie Rrabe fürcht fich ihrer fcmarggrauen g Ibr allerhand Redern gufammen, und will at als von Pfanen, von Stiglig, von Beifel nen , und giert fich bamit; wie fie gun fommen, ba mertt ein jeder Boget feine R ten ihr's aus, und haben alfo bie mad mit Schand und Spott fteben laffen. wird es folden Menfchen ergeben, folden Goldfafern, nach etlichen Jahren, im Zeb. bon ihnen nehmen bie Belt bas Gut, bas Gold, bas Glud bie Guter, ba wi bon ihnen nehmen bie Dignitat und Gor; alfo nadend und blos fteben por Gott.

Ja es geschieht ihm, als wie bemi-

fcaut und ihm ben Raden gezeigt bat; alfo naturlich geht's ben Geighalfen, fie ftrigen, fie benten, bewerben fich Tag und Nacht, nach dem Gold, und bis in ben Tod; aledann fo feben's, baß fie baffelbige miffen verlieren, bas Beitliche und Emige, und erfennen erft, daß fie anbrennt fennt. Es geschieht ihnen wie den Ggeln, Dieselben Schwarzen Imen faugen Blut, daß fie gestrott voll merden, wenn's genug gefoffen haben, fo ftreicht man's wieder aus, die anbrennten Geldnarren, fie fullen fich an mit Geld und But, mit Bagen, wenn's genug haben, fo drudt's und ftredt's der Tod aus, nimmt Alles wieder von ihnen, und führets also weiter. Gin Geiziger ift halt ein anbrennter Saunarr, in ber Belt im Leben nichts nut wie eine Sau; eine Sau ift in bem Leben nichts nut, aber nach dem Tod mobl, bort machen die Giveltaner ihre Bratmurft; alfo ein Beigiger, fo lang er lebt, ift er ber Belt nichte nut, ja mehr ichablich; er vergrabt, verschließt, vermauert bas Beld, verriegelt's, ichindt, ichabt, aber nach bem Tod ift er jeder: mann nut, ba geht's an rips, raps, ba greifent bie Rreund, da finden bie Nachbarn, da erfreut fich bas Beld, daß es einmal aus der Befangnuß fommt, und entgegen er ehrgeiziger Unbrennter geht in die ewige Gefängnuß; ach Gott! Qui ommissis melioribus deteriora sectatur, stultus est, ber ift ja boppelt anbrennt, ber um einen fo geringen Werth gibt bas Emige; o narrifder Rramer!

Der Tyrann Beliogabalus hat ein gewisses Rad Iaffen machen im Baffer, und an daffelbige biejenigen gebunden, fo an feinem hof fich gern bereichert hatten. aber gar funftlich hat er's laffen an's Rad heftn, und ihnen die Mäuler mit einer Spindel aufgespent. Wenn nun das Rad umgegangen und einer ift in die Sobe gekommen hat er das Wasser gesoffen, und wem er wieder gestürzt, gab er das Wasser von sich, und der andere mit aufgesperrtem Maul mußte es saufen, war artlich aber doch tyrannisch zu sehen, das, wet der eine von sich gab, der andere mit offenem Raul zu sich nahm, eben also seynd die andrenuten Lappen des Golds beschaffen, was andere mit großer Müse von sich geworsen, das nehmen sie.

Gin Frangiefus, ber fich gang nachend ausgezogen, und bas Geld von fich geworfen, ein Bachomius, ber ganglich fich von Saus gescheibt und bas Gelb bim meggeworfen, ein Paulus Gremita, ber, wie er einen Beutel voll Geld auf bem Weg gefeben liegen, bavon gefloben ift, ale febe er ben Teufel; fo viel taufenb und taufend Orbeneleut, die mit einer volltommenen Refignation und freiwilliger Armuth bas Gelb veracht. verworfen, von fich geben, bas nehmen biefe mit einem größten hunger und Durft gu fich, pfui! fie fcbnappen barnach wie ein hund nach einem Stud Rleifch; ben Jagdhunden, wenn man ihnen ein Stud Rleifch pors wirft, fo ift's ihnen wie ein Schlud und Drud . ems pfinden alfo feine Gußigfeit, ein Beiziger besgleichen empfindt teine Unnehmlichkeit bei feinen Schaten. Sa er ift ein Cflav, ber bem Gelb aufwart.

Solcher Anbrennter war Pilatus; bamit er nicht bas Umt thate verlieren, welches ihm wenig Befols bung eintrug, hat er ben unschuldigen Jesum uns gerecht verurtheilet; folder Anbrennter war Judas, mwelcher 30 Gilberling mehr geschätt, als bas bochfte anendliche Gut; ein folder Unbrennter mar Berodes, mi wie er vernommen, daß ein neuer Ronig foll geboren ge fenn, damit ibm bas Gintommen nicht gefchmalert mi murde, wollte er beffentwegen Gottes Cohn felbft ums Diese seynd anbrennte Lappen. Der großer bringen. Lichatt einen Apfel ale die Weltfugel, ift anbrennt; ber fagt, es fen fcwerer 100 Pfund Redern als ein Bentner Blei, ift anbrennt; ber fagt, es fen weitet sin Bactofen ale bas große Gewolb bes Simmele, ift ja anbrennt, ber fagt, baß eine Schildfrot ftarter laufe ale ein Sirich, ift ja anbrennt, baß eine Glasfcheibe toftlicher fen als ein Diamant, ift ja anbrennt, ber fagt, daß Bachschmalz schoner fen ale ein Golde . ftud; ift ja anbrennt, und follt berjenige nicht ans brennt fenn, ber bas Geld, bie Belt, bas Beitliche, Bergangliche mehr ichatt, mehr liebt, ale bas Ewige? o Rarr! weit anders mar Laurentius, ber glormurbige Rampfer, welcher nicht allein Gelb, Gut, fondern bas Leben felbit viel und unendlich geringer geschätt, als Die Glorie, in die er aledann fleghaft eingetreten.

Die dritten Anbrennten sennd alle diejenigen, welche ba anbrennt sennd von dem höllischen Feuer; Aesopus, derselbe mit seinem sinnreichen Verstand, hat einemals diese Gedicht aufgebracht: zwei Frosch die wohnten lange Zeit gar freundlich bei einander in einer Lacke, ein edles Paar Grünhöster; nun hat es sich zugetragen, das es im Sommer lang nicht geregenet, ist ihnen die Lacke ganz ausgetrocknet, und dessentz wegen sie gezwungen worden, eine andere Wohnung zu suchen, hupfen also mit einander davon, tragen

thren Hausrath mit sich, ob's zwar nicht viel war, kamen unterwegs zu einem schnen Brunnen; bat Weibl vorwißiger, schaut hinuntet in Brunnen, o mein Mann sagt's, was wollen wir und viel bemuhen, sast und in diesen Brunnen hinuntersteigen, da wollen wir gut Leben haben, der Frosch als der Mann war bescheid, sagt, du bist halt eine anbrennte Narrin, ein hupfendes Froschmaul, es' ist halt ein Weiberrathen, es ist wohl lieblich auzuhören, aber hart zu probiren, freilich wohl konnten wir lustig hinunterspringen, wend aber das Wasser sollt versinken, wie wollten wir wies derum heraustommen? Schau Narrin, der Brunnen ist tief, hinab ist's leicht, herauf aber wird's Nühe kosten, wird wahrhaftig hart ausommen; zog also dies ses grüne Paar Schevolt vorüber.

Facilis discensus averni, sagt ber Poet, es ift gar ein leichter Weg in die Holl, ist nur um einen Sprung zu thun, schlafender Weis, liegender Weis kann man in die Holl kommen, aber wie wieder zur rad? nicht mehr, nimmermehr, das ist ein anders Bett, als gehabt hat Laurentius, andere Aubrennte als Laurentius; andrennt mit dem Feuer, welches da ewig brennt, ardebunt miseri igne aeterno in aeternum, sagt der heilige Vernardus, die Armseligen werden ewig brennen mit einem ewigen Fener.

Ud webe! webe! ber folder Geftalt ift anbrennt, anbrennt mit bem Feuer ber Soll, mit bem Feuer,

Welches brennt und scheint boch nicht, Welches brennt und verzehrt boch nicht, Welches peinigt und töbtet nicht, Welches schwebt und verschwindt nicht, Welches schwidt und verwundt nicht, Beldes hipt und verschladt nicht, Welches durchdringt und verbrenut nicht, Welches zerschmelzt und mindert nicht, Welches zerschmelzt und mindert nicht, Welches in der Eigenschaft ist hipig, In der Währung ewig,
In der Büchtigung unbarmherzig,
In den Peinen unaufhörlich,
In Berzehrung langsam,
In dem Ort verschanzt,
In der Farb schwessich,

In der Starte grausam,
Behe, webe, anbrennt seyn mit dem Feuer,
Gegen welches das unsrige nur ein gemaltes Feuer,
Gegen dem die unfrigen Rohlen seynd Rosen,
Gegen dem die unfrigen Bactofen seynd Reller,
Gegen dem die unfrigen Flammen seynd ein fühler Thau,
Gegen dem die unfrigen Funten seynd Negentropfen,
Gegen dem die unfrigen Funten, Brinnen, Braten ist Wollust.

Wehe, wehe! anbrennt seyn mit dem Feuer, welches in einem feurigen Kerker angefüllt mit dides stem Rauch, in einem ewig feurigen Abgrund anges füllt mit lauter Asche, in einem feurigen Aetna angefüllt mit lauter Donnerkeilen, in einem feurigen Fluß angefüllt mit lauter glübend gegoffener Glockens speis, in einem feurigen Irrgarten angefüllt mit lanster Irrwegen, in einem feurigen Grab angefüllt mit lauter Verzweiflung, in einem feurigen Ofen anges seuert mit dem ewigen Feuer.

Ach webe, webe, einem folden Anbrennten, benn - ba follen ja billiger maffen ihn erschreden biejenigen2206reter, fenn mit feurigen Buchftaben geschrieben an bie

Sollenthure eines inwendig, bas andere auswendig, auswendig ftebet bas Wort Niemal, inwendig fteht bas Bort Allzeit, in Fener, fo lang Gott wirb Gott bleiben, und Gott als Gott regieren, fo lang er, bet Unbrennte, Berdammte allzeit im Reuer, niemal aus bem Reuer. Wenn bie große, gange, weite und breite Beltfugel mare von bem harteften Stabl und Gifen. und thate alle taufend Sahr ein Menfc mit ber Sand nur einen Bifcher barüber, fo ift's gewiß, baft eine mal alles gang abgewett murde, benn man probir's an einer Mabel, welche burch bas ftete Brauchen ja wird abgewegt; wenn alfo die gange Belt ein lauterer Broden von Stahl mare, und that ein Denich alle 1000 Jahr ein wenig barüber fahren, ift's nicht mahr, es wurde einmal alles abgewett werben? aber nach taufend Million taufend Sahr; wenn die Anbrennten in ber Soll mußten, bag fie nach aller biefer Zeit murs den erlost, fo murben fie gleichsam vor Frenden teine Dein mehr empfinden, aber alles umfonft, ausgefproden hat's Gott, ewig! ewiges Reuer, ewig anbreunt. Emigfeit, eine folde Große ohne End, folder Rerfer ohne Ausgang, eine folche Tiefe ohne Grund, eine folde Racht ohne Zag, ein foldes Meer ohne Geffab, ein folder Umfreis ohne Centro, eine folche Dufit ohne Daufe, eine folde Beite ohne Daag, wen foll fie nicht erschreden, o armfelige Unbrennte, tonnen wir Menfchen oft ein geringes Bort nicht berbolmet ichen und verfehren, wie werde denn ich auslegen bie 2 Morter, Allzeit, Diemal, allzeit im Reuer, niemal aus bem Reuer? Erfchreden wir über ben Roft Laus rentii, ber nur etliche Stund gemahret, wie viel mehr follen uns erschrecken bas feurige Bett, und bieß abs sonderlich, weil es ewig mahret, ardebunt igne acterno in aeternum.

Bincentius, ber ichreibt in feinem Speculo Exemplorum, baf 2 junge Leute, 2 vertraute Gefpan und Bruber einander versprochen, daß, welcher unter ihnen -zum Erften ftirbt, ber wolle bem anbern nach bem Tobe erscheinen, und berichten, wie es in ber andern Belt jugebe; nicht lang bernach, fo ftirbt ber Gine, am britten Tage nach feinem Binfcheiden erscheint ber Tode bem Lebendigen, und fagt: gfennft mich nicht ?« ja fagt er, ich fenne bich mohl, wo biff bu fo lang gemefen, und wie ficheft du fo ubel dus, wie geht's bir in ber anbern Belt? pich, fagt er, habe feine hoffnung ber Geligfeit; bin ewig verdammt;" ei, gleichwohl ich will dir belfen, fagt er, auf alle Mittel und Beg, Mein fagt ber Todte, fo lang Gott Gott wird bleiben, in alle Ewigkeit fann Niemand mir hel: fen;" auf diefes ftreicht er ben Schweiß von ber Stirn berunter, und fcmiert bem lebentigen Gefpan 3 Tres pfen an ben Ropf, diefe aber brannten alfo ftart, baß ffe gang burch die Saut bis auf bas Bein binein gebrungen, ale maren's zerlaffenes Blei gemefen, ba kannft du merken, mas ich leide, indem ich in einem folden gangen Meere fcwimme; was Schreden in des andern Bergen fene tommen, ift leicht abzunehmen, jeboch ift diefer Schrecken ein beilfamer Saame geweft, Darin fein Gemuth gefallen, und borten die Fruchte ber Frommigfeit gearntet, denn er ein buffertiges Leben ans finge, ftete ihm vor Augen ftellte bas fcmergliche Meer, in bem fein Gefpan nunmehro ewig fchwebet und fchwim= Abrab. a St. Clara fammtl. Berte. IX. 20

met. Er schrieb sich biese kurzen Zeilen auf ein Pupier, die er täglich und ftündlich betrachtete. D was Wirbel und Wellen gibt es in diesem Meer, so ftat daß sie herwider prellen, dort liegt mein gewester Brudn, sehe hin, sehe her, so siehest ein Meer voll Schwesel, Pech und Feuer, so mußt du Christ der Welt Wollet ja freilich zahlen theuer, theuer, theuer ist, um einer augenblicklichen Wollust die Holle, das Feuer, alle ewig, Nein, Nein; tanti poenitere non emo. Aus brennt fausendmal ist Derjenige, der da so theuer eins kauft. Wenn man Kinden und Narren auf den Rast schieft, so losen die Krämer Geld, wem nun der Satan die Holl gibt für eine solche geringe Sache, ist ja aus brennt. Ecce diabolus pro exigua Voluptate dat Insernum.

Stultorum infirmitas est numerus, and folde gibt's obne Babl; aber bie tonnen fich im Epiegel ichauen, welchen ber beil. Detrus Damianus vorstellet, Diefer Detrus Damianus mar ein Inhalt ber Beiligfeit, eine beil. Wohnung aller Tugenden, ein tugendlicher Schat ber fatholifden Rirche, ein fonderbaret Lehrer, ein Lebrvater ber geiftreichen Manner, ein Beiliger in Ingenden, in Mannheit, im Alter beilig an Leib und Seele, nichts befto weniger er, Petrus Damianut, oft fagt: stotus tremo atque horreo ad memoriam Regionis illius, ich gittere an ganger Seel und Leib, wenn ich nur gebente an baejenige Ort, wo bie In brennten fennd in Emigfeit, ich gittere, ich gittere! Dat einen fo volltommenen bl. Diener Gottes alfo er: fdredt das ewige Reuer, wieviel mehr foll es erfchres den une armfelige, fdmade, mangelvolle, große Canber.

Ich frage nur, wenn Gott in Gegenwart aller Berfammelten follte ericheinen und fagen, er wolle in Diesem Orte 10 ober 20 Donnerfeil herunterwerfen, welche viel aus diefen Unwefenden murden verbrennen und ju Afche verzehren, wer thate ba fich nicht furche ten? Reiner mare, bem bas Berg nicht thate ichlagen, ein Jeber gebachte, vielleicht trifft's mich, vielleicht mich. Reiner, ich weiß, murbe feyn, ber nicht alfobald ju Boden fich thate werfen, und Gott bitten. Die viel fennd, die durch beffen gottlichen Mund gebort und gefeben haben, baß er vielleicht mehr als ben halben Theil burch fein gerechtes Urtheil getroffen, mit bem feurigen Donnerteil in bie Berdammniß gefturgt, verbandifirt merden zu der Angahl der emig Anbrenn= ten, wie tann es benn fenn, baß Ginem nicht in bas Bes bachtniß biefes Reuer Diefer Anbrennten einfalle, indem Reiner weiß, ob er nicht unter biefe Bahl gebore. Gewiß ift ein folder recht anbrennt, ber diefes, ewigen Anbrens nens nicht gebenket. Da baben fie nun an dem Resttage des beiligen Laurentii, ber von bem Reuer bes Tyrannen und bem Feuer ber Liebe angebrenht gewesen, breierlei anbrennte Menschen, Die erften fennd Gottes Unbrennte von ber Liebe, ein folder fene auch bu Menfch; , die andern Unbrennten fennd der Belt, welche thoricht bas Zeitliche bem Emigen vorstellen, ein folder fene nicht mein Menfch; Die dritten Un= brennten fennb, die ba ewig brennen im Reuer, ein folder, wolle Gott, baf bu nicht merbeft, fondern bas Ewige erlangeft. Darum balee ju Beiten ben Finger über ein brennendes Rergenlicht, und probire, wie

lang du es leiden konnest, kommt bir folches ui träglich vor, so sprich dir felber also zu:

> Breunt bich bieß Keuer, mas wird bort fenn Rur unaussprechlich Schmerz und Dein? So ben Berdammten ift bereit, Mit geu'r und Comef'l in Ewigfeit: Da muß es ewig fenn gelitten, Und alle Soffnung abgeschnitten : Niemand ba, weber Gott noch Geift, Noch Freund ein einig Bulfe leift: Die Bafferquell, Die fühlen Bind Dort immer anzutreffen find: Summa, ohne End auf allen Seiten, Wird man unfäglich Schmerzen leiben. D Menschenfind fag bieß zu Bergen, Go bu ein brennend Licht und Rergen, Dder fouft bas Reuer flebeft an; Daher es auch nicht ichaben fann, Oftmals die Prob zu nehmen ein Db dem Keuer mit dem Finger bein.

Am Fest bes heil. Martyrers Wenceslaus.

Sein Lob gibt icon an Tag Die hohe Schul zu Prag.

Das wertheste Konigreich Bohmen kann bit prangen wegen seiner reichen Silber: und Goldgrut dergleichen einige vorbin gewest zu Autten-Berg, wel ber gottlofe Bista nur des Antichrift's fein Gelbbeutel genennt und wie hagetius ichreibt, follen aus derfels ben alle Wochen taufend Mark Silber in die koniglische Schatzammer geliefert worden fepn.

Das Konigreich Bohmen kann billig prangen wegen feiner so herrlichen Stelgestein, welche an vies len Orten daselbst zu finden, absonderlich aber in dem Riesen-Gebirg, welches Bohmen von Schlesien absschneidet; in diesem großen Gebirg seynd Topas, Amesthist, Jaspis, Carniol, Sapbir, Turkle, Smaragd, Diamant und Granaten in großer Menge anzutreffen.

Das Konigreich Bohmen fann billig prangen wegen feiner fo reichen Fischmäffer, welche aller Seisten in großer Anzahl zu feben, boch hat dießfalls der Cubinenfer-Rreis den Vorzug, welcher alle benachbarsten Lander reichlich versiehet.

Das Konigreich Bohmen fann billig prangen, wegen seines herrlichen Getreid-Bodens und seynd die phillifaischen Getreid-Felder, welche Samson mit seinen angezundeten Fuchsschweisen verwüstet, fast nichts bagegen zu schäten, absonderlich geben allen andern vor an solcher Fruchtbarkeit ber Salzner und Slaner-Rreis.

Aber vor allen andern kann bas Kbnigreich Bobs men mit etwas prangen, welches hochft herrlich und lobwurdig ift.

Caftilien prangt mit der hoben Schul zu Complut, Lustrania prangt mit der hoben Schul zu Coimbra, Frankreich prangt mit der hoben Schul zu Paris, Niederland prangen mit der hoben Schul zu Loven, Welfchland prangt mit der hoben Schul zu Padua,

Defterreich prangt mit ber boben Schul zu Bien, Und bas Ronigreich Bohmen prangt absonderlich mit feiner boben Coul ju Prag, welche Rarl IV., ber romifche Raifer, bafelbit aufgericht, welche mit ber Beit alfo gemachfen, bag man auf einmal uber bie vier und vierzig taufend nur auslandifche Stuben ten gegablt; weil benn biefe pragerifche bobe Coul alfo berrlich und eine Mutter aller Biffenfchaft, alfo laß ich fie ftatt meiner ben beil. Benceslaus loben, forderift darum, weil die Univerfitat ju Prag ben beil. Wenceslaus fur ihren Patron erfiefen und noch beutiges Tage in ihrem gewohnlichen Sigill bie Bilbe niß fuhret des beil. Benceelaus, bei beffen gugen Rarl IV., weiland romifcher Raifer und Ronig in-Bobmen, lieget, mehlau benn, fommt ber ihr viet Lobmittigften gatultaten, Facultas theologica, Facultas juridica, Facultas medica, Facultas philosophica, ibr Biere tonnt mehr loben als Giner.

Facultas theologica, sagt erstlich, daß Bencess laus schon in seiner Kindheit sepe ein guter Theologus gewest; denn dieses Wort rührt her von den Griechen, Theos, heißt Gott, Logos eine Red, schon in seiner Kindheit hat Wenceslaus nichts anders wollen reden, als nur von Gott. Die schlimmen Fragen zu Bethel haben den großen Mann Gottes ausgespottelt und ausgelacht, ihn einen Glatzopf genennt; Ascende Calve, dahero Gott verhängt, daß zwei Baren aus dem nächst entlegenen Wald bervor gelaufen, und diese kleinen Barenhauter zerriffen, wo aber haben diese Kinder so schlimme Reden gelernet? zu Haus von ihren eigenen Eltern, welche denn unglaubige Leut gewest, und ims

merzu bon bem Glifdo folche Reben geführt. Entgegen hat Wenceslaus als ein junges herrl nichts ansbere ale von Gott und gottlichen Dingen gerebt, die Urfach ift biefe, weil er nichts anders auch gehort von feiner Rrau Großmutter Ludmilla, unter bero Bucht er gelebt hat. Abilla hat mir viel geholfen, befennt die Stadt Namur in Riederland, Camilla hat mir viel geholfen, bekennt bas Bolt ber Baliecier, Lucilla bat mir viel geholfen, bekennt die Stadt Berona, Sybilla , hat mir geholfen, betennt ber Raifer Tiberius, aber Ludmilla, Illa, diefe bat mir mehr geholfen, bekennt Benceslaus: benn fie mich jum Chriftenthum gebracht, lubem boch meine Mutter Drachomira eine Beibin verblieben; fie hat mich gur Ertenntniß des mahren Gottes erzogen, indem boch mein Bruder Boveslaus gin Abgefterer geweft.

Libri auf Deutsch heißen Bucher, und Liberi heis
ßen Kinder, dahero Bucher und Kinder muffen gleich
gehalten werden, wenn die Bucher nicht wohl mit Claus
furen oder Gesperr versehen, so bekommen sie bald ein Eselohr, wenn die Kinder nicht wohl versorgt werden,
so begehen sie leicht einen Fehler. Bon dem Job sagt die heil. Schrift unangesehen, daß seine Kinder, Shin und Thchter einen ehrharen Wandel geführt, so hat er gleichwohl alle Tag für sie gebetet, und alle Tag für sie ein Opfer verricht: Ne peccarent in cordibus suis. Damit sie auch nicht mit den Gedanken mochs ten sündigen, er wußte daß sie in Worten und Werken untadelhaft seyen, gleichwohl ist er also sorgkältig ges west, damit sie Gott auch mit den Gedanken nicht mochten beleidigen. Die heil. Ludmilla hat den größten Fleiß angewendt, bamit nur ihr Engel Bences: laus mochte beilig erzogen werben, und ein eifriger Diener Gottes verbleibe. Welches auch geschehen.

Die Mofes auf ben Berg geftiegen, bafelbft bie Tafeln ber Gefete von Gott gu erhalten, und inbem er fich allzulang verweilt, ba hat bas Bolf furzum wollen, ber Maron fein Bruder foll ibnen einen anberm Gott ichaffen, weil nun Maron gefurchtet, es mochte ibm bas aufrührerische Bolf ben Garaus machen, allo bat er in bero muthwilliges Begebren eingewilliget, und verlangt, daß alle Beiber und alle Ibchter follen ihre goldenen Dhrenring berbringen. Er bat fich eins gebildt, das werden die Beiber wohl fenn laffen, benn ibnen nichts liebers und werthere ale ein Gefchmid und Bierd. Gie thun lieber Moth leiden, ale Rleinod meiden, benn bei ihnen ift ein Dhrmafcht wie ein Bad. maichl, beide wollen fauber fenn: fo hat fich Maron eins Gleichwohl fennd alle Beiber und Tochter, aebildt. ohne einige Biderred gang erbietig geweft, und haben bie goldenen Ohrenbehang sammentlich ju bem Maron gebracht, bamit er ihnen folle einen falfchen Gott mas chen, und bas mar ein goldenes Ralb.

Drachomira die Mutter Wenceslai mar just dies fes Glifters, wohl eine üble Theologa, indem sie allen Fleiß angewendt, den Namen und Ehr des mahren allmächtigen Gottes auszurotten, und anstatt deffen falsche Gotter aufzurichten, bahero sie zu Prag alsobald hat lassen niederreißen und theils in Asche legen, die schone unsere Frauenkirche auf dem Thein, St. Georgi im Schloß auf dem Hradschin, St. Joannis und viel andere mehr, sie hat die Priesterschaft vertrieben, die

Chriften bergeftalten verfolgt, bag mas Dero gu Rom, mas Licinius ju Gebaften, mas Diocletianus ju Mis fomedia gewuthet, also Drachomira ju Prag, bagus malen war bie Stadt Drag nicht aubere beschaffen als eine Matron, welche bei Chrifto dem herrn im Evans gelio um die Gefundheit angehalten, indem fie einen fo ftarten Blutgang gelitten; ju Prag war feine Gaffe, in der Gaffe fein Saus, im Saus fein Bimmer, im Bimmer fein Bintel, bo nicht Chtiftenblut vergoffen worden. Der Rame Prag fommt her von dem Bort Drab, bohmifd, welches auf Deutsch ein Thurgeschwell beift, und hat folchen Namen bie Libuffa geben, biefe fcheint, als mare fie eine Prophetin geweft, benn in aller Bahrheit Prag ein Thurgeschwell gewest, burch welches viel hundert taufend Martyrer in die Glorie fennd eingangen, gur Beit Drachomira, biefer tyrannis fchen Jegabel, jur Beit Bista Diefes huffitifchen Reros nis haben viel hundert taufend um des driftlichen Glaubens willen ihr Blut pergoffen, in der einigen Stadt Comatau, fennb auf einmal von bem Bieta zweis undzwanzigtaulend, mit Feuer und Schwert vertilgt worden, am jungften Tag, wenn die große Ungahl und Schaar ber beiligen Blutzengen aus Bohmen werben erscheinen, ba wird ber Schutzengel biefes wertheften Konigreiche ausschreien: "Isti sunt qui venerunt ex magna tribulatione, diefe, diefe fennd biejenigen, welche aus großer Trubfal tommen fennd, und haben fich weiß gemacht im Blut bes Lamme.«

Auch bu Facultas juridica wirst ja nicht versichweigen, bas Lob bes beil. Rreuspatronen Wencesslai? ich, fagt biese Facultat erkenne Wenceslaum als

einen heiligen Juriften, und darum: in Digestis lib, 34. hat er sich über alle Maffen wohl verstanden, als ben ersten Titul, wecher da ist de alimentis et Cibariis, wenn namlich Jemand im Testament und letten Willen verschafft, daß man diesen oder jenen soll auf Lebenslang unterhalten, und ihm die gebührende Speis schaffen, o wie wohl hat dieser Titul Wenceslaum vers standen, denn er hat gewußt, daß Gottes Sohn im neuen Testament uns Menschen verschafft hat fein Fleisch und Blut unter der Gestalt des Brods zu einer Speis und Seelen Mahrung, dahero er auf nichts mehrers Achtung geben, als auf diese gettliche Speis.

Die alten in Brrthum verblendten Beiden fepub ber Meinung und Ginbildung geweft, baß die neuges bornen Rinder etwas an fich ziehen von bem Drt, mes bin fie bas. Erftemal gelegt worden, wenn fie haben wollen, bag bas Rind mit ber Beit foll ein Solbat werden, fo baben fie bas neugeborne Rnabl jum Erften. mal gelegt auf einen Rriegsschild, wenn fie baben wols Ien, daß er foll ein gelehrter Mann merben, fo baben fie es auf ein Buch gelegt, wenn es ihnen gefallen. daß tr foll ein Bauer werden, fo haben fie es auf ein Pflugeisen gelegt, babero Theocritus in bem Lob bes Berfulis, indem er ibn als ein Meerwunder der Starte bervorftreicht, gefagt bat, er fene als ein neugebornes Rind auf einen Rriegeschild gelegt worden. Run ift ges wiß; daß Gottes Cohn unfer gebenedeiter Beiland bem blinden Beidenthum allzeit zuwider geweft, allein fo ift er doch wie aus ber unbeflecten Jungfrau und Mutter-Maria geboren, nicht ohne fonderbare Gebeimnuß in die Krippe gelegt worben; Reclinavit eum.in

praesepio. Der heil. Zeno gibt die Ursach: in stabuli praesepe deponitur a Maria, pabulum humanum esse se contestans. Darum hat er in eine Krippe wollen gelegt werden, ju zeigen, daß er wolle unsere Speis werden, und diese ift er noch in dem allerheiligsten Altargeheimniß, wer ift aber eifriger gewest gegen dieser gottlichen Speis als Wenceslaus?

Lobwurdig bat gehandelt Rudolphus der Erfte, als er noch ein Graf von Sabsburg, vom Pferd herunter gesprungen, und solches dem Priefter überlaffen, wels der bas hochfte Gut jum Kranken getragen.

Lobwardig hat gehandelt Ferdinandus Secundus, welcher mit einem Rrangl auf dem haupt an Frous leichnametag das hochfte Gut begleitet, auch fo oft ihm das hochfte Gut begegnet, aus dem Wagen hers ausgestiegen, und in ben Roth niederknieet.

Lobwerdig haben gehandelt Carolus V. und Phis lippus Secundus, indem fie auf den Reicherag zu Augsburg das hochfte Gut mit bloßen Sauptern bes gleitet, und indem Philippus ermahnet wurde, er mochte boch wegen der allzugroßen Connenhine das Daupt bedecken, gab er zur Antwort: "Hodie Sol non urit, heut brennt die Sonne nicht."

Lobwurdig hat gehandelt Theodosius Secundus Dux Prigonitus, welcher auch bei der nacht nicht unterlaffen, das bochfte Gut mit einer brennenden Fadel zu begleiten, da unterdeffen die Seinigen im fanften Schlaf begriffen.

Aber bas liest man noch von Reinem, was Benceslaus gethan, welcher fogar ben Alder mit bem besten Maizen angebauet, benfelben zu feiner Zeit mit



fennd Chursdirften worden und haben ben Titel men als Reiches Truchfaßen, weil namlich BBen einen folchen abgeben bei dem Altar.

Elias kommt zu ber armen Bittib in und bittet sie erstlich um einen Trunk Baffer sie erbietig fortgangen folches zu holen, so sihr nach: "Affer mini obsecro buccellam pe soll ihm boch ein Bist Brod auch mittheilen," hat der heilige Mann nicht Anfangs das Brod und nachmals erst ein Basser? der gelehter C schreibt, dieses Brod sepe eine Figur und Borgewest des allerheiligsten Sakraments und ber Sel Brods und da ehe man solche gettliche Speis gente das Wasser vorgehen, nämlich die buffertigen Das ware je und allemal zu sehen bei anserer eifrigen Derzog Wenceslaus, bevor er zu bief lichen Tafel getreten, da mußten seine Augen im

gibt's aber für einen Lobspruch? Facultas medica, biese bekennt, bag Wencelaus sepe ber beste Medikus gewest. Das Wort Medikus kommt her von dem Medeor, welches nichts anders heißt als helsen; und wer hat mehr geholfen als Wenceslaus?

Waffersucht ift ein übler Zustand, Lungensucht ift ein übler Zustand, Gelbsucht ift ein übler Zustand, aber Schwindsucht absonderlich im Bevtel, in Mitteln ift gar ein übler Zustand, und diesen hat unser heil. Derzog zu furiren am besten gewußt.

Wie unser gebenedeiter heiland am bittern Kreuzsftamme gehangen, da hat er betrachtet, daß ober ihm
stehe der Titel: Jesus Nazarenus, ein Konig der Justen. Sie nennen mich einen König, gedachte er, und ich soll als ein König sterben, und nichts austheilen, das will sich nicht gebühren, weil ich aber ganz nackt und blos din, und nichts habe, so will ich auf's Wesnigste, daß meine Kleider sollen ausgetheilt werden, Diviserunt Vestimenta ejus, denn ein König, ein Oberhaupt ist nichts besser anständig als das Geben, das Helsen, Mederi.

Bekannt ift, daß Raifer Heinrich, sonft Auceps genannt, weil er auf dem Reichstag zu Regensburg den heil. Wenceslaum zwischen zwei Engeln gesehen, und dabei sein Gesicht glanzend wie die Sonne, also hat der Kaiser ihn sehr hoch geachtet, und neben ans dern Ehren ihm den Titel eines Khnigs gegeben, wels chen zwar der heilige Herzog aus tiefester Demuth nicht gebraucht, er gedachte aber, daß sein Jesus noch kurz vor seinem bittern Tode sogar die Kleider hat ausgetheilt, so mußte er auch ihm dießfalls nachfol-



Bie Lubovitus XI. bieß Ramens, noch ger herr war, ba bat er fich bfters .m und Jagen erluftiget, und bei einem armet fogar mit feinen Ruben vorlieb genommen biefer Lubwig Ronig worben, ba fagt bee Beib: "Mein Mann, probir's und gebe am vielleicht fennt er bich noch, und ichente bi ber Bauer folgt, nimmt ein Gadel Ruben und geht nach Paris, weil ibm aber unter Sunger angestoßen, alfo bat er eine Ribe anbern aus bem Gadl berauegezogen. und f gebrt. bis auf eine, die febr groß gewefen; nun nach Sof tommen, und ihn ber Rbnig. tem erfeben, ba bat er benfelben gu fich geru Bauer, wie et jum Rouig bingugetreten, ba fcentt er ibm die Rube, ber Rouig bat's ge angenommen, in ein faubers Tuchel eingewit ein wenig, greift in ben Sad, und gibt ihm die eins gewickelte Rube, ber bedankt fich bemuthigft, wie er aber unterwegs das Tuchl aufgemacht, und nur die Rube gefunden, da ift er alsobald wieder zum Ronig gelaufen, und gibt ihm zu verstehen, als wenn er sich geirret hatte, worauf der Ronig geantwortet: "mein Gesell, ich habe dir das Pferd theuer genug bezahlt. denn die Rube kostet mich tausend Thaler, wisse, daß meine Freigebigkeit mehr ist gegen den Armen.

Plutarchus fagt: "Optima dos in Principe est Liberalitas et Clementia. Die allerschonfte Gab an einem Fürsten ist die Freigebigkeit und Gultigkeit." Absonderlich ist hochst lobwurdig die Freigebigkeit ges gen die Urmen, solche hat je und allemal gehabt uns err heil. Wenceslaus, denn sein ganzes Leben war nur Geben den Urmen. Wenceslaus, ein Anderer Abraham im Beherbergen der Fremden, Wenceslaus ein Anderer Abdias in Speisung der Hungrigen, Wenceslaus ein Anderer Tobias im Begraben der Todten, Wenceslaus ein Anderer Abdemelech in Erslbsung der Gefangenen, Wenceslaus ein Anderer Job in Bekleidung der Nackenden.

Bachaus fagte einst bem herrn: Dimidium ben halben Theil meiner Guter geb ich ben Armen, Wences- laus aber gab noch mehr. In dem Fall hat dieser heilige sehr viel Nachfolger gehabt in dem werthesten Konigreich Bohmen: Carolus IV. dies Namens romisscher Raiser und Konig in Bohmen hat das Konigreich Anfangs in 10 Kreis ausgetheilt, benen nachmals unter dem Wenceslav zwei noch zugesellet worden, nun ift kein Kreis, den man nicht einen himmelfreis konnt



vornehmen Saufer Lovtowiz, Galavata, Sternbe nin, Wallenstein, Wartiblaw, Martiniz, Berka tenstein, Riueki und viel andere mehr, welch mit sonderen Untosten ganze Kirchen, ganze haben aufgericht, mit gehörigen Almosen versel reichlich gestiftet. 2c.

Nun möcht ich auch gern hören, was die viert tat, auf der hohen Schul zu Prag dem heiligen ? Iao für einen Titel oder Freinamen zueignet? I Philosophiae, sagt: Wenceelaus sepe gewest d Philosophus. Der heil. Thomas von Aquin in seiner Philosophia von der überirdischen, bimmlischen Welt diese Worte: Corpora coelen lidissime agunt in haec inferiora. Die himm Gestirn wirten sehr viel in die unteren Geschpf hat Wenceelaus am allerbesten verstanden, er wußt, daß die allerseligste Jungfrau und Mutt

Altbungl ftebet, mitten im Adern wollten bie Pferd auf feine Beis mehr ben Pflug gieben, wornber er fich nicht ein wenig verwundert, endlich hat er mahr= genommen, daß er ein unfer Frauenbild von Erg oder Metall mit bem Pflugeifen ausgraben, welches er nach Baus getragen, bes anderen Tages aber wiederum an bem porigen Ort gefunden, und biefes jum Drittenmal bis endlich die herrn Canonici daselbft eine fleine Ras vell aufgericht, und diefes Bild hat ber beil. Bences: laus ftete bei fich getragen, welches auf ben beutigen Zag mit großen und haufigen Bunderwerken leuchtet: wie fehr er ber Mutter Gottes ergeben, ift ans bies fem abzunehmen, indem er jum Allererften bie Rirche unfer lieben Rrau in ber Altstadt gu Drag auf dem / Thein genannt, wiederum erneuert, welche vorhero bie -gottlofe Drachomira, vermuft hat. Daß Maria-Bell in Steper, in fo großen Ruhm und Slor tommen, ift unser beil. Wenceslaus die Urfach: benn Unno 1284 als Markgraf Beinrich in Mabren famt feiner Ges mablin Ugnes in eine febr gefahrliche Rrantheit ge= fallen, und alle menschliche Gulf umfonft geweft, alfo baben fie ihre Buflucht genommen bei unfer lieben grau, und bei dem beil. Wenceslao, welcher benn bei nachts licher Beil dem Markgrafen erschienen ift, ihm und ibr die Gefundheit versprochen, er folle aber gur Dants fagung bas Ort beimfuchen, wo ein Beiftlicher in ber Bildniß ein unfer Frauenbild in feiner holzernen Bell verehrt; Benricus bes anderen Tage frifc und ge= fund begibt fich mit vielem Bolt auf den Beg, und ale fie einmal in einen Irrmeg gerathen, da ift ber beil. Wenceslaus fichtbar erschienen, und ihnen bea



mals die ganze bbhmische Nation auch a gen, baher so viel herrliche Tempel und Kirlieben Frau zu Ehren in dem ganzen Kon gericht worden, und pflegt die himmelekt an sehr vielen Orten ganz häufige Gnaddiren; ein solches Gnadenort ift Altbunzl geredt worden, ein solches Gnadenort ift Abechina, Beschopf, Budweis, Caiania, Soch, heiligberg, Prag, Erypta, Wisserad, Eviel anderer noch zu geschweigen.

Die Influenzen dieses marianischen Dhat unsere Urmee auf dem weisen Berge fahren, und zwar nach dem toniglichen Scher insgemein der Stern genannt wird. Thenkwurdige Schlacht geschehen, in welche Friedrich von den Regern zum Konig ge Raiser was des Kaisers, und Gott, was

Sobald nun die Priesterschaft das Salve Regina angefangen zu singen, da haben die Unseren die Schlacht angefangen, das erste Salve geben, da hat das Salve Regina bald seine Wirkung gezeigt, denn Menschen und Bieh auf Seiten des Feinds hat angefangen zu zittern, auch gleich um die Flucht umgesehen und aus gerissen, wie denn dero viel tausend auf dem Platz geblieben. Das übel zugerichtete Bild ist zu Rom mit hochstem Pomp von dem Papst selbst und der gestanten Geistlichkeit empfangen und mit dem Namen Maria de Victoria beehret worden.

Alfo tann man wohl zur Zeit des heil. Wenceslai, und vor dem husstischen Krieg, und von Ferdinandi Secundi Zeiten her, das hochlbbliche Konigreich Bohmen Regnum Marianum, ein marianisches Konigreich, mit bestem Fug nennen.

Ja, wie war es, wenn ich es gar thate benamfen ein anderes heiliges Land oder Palastina, denn in dem heiligen Land liegt Nazareth; ein solches ift auch zu Prag, benanntlich Collegium Nazarethonum.

In dem heil. Land liegt Bethlebem; ein folches ift auch zu Prag, maffen eine Rirche alldort diefen Namen hat.

In dem heil. Land ift ber Berg Sion; ein fols cher ift auch zu Prag, und wird bie vornehmfte Rirche famt bem Rlofter im Strobbof alfo geneunt.

Im beil. Land ift ber Berg Thabor; ein folder ift auch in Bbhmen, wo unfer geringer Orden bafelbft ein Rlofter hat.

In dem heil. Land ift bas Emaus, allwo ber Beiland in Frembling. Geftalt ben zweien Jungern

bie Gesellschaft geleift. Bu Prag in Bhmen ift and ein Ort mit biesem Namen Emaus, allwo bie Pant Benebiftiner be Monte Servato ein Stift besigen.

In dem heil. Land gibt's ein Jerufalem; auch zu Prag wird das Collegium Regina Jerufalem ge nannt, findt fich also nicht eine ungereimte Gleicheit zwischen Palaestina und Bohemia. Aber auch etwar darum könnte Bohmen ein heiliges Königreich genennt werden, weil es so voller heiliges Königreich genennt werden, weil es so voller heiligthumer und Reliquien, also daß einige dafür halten, es sey außer Rom keine Stadt mit so vielen Reliquien bereichert, als die Stadt Prag, welche Reliquien Carolus IV., giorwärdigsten Gedächtnuß, römischer Kaiser und König in Bohmen, aus der ganzen Christenheit zusammen gesammelt.

Wer wird mich endlich eines Fehlers beschnlbigen, wenn ich sollte bas Konigreich Bohmen gar eine Copei bes himmels nennen. Im himmel senne b. Pastriarchen, Patriarchen werden eigentlich genennt die Erzbischof, Patres oder Bater die Bischof; ein solcher ist gewest ber heiligmäßige Joannes Lohem, Erzbischof zu Prag, mit bem sich viel Munderwerk ereignet.

Im himmel fennd Propheten; ein folder ift ges west ber beil. Ernestus, auch Erzbischof zu Prag, welcher dreihundert Jahr zuvor prophezeiht, daß unsere Frauenkirche zu Glat, wo fein Leichnam liegt, in einen Stall werbe verkehrt werden, welches auch durch die Reger geschehen, dermalen aber stehet sie wiederum in herrlichem Stand.

In dem himmel fennd heil. Apoftet, dero Amt auf Erden ift geweft, den mahren Glauben auszudreis ten; wer hatt vermeint, daß der Brudermbrder Boleslaus fich bergestalten bekehrt, baß er endlich in Virum Apostolicum Conversus, wie in seinem Leben geschrieben, zu einem apostolischen Mann worden, durch beffen Eifer und Fleiß das ganze Konigreich Polen ben mahren Glauben angenommen.

Im himmel gibt's Martyrer; deren hat Bohmen eine unbeschreibliche Anzahl, worunter unser heil. Wens cessaus als der Bornehmste gezählt wird.

Im himmel gibt's Beichtiger; beren auch viel bas Kbuigreich Bohmen gahlt, wie ba gewest ber heil. Procopius, Joanus und andere.

Im himmel gibt's heil. Jungfrauen; in Boh= men mangeln fie ebenfalls nicht, bergleichen gewest die fel. Ugnes, Milada und andere.

Im himmel gibt's heil. Wittwen; in Bohmen ift auch kein Abgang, dergleichen eine gewest die heil. Ludmill Bislava; und alle diese Glorie muffen wir nach Gott dem h. Benceslao, als des ganzen Königz reichs hauptpatron, zuschreiben, welcher Anfangs das blinde heidenthum ausgerottet, und allerseits den christlichen Glauben eingeführt und ausgebreitet.

Eines fallt mir noch ein, sagt bie theologische Fakultat, wenn man einen gerechten Krieg führt, ob man auch konne bei den Heiligen einen Succurs suschen? Auf alle Beif', sagt sie, das hat man gesehen bei den Machabaern, das hat man auch gesehen bei dem Bhmischen Konig Primislas, denn wie dieser die gerechten Waffen ergriffen wider die Ungarn, welche dazumal (wie anjeto) das untere Desterreich mit Feuer und Schwert verheeret, da hat er seine Justucht gesummen bei Gott und seinen heiligen Patrouen, see

derift bei dem h. Menceslao, aledann ganz beinf ben Angriff gethan, und die Ungarn vollig aufe ham geschlagen; und da hat Jemand zu Prag gesehen, mitter heil. Menzeslaus vor dem bohmischen Kriegsber veran gangen, nach ihm der heil. Adalbertus, nat diesem der heil. Procopius und andere Patronen di Konigreiche, zu welchen der heil. Abenceslaus sich mit folgenden Worten vernehmen lassen: "Debilis est exercitus noster, succurramus ei, unsere Armee ist schwach, last uns ihr zu half kommen; auf dieses ist die herrlichste Victorie gefolgt.

Gleichwie nun die icone und fromme Efther er fucht worden, daß fie wolle bitten fur ibr Bolf un für ihr Baterland, ut oraret pro populo suo et petria sua, also hat sich auch heut die Ibbliche bobmifct Nation andaduig versammelt, bero Gifer nichts an bere verlangt, ale die viel vermogende Da itt bet beil. Menceblai bei Gott bem Allmachtigen fur feine Landeleut und fur fein Baterland, abfonderlich aber fur bas allerdurchlauchtigfte Erzhaus von Defterreid, bamit baffelbige mit fernerm Sieg und Bictorie, gleich. wie es bieber gefcheben, von dem gutigften Gott be aludet werbe, und weil icon einmal burch icheinbar Bulf bes beil. Menceelai die unbandigen Ungarn fennd gedampft worden, alfo hoffen wir mehrmalen burd ben Succure Benceslai Diefe fo übermuthigen Reind ju Boden zu werfen, und folgfam bas liebe Deften reich in die gemunichte Rube und Boblftand wiederum gu fegen, mofur mir famtlich allgeit werben mit aufgebebten Banben Dant fagen, loben und preifen Gott den Bater, und den Sohn, und den b. Seift. Amen.

IMm Fest bes großheiligen Orbensstifters Benedicti.

Gine neue Manier Birft finden allhier.

IJ

Er felbst, nicht allein wir unwigige, vorwißige, Inafenwißige Abamekinder, auf diefer Schaubuhn ber Belt (wie bald hatte ich's anders genennt) fcnappen und tappen nach etwas Reuem, er felbft, nicht allein wir ichandhafte, ichabhafte, unschamhafte Denichen Tipeln unfere Ohren gern mit neuen Mufifen. felbft (Gott mein ift felbft) bat im alten Teftament anbefohlen, man foll ibm in dem Tempel zu Berufa-'lem teine Fisch opfern; Urfach halber, der Tempel war weit entlegen, und folgsam, ehe man die Sifch batte babin gebracht, maren alle abgeftanden; abges ftandene Rifd mag er nicht haben auf feinem Tifc, pfui! emas frifd, etwas Frifches und Neues gefiel ihm mohl und beliebte feiner gottlichen Majeftat. Alfo bat er auf eine Rene Manier wollen geboren werden von einer Jungfrau, ein Neues Testament wollen aufrichten, in einem Reuen Grab wollen begraben mers ben; er felbft, Gott, bat gern etwas Neues, und es ift balt mabr.

Vere cunctarum novitas gratissima rerum, was neu ist, das ist angenehm, was alt ist, das ist unbezquem; was neu ist, das klingt, was alt ist, das hinkt; was neu ist, das schimmert, was alt ist, das trumsmert; was neu ist, das fast man, was alt ist, das haßt man; was neu ist, das lache, was alt ist, das tracht; was neu ist, das preist man, was alt ist, das gerreist man.

Reue Früchten, neue G'fichten liebt man, Reue Bucher, neue Tucher tauft man, Reue Schuffel, neue Biffel liebt man.

Lieber tragt man bie neuen Dofen, lieber richt man neue Rosen; lieber schreiben neue Feber, liebe fangen neue Rober; lieber geben neue Raber, liebe bat man neue Leber; lieber tehren neue Befen, liebe feynd alle neuen Wefen.

Und insonderheit ein Prediger, wenn er mit alm Sachen ftete aufzieht, ift er fo angenehm wie be Ropf Elifai, wie die guche Samfonis, wie die Rible Dbaraonie, meffentwegen vonnothen, gu befferer Aufmus ternug feiner Bubbrer allzeit etwas Reues porzubringen Daber ich von Benedicto, bem großen Licht ber drift' lichen Rirche, wie ibn nennt Papft Gregorius; von Benedicto, als einem Ergvater aller Benedictiner, wie ihn neunt der Papft Bacharias; von Benedifto, als einer Conne der Beiligfeit, wie ibn nennt Stephanus der Dritte; von Benedicto, ale von einem Mohnplat bes beil. Geiftes, wie ihn geneunt hat Betrus Das mignud; von Benedicto, ale von einem fcbimmernben Rleinod ber Rirche, wie ibn geneunt hat Daymon; von Benedicto, als von einem Compendio und Inbalt aller Tugenben, wie ihn genennt bat Artemius: von Benedicto fprich ich, bin ich gefinnt gu reben, nichts als etwas Reues.

Alle Naturtundiger, wie forberift die lehrreichen Medici, und unter biefen die unzählbaren vielen Lehrbrunnen der Medicin, Galenus, mit Galeno Sippocrates betheuern, bezeugen, bestatten, daß ein Rind in Mutterleid liege mit beeden Anicen zusammen,

Darauf die Band, und mit bem Ropf auf ben Rnieen, Ru verfteben gebend, bag es maulhange, pfnotte, mes Lancholisch fen, um wegen es in die armselige Belt umuß fommen, weil die Belt nichts anders ift, als gein Streitplat, eine Rreugicul, ein Spital, ein Jammerthal, eine Sgelhaut, ein Ropf Glifdi, eine Rurbis Bona, eine Statua bes Nabuchodonofor, ein Allabas teitta alles Glends. Deffentwegen ein jedes Rind, fo geboren wird (wie Salomon felbft bezeugt), ans fångt, ein frummes Maub zu machen; fangt an gu weinen, und zwar mit bem Unterfcbieb, ein Tbcbterl fångt an : E E E e, als ichreie es ber Eva, ber erften Mutter, warum fie boch burch ihr unachtsames Ras fcen und Menichen Allen eine Mafchen habe geftellt, mit ber wir vom Tod gefangen werden; bas Rnabel aber weint gum erften Dal: ANN, ale beut es auf ben Abam bin, und rupfte ibm vor, marum er burch fein unachtsames Effen fo vermeffen uns Allen gewes fen, alfo schnappen Tilltappen und bie Lappen nach einem Upfel. 3ft icon ein altes Befen, baf ein Rind nicht andere die wilde Welt gruft, als mit einem frummen Daul; nicht andere bie trube Belt bewillfommnet, als mit naffen Augen; nicht anbers - biefes Licht anschaut, als mit finfterm Geficht; nicht andere die Belt empfangt, als mit Mumeh; nicht ums fouft, benn fobald ein Rind anfangt ju leben, fo ift ihm icon abgesprochen bas Leben; fobald es anfangt gu feben, fo fieht's bas Decret bes Tobes; fobald es anfängt zu horen, so hort's icon: morte morieris, bn mußt des Tods fterben; fobald's anfangt gu rice den, fo riecht's icon von Beitem ben Tobtengeruch; Ubrah. a St. Clara fammtl. Berfe. IX.

Neue Früchten, neue G'nichten liebt man, Reue Bucher, neue Tucher tauft man, Reue Schuffel, neue Biffel liebt man.

Lieber tragt man die neuen hofen, lieber riecht man neue Rosen; lieber schreiben neue Feder, lieber fangen neue Abder; lieber gehen neue Rader, lieber hat man neue Leder; lieber kehren neue Befen, lieber fepnd alle neuen Wesen.

Und insonderheit ein Prediger, wenn er mit aften Sachen ftete aufzieht, ift er fo angenehm wie ber Rouf Elifai, wie die Ruche Samfonie, wie bie Rrbic Pharaonis, meffentwegen vonnothen, zu befferer Aufmuns terung feiner Bubbrer allzeit etwas Reues vorzubringen. Daber ich von Benedicto, bem großen Licht ber chrifts' lichen Rirche, wie ibn nennt Papft Gregorius; bon Benedicto, als einem Ergvater aller Benedictiner, wie ihn neunt ber Papft Bacharias; von Benedito, als einer Conne der Beiligfeit, wie ibn nennt Stephanus ber Dritte; von-Benedicto, ale von einem Bohnplat bes beil. Geiftes, wie ihn genennt hat Petrus Das mianus; von Benedicto, ale von einem fcimmernben Rleinod ber Rirche, wie ihn genennt hat haymon; von Benedicto, als von einem Compendio und Inbalt aller Tugenden, wie ihn genennt bat Artemius; von Benedicto fprich ich, bin ich gefinnt gu reden, nichts als etwas Neues.

Mle Naturkundiger, wie forderift die lehrreichen Medici, und unter diesen die unzählbaren vielen Lehrs brunnen ber Medicin, Galenus, mit Galeno Sippos crates betheuern, bezeugen, bestatten, daß ein Rind in Mutterleid liege mit beeben Ruicen zusammen,

barauf bie Band, und mit bem Ropf auf ben Rnicen, . Bu verfteben gebend, daß es maulhange, pfnotte, mes lancholisch fen, um megen es in die armselige Welt muß fommen, weil die Welt nichts anders ift, als ein Streitplat, eine Rreuzschul, ein Spital, ein Jammerthal, eine Sgelhaut, ein Ropf Glifdi, eine Rurbis . Jona, eine Statua bes Rabuchobonofor, ein Allabas tritta alles Glends. Deffentwegen ein jebes Rind, fo geboren wird (wie Salomon felbft bezeugt), ans fangt, ein frummes Daul zu machen; fangt an gu weinen, und gwar mit bem Unterfchied, ein Tochterl fangt an : E E E e, ale fcreie es ber Eva, ber erften Mutter, warum fie boch burch ihr unachtsames Ras fchen und Menfchen Allen eine Mafchen habe geftellt, mit ber wir vom Tob gefangen werben; bas Rnabel aber weint zum erften Dal: AUN, als beut es auf den Abam bin, und rupfte ibm vor, marum er burch fein unachtsames Effen fo vermeffen uns Allen gemes fen, alfo fonappen Tilltappen und die Rappen nach einem Upfel. 3ft icon ein altes Befen, baf ein Rind nicht andere bie wilde Belt gruft, als mit einem frummen Maul; nicht anders die trube Welt bewilltommnet, als mit naffen Augen; nicht anders Diefes Licht anschaut, als mit finfterm Geficht; nicht anders die Belt empfangt, als mit Mumeh; nicht ums fouft, benn fobald ein Rind anfangt gu leben, fo ift ihm icon abgesprochen bas Leben; fobald es anfangt gu feben, fo fieht's bas Decret bes Tobes; fobald es anfangt zu horen, fo hort's icon: morte morieris, bu mußt bes Tobs fterben; fobalb's anfangt gu rice den, fo riecht's icon von Weitem ben Tobtengeruch; Abrah. a St. Clara fammtl. Berfe. IX.

fobald's anfängt zu reben, rebt's gleich: "vix orimur, morimur, faum wir aufgeben, nicht mehr bestehen;" warum? darum; wessentwegen? bessentwegen weint, schreit ein Rind, bas ift schon ein altes Befen.

Etwas Neues! Abundantia, eine vornehme Gras fin , eine Dama von loblichen Leibs = und Seelenqua. litaten, ift in ber hoffnung, boret jum bftern, bag bas Rind, fo fie in ihrem abelichen Schoos tragt, mit heller Stimm thate fingen, und dieß Rind mar ber fleine Benediftus; Benediftus noch im Mutters leib fingt, macht aus ber Mutterschoos einen Chor, Joannes macht aus der Mutter Leib ein Exultat, wie er im Mutterleib aufgesprungen; ein Chor ! fingt! was bedeut biefes? ein Prophet bin ich nicht, ein Sternseher bin ich nicht, eine Sybilla bin ich nicht, Jonas ober Joannes bin ich nicht, aber fag boch, es bebeut diefes etwas Großes ; Benediftus fingt im Mutterleib! wenn man fonft außer ber Gefahr ift, fo finge man, wenn man bas Uebel überwunden. Mofes famt bem Bolt gehet im Meer, fo fich von einander gertheile, beiderfeits wie frnstallene Mauern gestanden, Lassa passare, mit freiem Rug, mit trodnem Rug maridirt burch; Pharao der Berblendte vermeint, Diefes Privis ·legium fen auch fur ibn mit der gangen Urmee, wie er mitten binein fommt Lafdi, mit Pafchi, mit Bag. gafchi, mit Furafchi mirb fein fauber bamifcher Zang, er fingt bagu einen Daffum namlich Paffum, fingt in bie Tiefe bes Meers: Equum et ascensorem dejecit. in mare; nachdem fangt auch Mofes mit bem gangen Bolt kleinen und großen pleno choro zu singen an. fingt bemnach er bem Feind entgegen, benen fcblims

men Gesellen; ben schäblichen Wellen entronnen, ba ist gut singen, wenn ich schon über die Stigl bin; aber Benediktus singt schon im Mutterleib, da ihm noch alles Uebel und üble Gefahren bevorgestanden! warum? ich glaube, Gott habe diesem gulbenen Kind und gebenedeiten Kind geoffenbart alle Viktorie, so es werde haben über die Welt, über das Fleisch und über ben Satan.

Nach Rom wird Benediftus, geholt zu ftubiren! unter'n Studenten gibt's mehr Licentiatos ale Candidatos, Scientia und Conscientia, Wiffen und Gewiffen fennd felten bei einander; mar mancher nicht worden. ein Schuler, fo mare er nicht gemefen ein Bubler, gemeiniglich Virgiliani fennt fchlechte Virginiani, gute Cicerones schlimme Catones, Regl und Regerl, zwei nahende Abgert. Unfer herr, wie er 12 Jahr alt worden, und untern Doftores gefeffen wie ein Schuls junger, haben feine Eltern vermeint, er fen verloren; wahr ift mohl, daß Mancher verloren wird, und lers. nen oft mehr in Bechern als Buchern, und unter. folden fromm feyn, ift etwas Neues. Die Dofes. einen Dornbufch hat gesehen um und um mit Flams men umgeben, und boch nicht verbrennen, fprach er: "Videbo visionem hanc magnam, ich will dieses große Geficht feben; er bat mohl mehr noch wunderlichere Ding gefeben, bat es boch nie groß genennt, barum, wenn's ein ftarfer Gichbaum geweft mare, und berfels. be mit glammen umgeben und boch nicht verbrounen, batt er fich nicht fo febr gewundert, aber ein subtiler Dornbufch, ber ohnebas gart und gum Brennen geneigt ift, doch mitten in bem Feuer nicht brennt, ift etwas Reues, etwas Reues!

Benedittus, ein garter Jungling mit 12 Jahren, mitten unter ben leichtfertigen Studenten erbalt feine englische Unschuld wie ein Zeißl unter ben Raben, wie ein gamml unter ben Bolfen, wie eine Tanbe unter ben Beiern, erhalt feine englische Reinigfeit, und bas mit er's ferners erhalten moge, tritt er mit 12 Sabs ren in eine Bufte, verläßt Dab und Gut, Gut und Blut, in eine Bafte? ein folder vornehmer Graf in eine Bufte? fingt und flingt mit ben Balbobgelein, mit und mitten uuter ihnen bient er bem gottlichen . Delifan, ber uns mit feinem Blut bas Leben gegeben, mit und unter ben wilben Thieren bient er bem Lamm Gottes, fo binmeg nimmt bie Gunden ber Belt, mit und mitten unter ben rauhen Relfen bient er bem uns überwindlichen Relfen Chrifto, mit und mitten unter ben Geholzbaumen bient er bemjenigen, ber am Dolg fur uns gelitten, bamit er nur besto beffer mit und mitten unter bem Beil bringenden Segenbaum leben und lieben tonnen, benjenigen, ber uns einen Beg gezeigt in feine beilige Seite: Benediftus 3 Nahr in der Ginbbe: hab mich verirrt, er war nicht allein, fondern mitten unter ben Engeln; Benedittus 3 Jahr in ber Bufte, hab mich verredt, nicht in ber Bufte, sondern in ber Sauberkeit feines Gemiffens; Benediftus alfo 5 Sabr in der Wildniß, hab mich vereilt, ift feine Wildniß, wo folche Strahlen ber Beiligkeit icheinen,

David! mein ich muß bich fragen, bu weißt ja, was fur eine fundhafte That ift um ben Chebruch, es ift wiber Gottes Gebot, wiber

bes großen Gebots Gottes Ernft und Scharfe; ein Chebrecher ift bem Rufuf nicht ungleich, Diefer uns verschämte Bogel pflegt seine Jungen nicht auszubrus ten, fondern legt fie einem andern armen Bogerl in's Deft, frift einem andern armen Bogerl bie Gier, und laft gulett ihm die Seinigen; bas Undere arme Eropft meint, es zieht die feinen auf, und unterdeffen fehrt's einem andern. Gin Chebruch ift bei allen Bolfern ftraflich gewest; bei ben Egnotiern war biefes Gefet, baß man ben Chebrechern bie Rafe abgeschnitten, alfo fcreibt Diodorus; bei ben Arabern mar biefes Gefet, bag man die Chebrecher unverzuglich auf dem Markt enthaupt, alfo foreibt Alexander ab Alexandro; bei ben Cumanern mar biefes Gefet, bag man bie Chebrecher rudwarts auf einen Efel gefett ohne Unterschied bes Stands, ihnen den Schweif in die Sand gereicht (zwar fur eine folche freche Sand g'bort tein anderer Scepter) und alfo in ber Stadt herumgeführt gu einem ewigen Spott, also schreibt Plutarchus; bei ben Indianern ift bas Gefet, bag bie Chebrecher von ihren Freunden muffen ftrangulirt werben, alfo fcreibt Gothardus Arturus; in England vor biefem ift bas Gefet geweft, bag ein Chebrecher mit brens nender Rerze nur in leinener Rleidung mußte in bffent licher Rirche herum geben, alfo fcreibt Dlaus; bei ben Turten (wie gefagt ift) auf gleiche Beis; bei ben Juben mar bas Gefet, bag man bie Chebrecher gesteinigt, ja Guielmus Parisiensis ichreibt, bag auch bie wilden Thier foldes Lafter rachen, und babe es felber gefeben, daß eine ungewöhnliche Menge Storden jufammen fam, ba bat bas Mannl burch ben Geruch

empfunden, baf feine Confortin fich mit einem andern verpaatet, meffentwegen ber Storch mit gewaltigem Bahnklappern den andern die That angedeut, worauf alle mit einhelliger Ruri biefe gerriffen und gerbiffen. Alfo David, haft ja gewußt, was nicht recht ift, und ift bas ber Dankbirgott, daß bir Gott bie Schmeerkappen mit ber Rron vertaufcht? ift bas bie Bergeltung gegen Gott, baß er bir bie Joppen mit einem Purpur berandert? ift das bann nicht wiber die konigliche Repus tation, wiber beine allenthalben ausgeblafene Glori? pfui! David fag mir bie Urfach, warum bu benn ba gestolpert, ba gefallen. Er fagt halt nichts anders, als biefes: die Bethfabea war halt ichon, beffentwegen bie Schonheit Sch. Schonheit, Schaben, Scherzen, Schmerzen, Schauen, Schand, Schuld hat's verurfact, Sch. Schonheit, Schonheit, warum hat Ericius, Ronig in Schweben, eine Schergentochter gebeurathet? Sch Schonheit, megen ichoner Beibergefichter, bag ber bofe Reind einen anfecht, bas ift fcon' alt; etwas neues, etwas Reues.

Als Benediktus der heilige Jüngling in der Bufte Gott mit hochftem Eifer, mit niedrigster Demuth, mit starker Lieb, mit schwachem Leib, mit weisser Unschuld, mit schwarzem habit Gott dem Allmächtigen diente, hat ans Neid der schändliche Teufel gegen diesen schos nen Jüngling ihn versucht, und einen Gedanken einz geben, Gedanken unzüchtige, Gedanken boshaftige, Gedanken von einem schändlichen, garstigen und bus kelten Weib, die er einmal gesehen zu Rom: Coepit cogitare de quadam muliere Gibbosa, quam viderat in Civitate, hat ihm der Teusel dieses buckelte Wensch

alfo in ben Gebanten vorgemalen, bas ift etwas Reues! ber bofe faliche Satan, wenn er fonft verfucht vermba feiner Lift und Arglift, fo malt, ftellt, zeigt, beut, bildt er einem por etwas Schones, ein icones Mufter, 'das ift allen angenehm, und mit biefem Roder hat 'er ichon viel Sifch gefangen, mit ber Sense ber Schonheit hat er icon manche junge Blume abges 'fdnitten, und mit dem Magnet ber Schonheit hat er 'fdon viel gezogen, viel fag ich aus bem boben Stand, biel aus beiligem Stand, und ber Teufel versucht Benediftum mit einem ungestalten, budelten Beib, Deminutionem von Beib, pfui! eine Rangenhoferin, eine Copei vom Rameel, alte Manutin; ber ftolge Beelzebub hat fich ohnedem unfehlbar einbildt bie Diftorie und Sieg, bachte alfo ber Satan, er wolle ben fungen Benedift fo leicht überwinden, daß gar nicht vonnothen fen, etwas Schones ihm vorzumalen, fondern tonne ihn mit einer Schandlichen bald fangen; aber Glender! wenn bu auch vorgeftellt hatteft bie fcbne Belena aus Griechenlaub, bie fcbne Lus fretig aus Rom, die icone Penelope aus Athen, murs beft bu nichts gericht haben; Benedittus beständig in ber Unfchuld, unschuldig im Leben, Benediftus wie ein Rrnftall, fo flar überall, Benediftus wie Diamant, ber weicht niemand, Benediftus wie ein Schnee, gebes nedeit nomine et re.

Matth. 13. Rapitel: Es versammelte sich viel Bolt zu Jesu, also baß er in ein Schifflein trat und fich niedersetze, bas ganze Wolf ftand auf dem Ufer und er redete viel zu ihnen mit Gleichnissen, und sprach: fieh! ein Gaemann ging aus zu saen, und indem er

faet, fiel etwas auf ben Deg, und bie Bbgel ber Luft tamen und fragen baffelbige; bas andere aber fiel auf einen fteinigten Grund, ba es nicht viel Erben batte, und es ging alfobald auf, weil es aber nicht bie . Tiefe ber Erbe und feine Burgel batte, verbarb es; bas britte aber fiel unter bie Dorner, Die Dorner muchfen auf und erftidten ben guten Saamen, bas ift fcon ein altes Befen, gewiß, bag ein Saamen unter ben Dornern nicht aufgeht, bat ber gottliche Mund felbit gerebt, es fann nicht anders fenn. Dbrs ner und Rorner machfen nicht zugleich; etwas Deues, etwas Neues! Benedittus, als er in ber Bufte fic aufhielt und einst spazierte, fich in himmlischen Betrachtungen ubte, ba ftehet burch Runft ja Dunft und Berblendung bes Teufels ein iconer gruner Baum am Beg, auf bem Baum eine Amfel, ein Bogel, bes Satans rechter Lodvogel; ber mit feiner Stimm und feltfamen Trillern pfeift bem Benebifto eines gu, und durch folche bollische Musikanten, welche gern ber Unichuld ben Rehraus machen, fielen immer Bes nebitto folche Gebanten ein, die ein fchlimmer Bogel pflegt einzugeben; Benediftus aber juft wie ein Dorns buich mitten im Beuer, juft wie jene Rnaben mitten im Reuerofen, empfindet ein Sigl, empfindet ein Rigl, bolla, die Unschuld fteht in Gefahr; mas thut biefer Engel? Biehr allbereit die Rleider vom Leib, malgt fich gang blos und nadend in den Dornern, flicht bich, Efel, fagt er ju bem ungeftummen Leib bas Pfueber, ich will bich wieder ftechen, malgt fich bin und ber, baß er in bem Dornbusch gehangen, wie ber Bibber bes Abrahams gang verwundet, mas Neues!

unser herr fagt felbst, ber Saam, welcher unter bie Dorner gefallen, sen erstickt, etwas Reues! Benesbitus, gang tugendsam, fallt also freiwillig in und unter bie Dorner, und ift biefer Tugendsame also aufs gangen, daß sich bie gange Belt barob zu verwundern.

Gelt, Belt! bu haft bich verwundert, daß Benes biftus in Tugenben fo boch gewachsen, bag er mit bem beil. Rreuggeichen jenes mit Gift angefüllte Trinke gefdirr gertrummert. Gelt, Belt! bu haft bich vermun. bert, daß Benediftus in Tugenden und Beiligfeit fo boch gemachfen, bag er wie ein anderer Elias auf bem Berg Raffino die Gogen-Bilber, Gogentempel mit ber blogen Gegenwart ju Boben gefturgt. Gelt, Belt! bu haft bich verwundert, bag Benediftus in ber Tus gend und Beiligfeit fo boch gewachsen, baß er wie ein anderer Mofes mit feinem Stab aus dem trodes nen Kelfen, Baffer und Brunn: Quellen heraus gelockt. Gelt, Belt! bu haft bich verwundert, daß Benediftus in ber Beiligkeit und Tugend fo aufgewachfen, baß Maurus auf beinen Befehl auf bem Baffer wie auf einem froftallenen Boden mit unbenetten gufen baber gangen. Gelt, Belt! bu haft bich vermundert, wie Benediftus in ber Beiligfeit aufgewachsen, bag bei großer Theurung 200 Gad voll Mebl in bas Rlofter fennd tommen burch feine anbern Band ale ber Engel. Gelt, Belt! bu haft bich vermundert, bag Benedittus in den Tugenden fo boch gewachsen, daß er mit dem blogen Auruhren feiner Sand einen großen Stein bin. meg gewälzt, fo fonft ein Dutend ber ftarten Bertleute nicht fonnten. Gelt, Welt! bu haft bich verwundert, wie Benediktus in der Tugend und Beiligkeit fo gewache fen, daß er die vom Teufel angeblaste Brunft mit bem einigen Kreuzieichen ausgelbscht. Gelt, Welt! bu haft bich verwundert, daß Benediktus in der Beiligkeit so boch gewachsen, daß er mit dem bloßen Worte Surge den Todten das Leben geben. Gelt, Welt! du haft dich verwundert; wie Benediktus in der Tugend aufgewachsen, daß er mit den bloßen Strahlen seiner Augen drei elendigen Sundern Strick und Ketten aufgelbst. Gelt, Welt! du hast dich verwundert, daß Benediktus so heilig aufgewachsen, daß er dem vermaskerirten Diener andesohlen, er soll die Person des Totika abstegen und bekennen, wer er sepe. Benediktus so tus gendsam aus den Obrnern aufgewachsen, daß von ihm schreibt Gregorius omnium Justorum Spiritu plenus, er ist voll gewest des Geistes aller Gerechten.

Man fagt, es ift mahr, die Planeten febud wie bie Does ten, ihre Influengen fennt leere Confequengen. Mein! nichts befto weniger fonnen wir bie Reigungen ber Rinder aus ben Planeten abnehmen, boch ohne 3mang und Drang des freien Willens; also mer geboren mird unter bem Beichen bes Baffermanns, ber hat gemeiniglich wenis ger Glud, ale ein Gaiebod Febern und fteht in felnem Ralender meiftentheils Safttag, in feinem Garten machfen gemeiniglich Rummernuffen, Berachtnuffen, in feinem Beutel nichts als eitel, ein armer Rarr in feiner Pfarr; ber geboren wird unter bem Beichen bes Bidders, ber wird meiftentheils ichriftgelehrt, wird beirathen die Frau Bibliotheka und wird fein Ropf eine fleine Afademie. Der geboren wird unter bem Beichen ber Bag, ber hat gut Glud gu boffen, ber führt die Braut beim, bem talbern die Dofen, bem leuchtet Fortung und leihet ihm Loichi; ber geboren wird unter bem Beichen ber Jungfran, ber hat Promotion zu hoffen, wird aus einem Bauern ein Stelmann, wird blühen wie die Ruthe Narons; der aber geboren wird unter dem Zeichen der Zwillinge, der hat das größte Glück zu hoffen und werden gemeiniglich vornehme, sinnreiche, lehrreiche, geistreiche, kunstreiche, lobreiche, glorreiche Leut, also schreibt Uranias: Hi rerum occultas causas arcanaque sacra rimantur verbis, modos et carmina nervis adjungunt, pretio et captisora multa frequentant, aut veterum monumenta docent, et scripta virorum aut operam impendunt linguis interpretum cura et decus, et quidquid monstrat Sapientia norunt, coelestes gemini concordi taedere juncti. Go viel:

Der Drben Benedifti, nunter mas Zeichen ift er geboren und angefangen? Unter bem Beichen ber 3millinge: Abundantia Die Frau Mutter hat auf einmal zwei Rinder getragen, zwei 3willinge, ben beil. Benes biftum, und die heil. Scholafticam, unter diefen Beis ligen ift ber Orben auffommen, fein Munder, fein Wunder, daß er fo gludfelig worden, und mehr Glud gehabt als fein anderer Orben; ift bas nicht ein Glud uber alles Glud, gablen in ber Belt 37000 Benedits tiner Abteien, 14000 Benediftiner Priorate über 15000 Benediftiner Ribfter, in bem einigen Rlofter Alcobas in Epanien fennd vor biefem gewöhnlich 999 Benes bittiner Religiofen gegahlt worden; in bem Rlofter Giemefen in Normandia fennd gemeiniglich bis auf Die 1000 Benediftiner registrirt worden, in bem Rlos Her Kulda in Deutschland fennd vor biefem allezeit neben benjenigen, fo bem Chor bem Lob Gottes bor-Randen, 100 Geiftliche bem Studiren obgelegen; in Irrs

land ist ein Kloster mit Namen Bemar, darin sennd vor Altere 3000 Geistliche gewesen, sast eine rechte bes nediktinische Armee, so von drei Abten regiert worden, mit solcher englischer Satzung, daß ein Chor Tag und Nacht ohne Unterlaß in ordentlicher Abwechslung das Lob Gottes wurde fortbreitet; ist das nicht ein Glud in dem Orden Benedikt? zählen 4400022 Heilige; nm allein aus dem Kloster des Bergs Cassini alle heilig \$655.

Recht und aber recht fann biefer beil. Orden und Religion wohl fagen: Nigra sum, sed formosa, ich bin ichwarz megen ber Rleidung Benebifti worden, aber fcon megen beffen beil. Leben und Regel, bab mein Leb. tag gebort daß die fcmarze Erde bie befte fene, hab allzeit gewußt, daß aus der ichwarzen Erde die Lilien gum liebsten machfen, mas fur Rofen ber Dartpret aus diefer Erde, mas fur Marciffen ber beil. Jungs frauen aus biefer Erbe, und welches endlich bas muns berbarlichfte ift, aus diefer fcmargen Erde fennb fo viel Schluffelblumen gewachfen, will fagen fo viel romis fche Statthalter und Papft, welche bie Solufil bes himmels tragen: 50 romifche Papft aus bem Orben bes beil. Benedifti ift bas nicht ein Glud, fo feinem anbern Orden geschieht? 180 Cardinale aus dem Orden Benedifti. 1564 Erzbischof, 3532 Bifchof, 15600 Abten, fo alle entweder mit Beiligkeit ober Doktrin und Gelahrtigfeit geleuchtet, ift bas nicht ein Glud faft über den Abraham, dem Gott verheißen feinen Saamen ju bermehren wie bie Stern am Firmament, Benebit. tus über ben Brunnen bes Paradeis, ber fich bon bannen in die gange Belt ausgießt, Benedittus faft aber

in Mofes, welcher eine ungahlbare Armee Ifraeliten ifuhrt aus Egypten.

Bei bem tiberifden Meer ericeinet mehrmalen briftus ber Berr bem Apostelfurften bem Detro, fragt n wie viel er Risch gefangen: Tota nocte nihil coemus, ei, lieber Berr, nicht bas geringfte, nicht einen dneiberfifd, nicht einen Stodfifd, gar nichte; ich ib mich erarbeitet, bag mir ber Budel graußt, ni-I, hab boch nichts gefangen, barum fagt ber Berr, erft in meinem Namen auf die rechte Seite bas Net is, fie thun's, und fangen eine folche Menge Rifch, B fie es ichier nicht konnten einziehen, als nun ber err begehrt, wie und mas fie boch gern mochten haben, fcreit der Peter aumehe plenum rete Magnis Pisbus! aumehe! das Det ift voller großer Fifc, 153 ofe! Petrus tonnte fich nicht genugsam über fo viel ofe Rifc vermundern, Magnos! aber mein Veter bu ft nicht allein gluckselig, Benediftus noch gluckseliger, ch? Ja: er bat aus dem Meer biefer Belt auf bas eftatt feiner beiligen Religion noch mehr große Rifc jogen, 21 romifche Raifer, 12 romifche Raiferinnen, pnb bas nicht große Sifch, 20 Ronig, 48 Roniginnen it Benediftus gezogen in feinem Orben, fennd bas cht große Sifc, die alle vor Gott und ber Welt angeten mit bem beil. Scapulier oder Orbenekleid enedifti, ift bas nicht etwas Neues, etwas Neues? enedittus ift ftarter, ju fagen, ale unfer herr, unfer ere hat nur brei Ronig gezogen nach Bethlehem gu r freiwilligen Armuth, Benedittus 99 gefronte Saups in feine Religion; Acham bat neben anderen Beus 1 an Bericho ausgeraubt Auream Regulam, eine

golbene Regel, muß ja eine golbene Regel Benediktl fenn, unter welcher so viel mit Gold und Purpur schimmernde Weltfürsten zu streiten sich begeben has ben, von der mit besten Fug aus Paulo kann gesagt werden: "Quicunque hanc Regulam secuti kuerint pax super illos et Misericordia, alle, die dieser Regel folgen werden, über dieselben sep Fried und Barmherzigskeit."

3ch bab von ber Arch Doe gelefen, bag diefelbeauf Befehl Gottes obenher habe ein Ernftallenes Kenfter gehabt, durch welches Tenfter erleucht worden die gange Urche; eben eine Arche ift fcon langft genennt. worden die katholische Rirche; ift diese eine Arche, fo wißt ichon bas Renfter bas Ernftallene, burch welches fie bodift erleucht murbe, es ift ber Orden bes Erapa. triarden Benedifti; hat nicht Gregorius Magnus aus bem Orden Benedifti erleucht gang England mit feis ner lehr und Predigt? hat nicht leander aus dem Dr= den Benedifti mit feiner Lehr und Schriften gang Spanien erleucht? hat nicht Bonifacius aus bem Orden Benedikti mit feiner Lehr und Predigt gang Deutichs land erleucht? bat nicht Amadaus aus dem Orden Benedifti gang Riederland, mit feiner Doftrin erleucht? bat nicht Adelbertus aus dem Orden Benedifti Bob. men, Pohlen und Ungarn mit feinen Predigten erleucht? hat nit Stephanus aus bem Orden St. Benebitit gang Schweden erleucht, und andere vielmehr andere Ronigreiche und Sander; mer berowegen beinen Orden nannte, o Benedifte! biejenigen feurigen Gaulen, burch welche die Ifraeliter aus Egypten geführt worden, bet nennt, ibn recht; wer beinen Orden nennt o Benedifte!

Dadienige Weib im Evangelio, fo bas Licht angezundt, und ben verlornen Grofchen gesucht, verstehe die verstorne Seele, ber nennt ibn recht, wer, o Benedikte! beis nen Orden neunt einen Baum bes Lebeus, ber nennt ibn recht.

Muß nachmalen wieder etwas Neues fagen; Marci am 16. ericeint unfer Berr nach feiner glormurbigen Urftand ben Aposteln, fendet fie in alle Welt aus, gu . predigen, ju taufen, fagt: wer ba getauft wird und glaubt, wird felig." Die Beichen aber, welche merben wirken diejenigen, fo ba glauben, fennd diefe : In Nomine meo Daemonia eiicient, in meinem Namen. werden fie Teufel austreiben," und ift munderlich: Es ift icon allgemein, daß man in dem Namen Jefu Die Bofen beschwort. Alfo ift einmal jum beil. Bernardo, ein altes befeffenes Beib geführt worden, und gebeten, er wolle, vermbg feiner Beiligfeit dem Teus fel bas Quartier auffagen, ber bl. Bernardus beichwort unversehens diese Befeffene, worauf der Teufel ichimpflich ihm iu's Gesicht gesagt: nom me expelles Bernarde ex Annicula: porcos multos et Cervellatos devoras, o Bernarde, bu Gpede und Gervelgtimurfts. Rreffer, du wirft mich aus meiner Alten nicht vertreis ben!a worüber ber beil. Bernardus fie ließ führen gu beu Reliquien und Beiligthumern bes beil. Sppi, ba lacht der Teufel ihrer fpottenb: Guer Sppulus weder noch der Subulcus wird mich bezwingen; barüber ber beil. Abt antwortete, weder Spous, noch Bernardus wird dich . austreiben, aber der Name Jefu Chrifti mobl, betete ales baun inbrunftig, und ber bollifche Teufel mußte ben - Ort raumen. Dergleichen taufenbfaltige Geschichten



nebittus ift ba, ftredt bie Dand aus, gi feffenen eine Maultafche, daß er fich ub brebte, und burch biefe Daultafche ift alf ausgetrieben worden; etwas Reues. Bari nedicte, mit der Maultasche? ich-glaube ber tete Mann bat gewußt, wie der Erbfeind im 9 gange menfcliche Gefdlecht babe verführ Reige, benn viel bociren, bag es fein 21 weft, fonbern eine Reige, bachte alfo: bolla du baft mir eine Reige gegeben, ich muß mit Reigen gablen, und gibt alfo bem Ohrfeige; ober aber ed-gebachte Benebictu Teufel ein großer Lugner mar, und mit bas menfchliche Gefcblecht in's Berberben dem dieser Nequam per Syncope der Eve vo Nequaquam moriemini, ihr werbet mit 9 ben, ei fo luge! Auf eine Luge gebort tafche, welche bann ber beil. Benedift bief nen Erbfeind gegeben.

(auch etwas Neues, bas man von feinem Beiligen liest), in die emige Glorie begleitet, und mit einem Foftbarften Mantel und hellleuchtenden Umpeln geziert, pon einem glorreichsten und ansehnlichsten Manne gefuhrt, bet, auf feinem Saupte ftebend, gerufen : Dief ift ber Beg, auf welchem Benedittus, ber Bes benedeite bes herrn, in den himmel auffteiget; allwo Benediftus, diefer gebenedeite Patriarch, reichlich und aberfluffig feine Gnaden ausspendirt in die Welt. For-Derift weiß ich mich noch ju entfinnen, ale man feine beil. Gebeine und Reliquien transferirt über bas Deer in Binterezeit und an dem Geftade angelandet, von freien Ctuden burch ein unerhortes Bunbermert ber Baum angefangen zu grunen und zu bluben. Benedifte, glorreicher Erzvater, burch beine viel mirtenbe Rurbitte bei bem allmachtigen Gott mache, bag nun auf ein Deues, auf ein Reues grune, blube und Frucht bringe, Der durchlauchtigfte Stammbaum bee loblichften Saus fes von Desterreich ! Beneditte, du als ein Befreunds er und Bermandter diefes Erzhaufes, zumalen bu von Dem hochgräflichen Saufe der Unicier, und eben von iefen (wie glaubwurdig geschrieben wird) Rudolphus, Zer habsburgifche, von dem das Erzhaus herftammet, ergeffe alfo nicht beiner fo vornehmen Unverwandten 22f Erden! Benedicte, burch beine hochmogenbe Bitte werdiensthafte, große Beiligkeit erhalte uns bei eju Christo, damit er une am jungsten Tage mit Inem Namen nenne, fprechend: "Venite Benedicti tris mei, fommet, ihr Gebenedeite meines Baters, Figet bas Reich, fo euch bereitet von Emigfeit au oigfeit!« Umen.

faet, fiel etwas auf ben Weg, und bie Bogel ber Luft tamen und fragen daffelbige; bas andere aber fiel auf einen fteinigten Grund, ba es nicht viel Erden batte, und es ging alsobald auf, weil es aber nicht die . Tiefe ber Erbe und feine Burgel hatte, verbarb es; bas britte aber fiel unter bie Dorner, die Dorner muchfen auf und erfticten ben guten Saamen, bas ift fcon ein altes Befen, gewiß, baß ein Saamen unter ben Dornern nicht aufgeht, bat ber abttliche Mund felbft gerebt, es fann nicht anders fenn, Dors ner und Rorner machfen nicht zugleich; etwas Deues, etwas Reues! Benediftus, als er in ber Bufte fic aufhielt und einft fpagierte, fich in bimmlifchen Betrachtungen ubte, ba ftebet burch Runft ja Dunft und Berblendung bes Teufels ein ichbner gruner Baum am Beg, auf bem Baum eine Amfel, ein Bogel, bes Satans rechter Lodbogel; ber mit feiner Stimm und feltsamen Trillern pfeift bem Beneditto eines an, und burch folde hollische Musikanten, welche gern ber Uniculd den Rehraus machen, fielen immer Bes nebitto folche Gedanten ein, die ein fchlimmer Bogel pflegt einzugeben; Benediftus aber juft wie ein Dorns buich mitten im Reuer, juft wie jene Rnaben mitten im Reuerofen, empfindet ein Sigl, empfindet ein Rigl, bolla, die Unschuld fteht in Gefahr; was thut Diefer Engel? Biebt allbereit die Rleider vom Leib, malit fich gang blos und nackend in ben Dornern, flicht bich, Efel, fagt er zu bem ungeftummen Leib bas Pfusber, ich will bich wieber ftechen, malgt fich bin und ber, bag er in bem Dornbusch gebangen, wie ber Bibber bes Abrahams gang vermundet, mas Reues!

unfer herr fagt felbst, ber Saam, welcher unter die Dorner gefallen, sep erstickt, etwas Reues! Benesbitus, ganz tugendsam, fallt also freiwillig in und unter die Dorner, und ist dieser Tugendsame also aufs gangen, daß sich die ganze Belt darob zu verwundern.

Gelt, Belt! bu haft bich verwundert, bag Benes biftus in Tugenben fo boch gewachsen, bag er mit, bem beil. Rreugzeichen jenes mit Gift angefüllte Trints geschirr gertrummert. Gelt, Belt! bu haft bich vermun. bert, baf Benediftus in Tugenden und Beiligfeit fo boch gewachsen, bag er wie ein anderer Elias auf dem Berg Raffino bie Goben-Bilber, Gobentempel mit ber blogen Gegenwart ju Boben gefturgt. Gelt, Belt! bu baft bich verwundert, bag Benediftus in ber Tus gend und Beiligfeit fo boch gemachfen, daß er wie ein anderer Mofes mit feinem Stab aus bem trodes nen Relfen, Baffer und Brunn: Quellen beraus gelockt. Gelt, Belt! bu haft bich verwundert, bag Benediftus in der Beiligkeit und Tugend fo aufgewachsen, daß Maurus auf beinen Befehl auf bem Baffer wie auf einem froftallenen Boden mit unbenetten Rufen baber gangen. Gelt, Belt! bu haft bich verwundert, wie Benediftus in der Beiligfeit aufgewachsen, daß bei großer Theurung 200 Gad voll Mehl in bas Rlofter fennd fommen durch feine andern Sand als ber Engel. Gelt, Belt! bu haft bich vermundert, bag Benediftus in ben Tugenben fo boch gewachsen, bag er mit bem bloßen Unrühren feiner Band einen großen Stein bin. weg gewälzt, fo fonft ein Dugend der ftarten Berfleute nicht konnten. Gelt, Belt! bu haft bich verwundert, wie Benediftus in der Tugend und Beiligfeit fo gewache fen, daß er die vom Teufel angeblaste Brunft mit bem

einigen Kreuzzeichen ausgelbicht. Gelt, Welt! bu haft bich verwundert, daß Benediktus in der Beiligkeit so boch gewachsen, daß er mit dem bloßen Worte Surge den Todten das Leben geben. Gelt, Welt! du haft dich verwundert; wie Benediktus in der Tugend aufgewachsen, daß er mit den bloßen Strahlen seiner Angen brei elendigen Sundern Strick und Retten aufgelbet. Gelt, Welt! du hast dich verwundert, daß Benediktus so heilig aufgewachsen, daß er dem vermaskerirten Diener anbesohlen, er soll die Person des Totika abstegen und bekennen, wer er sepe. Benediktus so tus gendsam aus den Obrnern aufgewachsen, daß von ihm schreibt Gregorius omnium Justorum Spiritu plenus, er ist voll gewest des Geiskes aller Gerechten.

Man fagt, es ift mahr, bie Planeten fennd wie Die Poes ten, ihre Influengen fennt leere Confeguengen. Mein! nichts befto weniger tonnen wir die Reigungen ber Rinder aus den Planeten abnehmen, boch ohne 3mang und Drang bes freien Billens; alfo mer geboren wird unter bem Beichen des Baffermanns, ber hat gemeiniglich menis ger Glud, ale ein Gaiebod Rebern und fleht in fele uem Ralender meiftentheils Safttag, in feinem Garten machfen gemeiniglich Rummernuffen, Berachtnuffen, in feinem Beutel nichts als eitel, ein armer Rarr in feiner Pfarr; ber geboren wird unter bem Beichen bes Widbers, ber wird meiftentheils ichriftgelehrt, wird beirathen bie Rrau Bibliotheka und wird fein Ropf eine fleine Afademie. Der geboren wird unter bem Beichen ber Baag, ber hat gut Glud gu boffen, ber führt die Braut beim, bem talbern die Dofen, bem leuchtet Fortung und leihet ihm Lbichi; ber geboren wird unter dem Zeichen ber Jungfran, ber hat Promotion zu hoffen, wird aus einem Bauern ein Stelmann, wird blühen wie die Ruthe Narons; der aber geboren wird unter dem Zeichen der Zwillinge, der hat das größte Gluck zu hoffen und werden gemeiniglich vornehme, finnreiche, lehrreiche, geistreiche, kunstreiche, lobreiche, glorreiche Leut, also schreibt Uranias: Hi rerum occultas causas arcanaque sacra rimantur verbis, modos et carmina nervis adjungunt, pretio et captisora multa frequentant, aut veterum monumenta docent, et scripta virorum aut operam impendunt linguis interpretum cura et decus, et quidquid monstrat Capientia norunt, coelestes gemini concordi taedere juncti. Go viel:

Der Drben Beneditti, einter mas Zeichen ift er geboren und angefangen? Unter bem Beichen ber 3willinge; Abundantia Die Frau Mutter bat auf einmal zwei Rinder getragen, zwei Zwillinge, den heil. Benes biftum, und die beil. Scholafticam, unter diefen Beis ligen ift ber Orben auffommen, fein Bunber, fein Bunder, baß er fo gludfelig worden, und mehr Glud gehabt als fein anderer Orben; ift bas nicht ein Glud uber alles Glud, gablen in ber Belt 37000 Benedits tiner Abteien, 14000 Benediftiner Priorate über 15000 Benediftiner Ribfter, in bem einigen Rlofter Alcobas in Epanien fennd vor biefem gewohnlich 999 Benes bittiner Religiofen gezählt worden; in dem Rlofter Giemefen in Normandia fennt gemeiniglich bis auf Die 1000 Benediftiner registrirt worden, in bem Rlos fter Fulba in Deutschland fennd vor diefem allezeit neben benjenigen, fo bem Chor bem Lob Gottes vor-Randen, 100 Geiftliche bem Studiren obgelegen; in Breland ist ein Aloster mit Namen Bemar, darin seynd vor Alters 3000 Geistliche gewesen, fast eine rechte bes nediktinische Armee, so von drei Abten regiert worden, mit solcher englischer Satzung, daß ein Chor Tag und Nacht ohne Unterlaß in ordentlicher Abwechslung das Lob Gottes wurde fortbreitet; ist das nicht ein Glud in dem Orden Benedikt? zählen 4400022 Heilige; nm allein- aus dem Kloster des Bergs Cassini alle heilig \$655.

Recht und aber recht fann biefer beil. Orben und Religion wohl fagen: Nigra sum, sed formosa, ich bin fcmarg megen ber Rleidung Benedifti worden, aber fcon megen beffen beil. Leben und Regel, bab mein Leb. tag gehort daß die fcmarge Erde die befte fene, bab allzeit gewußt, bag aus der ichmargen Erbe bie Lilien aum liebsten machfen, mas fur Rofen ber Dartpret aus biefer Erbe, mas fur Narciffen der bell. Jungs franen aus biefer Erbe, und welches endlich bas muns berbarlichfte ift, aus biefer ichwarzen Erde fepub fo viel Schluffelblumen gewachfen, will fagen fo viel romie fche Statthalter und Papft, welche bie Soluft bes himmels tragen: 50 romifche Papft aus bem Orben bes beil. Beneditti ift bas nicht ein Glud, fo teinem aubern Orden geschieht? 180 Cardinale aus bem Orden Benedifti. 1564 Erzbischof, 3532 Bifchf, 15600 Ubten, fo alle entweder mit Beiligkeit oder Doktrin und Gelahrtigfeit geleuchtet, ift bas nicht ein Glud faft über den Abraham, dem Gott verheißen feinen Saamen au vermehren wie die Stern am Rirmament, Benedittus über den Brunnen des Paradeis, ber fich bon bannen in die gange Belt ausgießt, Benedittus faft uber

ben Mofes, welcher eine ungahlbare Armee Ifraeliten geführt aus Egypten.

Bei bem tiberifchen Deer erfcheinet mehrmalen Chriftus ber Berr bem Apostelfarften bem Betro, fragt ihn wie viel er Fisch gefangen: Tota nocte nihil coepimus, ei, lieber herr, nicht bas geringfte, nicht einen Schneiberfisch, nicht einen Stockfisch, gar nichts; ich hab mich erarbeitet, daß mir ber Buckel graußt, nihil, hab boch nichts gefangen, barum fagt ber herr, werft in meinem Namen auf die rechte Seite das Net aus, fie thun's, und fangen eine folche Menge Rifch, baß fie es ichier nicht konnten einziehen, als nun ber Berr begehrt, wie und mas fie boch gern mochten haben, fo schreit der Peter auwehe plenum rete Magnis Piscibus! aumehe! bas Det ift voller großer Sifc, 153 große! Petrus fonnte fich nicht genugsam über fo viel große Rifc vermundern, Magnos! aber mein Deter bu bift nicht allein gludfelig, Benedittus noch gludfeliger, noch? Ja: er hat aus bem Meer diefer Belt auf bas Geftatt feiner beiligen Religion noch mehr große Rifc gezogen, 21 romifche Raifer, 12 romifche Raiferinnen, fennd bas nicht große Sifc, 20 Konig, 48 Roniginnen hat Benediftus gezogen in feinem Orben, feynd bas nicht große Rifc, die alle vor Gott und der Welt prangeten mit bem beil. Scapulier oder Ordenstleib Benedifti, ift bas nicht etwas Neues, etwas Neues? Benediftus ift ftarfer, gu fagen, ale unfer Berr, unfer Berr hat nur brei Ronig gezogen nach Bethlebem gu ber freiwilligen Armuth, Benediftus 99 gefronte Saups ter in feine Religion; Acham bat neben anderen Beus ten ju Jericho ausgeraubt Auream Regulam, eine

golbene Regel, muß ja eine golbene Regel Benediktlen, unter welcher so viel mit Gold und Purpur schimmernde Weltfürsten zu streiten sich begeben has ben, von der mit bestem Fug aus Paulo kann gesagt, werden: "Quicunque hanc Regulam secuti fuerint pax super illos et Misericordia, alle, die dieser Regel folgen werden, über dieselben sep Fried und Barmherzigskeit."

3ch hab von ber Arch Noe gelesen, daß diefelbe auf Befehl Gottes obenher habe ein froftallenes gens, fter gehabt, durch welches Kenfter erleucht worden die gange Urche; eben eine Urche ift icon langft genennt. worden die fatholische Rirche; ift diese eine Arche, fo wißt ichon bas Renfter bas Ernftallene, burch welches fie bodift erleucht murbe, es ift ber Orden bes Grapa. triarden Benedifti; hat nicht Gregorius Magnus aus bem Orden Benedifti erleucht gang England mit feis ner lehr und Predigt? hat nicht leander aus bem Dr= den Benedifti mit feiner Lehr und Schriften gang Spanien erleucht? hat nicht Bonifacius aus bem Orden Benedikti mit feiner Lehr und Predigt gang Deutsche land erleucht? bat nicht Amadaus aus dem Orden Benedifti gang Diederland, mit feiner Doktrin erleucht? hat nicht Abelbertus aus dem Orden Benedifti Bobe. men, Vohlen und Ungarn mit feinen Predigten erleucht? hat nit Stephanus aus dem Orden St. Benedifit. gang Schweden erleucht, und andere vielmehr andere Ronigreiche und Lander; mer berowegen beinen Orden nannte, o Benedifte! biejenigen feurigen Gaulen, burch welche die Ifraeliter aus Egypten geführt worben, bet nennt, ibn recht; wer beinen Orden nennt o Benedifte!

basienige Beib im Evangelio, fo bas Licht angegundt, und ben verlornen Grofchen gesucht, verftebe die vers lorne Seele, ber nennt ibn recht, wer, o Benedikte! beis nen Orden nennt einen Baum des Lebens, ber nennt ibn recht.

Muß nachmalen wieber etwas Neues fagen; Marci am 16. ericheint unfer herr nach feiner glormurbigen Urftand ben Aposteln, fendet, fie in alle Belt aus, gu rredigen, ju taufen, fagt: "wer ba getauft wird und glaubt, mird felig." Die Beichen aber, welche mers ben wirken diejenigen, fo ba glauben, fennd diefe : "In Nomine meo Daemonia ejicient, in meinem Namen. werden fie Teufel austreiben," und ift munderlich: Es ift fcon allgemein, daß man in bem Namen Jesu Die Bofen beschwort. Alfo ift einmal jum beil. Bernardo, ein altes befeffenes Beib geführt worden, und gebeten, er wolle, vermog feiner Beiligfeit dem Teus fel bas Quartier auffagen, ber bl. Bernarbus beichwort unversebene diese Befeffene, worauf der Teufel ichimpflich ihm iu's Geficht gefagt: "non me expelles Bernarde ex Annicula: porcos multos et Cervellatos devoras, o Bernarde, bu Speck: und Servelatimurfts. Rreffer, du wirft mich aus meiner Alten nicht vertreis ben!" worüber ber beil. Bernardus fie ließ fuhren gu beu Reliquien und Beiligthumern bes beil. Sppi, ba lacht der Teufel ihrer fpottend: Guer Sypulus weder noch der Subulcus wird mich bezwingen; barüber ber beil. Abt antwortete, meder Sppus, noch Bernardus wird dich . austreiben, aber ber Dame Jefu Chrifti mobl, betete ales daun inbrunftig, und der hollische Teufel mußte den . . Ort raumen. Dergleichen taufenbfaltige Geschichten

weiß man, bag man in bem Namen Jefu, ober mit Faften und Beten, Teufel tonne austreiben, bas ift icon alt, allgemein, etwas Neues!

Gine neue Manier, boje Geifter austreiben in Benedicto. Man führt eine befeffene Perfon zu diefem beil. Mann, man bittet gang freundlich, er wolle ges genwartigen fatanifchen Inwohner verbandifiren; Be nediftus ift ba, ftredt bie Sand aus, gibt bem Befeffenen eine Maultafche, baß er fich uber und aber brehte, und durch diese Maultasche ift also ber Teufel ausgetrieben worden; etwas Neues. Barum, bl. Benebicte, mit der Maultafche? ich-glaube der bocherleuch tete Mann bat gewußt, wie der Erbfeind im Daradeis bas gange menichliche Geichlecht babe verführt burch eine Reige, denn viel bociren, daß es fein Apfel fen ges weft, fondern eine Reige, bachte alfo: bolla, Bomicht, bu haft mir eine Reige gegeben, ich muß bich wieber mit Reigen gablen, und gibt alfo dem Teufel eine Dhrfeige; ober aber es gedachte Benebictus, bag bet Teufel ein großer Lugner war, und mit einer Luge bas menfdliche Gefchlecht in's Berberben brachte, ins dem bieser Nequam per Syncope der Eva vorgeschmatt: »Nequaquam moriemini, ihr werbet mit Nichten fter ben, ei fo luge! Auf eine Luge gebort eine Dans tafche, welche bann ber heil. Benebift biefem verloge nen Erbfeind gegeben.

Benediktus, scheinend und leuchtend voll, wohl mit so vielen Bunderzeichen, als Kennzeichen seiner heiligkeit, voll mit so vielen Mirakeln als Fackeln ift feine heiligkeit, voll mit so vielen Bunderthaten als Gutthaten des himmels stirbt, und seine Seele wirdgesehen mit einem absonderlichen Pomp und Pract

(auch etwas Neues, bas man von feinem Beiligen liedt), in die ewige Glorie begleitet, und mit einem Foftbarften Mantel und hellleuchtenden Umpeln geziert, von einem glorreichften und ansehnlichften Manne gefubrt, ber, auf feinem Saupte ftebend, gerufen : Dieß ift ber Weg, auf welchem Benedittus, ber Ges benedeite des Berrn, in den himmel aufsteiget; allwo Benediftus, Diefer gebenedeite Patriarch, reichlich und - überfluffig feine Snaden ausspendirt in die Welt. Forberift weiß ich' mich noch zu entfinnen, ale man feine beil. Gebeine und Reliquien transferirt uber das Deer in Binterezeit und an bem Geftabe angelandet, von freien Studen burch ein unerhortes Bunbermert ber Baum angefangen ju grunen und ju bluben. Beneditte, glorreicher Erzvater, burch beine viel mirtenbe Rurbitte bei bem allmachtigen Gott mache, daß nun auf ein Neues, auf ein Neues grune, blube und Frucht bringe, ber burchlauchtigfte Stammbaum bee loblichften Sau=" fes von Defterreich ! Benedifte, du als ein Befreundter und Bermandter biefes Erzhaufes, zumalen bu von bem bochgräflichen Saufe ber Unicier, und eben von biefen (wie glaubwurdig geschrieben wird) Rudolphus, ber Sabsburgische, von dem das Erzhaus herftammet, vergeffe alfo nicht beiner fo vornehmen Unverwandten auf Erden! Benedicte, durch beine hochmogende Bitte und verdiensthafte, große Beiligkeit erhalte uns bei Jesu Chrifto, damit er une am jungften Tage mit beinem Namen nenne, fprechend: »Venite Benedicti Patris mei, fommet, ihr Bebenedeite meines Baters, befitet bas Reich, fo euch bereitet von Emigfeit gu Ewigkeit !« Umen.

Um Fest bes heil. seraphischen Baters Francistus.

Bas Baaren in fein Gewölb führt er bann?

Sag her mein ichbnes und ichimmernd Firmas ment, bitt bich gar ichbn, wer ift Francistus geweft? eine Sonn, die da mit den Strahlen der Seiligkeit den ganzen Erdboden erleuchtet.

Sag ber, mein weiter und breiter Erdentreis, schlag mir diese Bitt nicht ab, wer ift Francistus geweft? ein hober Ceberbaum, der da feine Arm wie die Aeft in die ganze Welt ausgebreitet, unter beffen Schatten so viel eingepflanzt stehen.

Sag ber du große und bloße Luft, die du zwis schen der Erde und dem Firmament schwebest, wenn ich darf bitten, wer ist Franciskus gewest? ein emporssliegender Abler, der seine Augen ganz unverzuckt thate wenden zu der Sonne der Gerechtigkeit Jesu.

Sagt her ihr wohlehrwurdigen Patres, habt eine größere Wiffenschaft, als ich, wer ift Francistus ges west? Unser heil. Bater, ber uns lieben Kindern zu einer Unterhaltung und Erbgut hinterlaffen brei Gater, namlich: Armuthhofen, Keuschenau und Gehorfamdorf.

Sagt her, ihr Bucher, ihr Lehrer, ihr Lefer, ihr Scribenten ic., fag's fein rund heraus du runde Welt, wer ift Francistus geweft?

Francietus ift geweft:

In ber heiligteit ein großes Miratel, In ber Lehr eine hellscheinende Facel, In ber Seel ein unschuldiges Lamm, In ber Lieb eine entgündte Flamm, In der Kirche ein Glaubens-Bermehrer, In ben Sündern ein Bug-Belehrer, In ber Contemplation eine stete Soun, In ber Reinigkeit ein klarer Brunn, In bem Willen ein Sonnenwend, In bem Dreden ein Fundament, In bem Predigen ein Trompeten-Schall, In ber Demuth ein tiefes Thal, In bem Streit ein siegreicher Kämpfer, In den Wollüsten ein herrlicher Dämpfer, In dem Cob Gottes ein Ananias, In dem Eifer Gottes ein Clias, In der Weisheit ein Salomon, In der Ehr Gottes ein Naron, In der Erübsalen ein Daniel, In der Sanftmuth ein Samuel,

verzeih mir's, du Erd, du Luft, du Firmament, ihr Patres, ihr Lehrer, du ganze Welt, es hat's keines unter euch errathen. Franciskus ist gewest, was? Wo bin ich? auf der Kanzel in der Kirche bei den wohls ehrwürdigen PP. Minoriten hinter dem Landhaus und von diesen werden sie auch genennt die Landhauser. Gar recht, Franciskus ist gewest ein Landhauser. Transchir mir dieses Wort, so wirst du mit versetzen Buchstaden lesen: Landhauser, Aushandler? Ein Rauf, ein Handelsmann.

Ift es aber nicht eine unwiderrufliche Wahrheit, daß Francistus ein Sohn des vornehmen Kaufmanns Petri Bernardone. Bevor er nun geboren, und die Mutter etliche Täg in Kindendthen gelegen, ift ein Eugel in Gestalt eines Pilgrims vor ihr Haus kommen, und nach empfangenem Almosen gesagt: diese gute Frau wird nicht genesen, es sey denn, daß man sie in Stall trage, welches denn auch geschen; und hat da Gott schon eine Vorbereitung gethan kinstiger

heiligkeit Francisci, indem der Sohn Gottes und Franciskus fich beide von einem Saus schreiben, das ift, vom Stall.

Rrancietus in Ehr und Lehr unterwiefen wird als ein Raufmann, und bleibt faft 25 Jahr ein Raufmann, nachbem fo wollte Gott einen Aufang machen in dem Krancisto; benn wie biefer in einem abgefonberten Ort febr eifrig dem Gebet oblag, boret er bie Stimm bes Rrugifires gu ihm rufen mit biefen Bors ten: "Franciece, wenn bu meinen Willen au wiffen begehrft, fo mußt bu alles basjenige, mas bu bisber unordentlich geliebt, hinfuhran verachten. Rrancietus folche Unterweifung befommen, daß fein Bandel nichts nute, daß er bei feiner Raufmannschaft murde falliren, beschließt er ganglich, einen ans bern Sandel anzufangen, ein evangelisches Gemerb au treiben, mit geiftlichen Baaren zu bandeln, nimmt ein Gewolb in Bestand, und wie fast in allen Stads ten ber Brauch, daß man vor die Raufmaunegembls ber einen gewissen Schild pflegt heraus gu bangen, Da heißt's: bei den drei goldenen Engeln, bei ben brei goldenen Rronen, bei den drei goldenen Lowen, brei goldenen Schluffeln zc. Giner bat einmal vor fein Gewolb einen Schild machen laffen, und auf bemfelben ein Buch, anzuzeigen, er molle baar Geld baben, und nicht mehr borgen; wenn benn jemand fommen, fo begehrte, feine Schuld unterdeffen aufzuschreiben, mein, fagt er, fiebeft benn nicht, mein Buch ift ichon zu voll, ich fann nichts mehr hinein fcreiben, bei mir beift's : Babl!

Francietus, ber eine evangelische Raufmannicaft angefangen, hanget vor fein Gewolb einen herrlichen

Schild heraus, namlich den gefreuzigten Jesum, bem wollte und begehrte er mit ganzem Gifer nachzufolgen. Run fbret, was fur abeliche und toftliche Baaren Francistus unter biefem und bei biefem Schild ges führt und gehabt babe.

Die erste mar Schamelloth, ich lege bie lette Splbe hinweg, fo beift's Schamel, und ein Schamel ift ein Entwurf ber Demuth. Francietus nun mar bermaffen der Demuth ergeben, fo daß er fich gern nennte und erkennte' einen Ruficamel feiner Bruder, barum wollte er fich feinen andern Ramen zueignen, als Minorita, frater minor, ber mindere Bruder; barum founte er auf feine Beif babin beredt merben, - daß er die priefterliche Beibe annahm, fondern blieb feine gange Lebenezeit ein Diacon, weil ihm namlich in bem Gebet ein Engel ericbienen mit einer froftalles nen Schole in der Sand; voll mit pur reinstem Bafs fer, und ihn alfo angeredt: fiebe Francisce, wer ein Priefter will werben, und die heiligen Geheimniffe vers walten, muß fo rein fenn in ber Geel wie biefes laus gere Baffer; barum fcatte fich ber bemuthige Frans ciefus unwurdig ber priefterlichen Beibe, und bas beil. Defopfer zu verrichten. Ginemale hat er über Tifch lefen boren, wie daß Maria, die engelreine Jungfrau, ju Bethlebem mit gar ichlechter und enger Berberg hab muffen vorlieb nehmen; gleich alsvbald ftund er vom Tifch auf, feste fich auf die Erbe, und fprach: follte mobl ich fundig : behafter und unnuger Rnecht bei bem Tifch figen, ba bie Gottesgebarerin auf ber Erbe fnieet, ba ber Beltichbpfer und herr im Stall geboren, in bie Rrippe gelegt wird; und

also genießt er unter heftigen Zahren und Seufzen auf ber Erd liegend sein Brod. Ein andersmal hatte er sich also verliebt in diese Tugend ber Demuth, daß er mit größter Eil in die Kirche gelaufen, seinen Leib halb entblößt, einen Strick am Hals, und befahl, ihn als einen Morder und Todtschäger zu ziehen in Mitte der Stadt auf den Pranger, wo man psiegt die Malesizpersonen vorzustellen, allwo er dann mit lauter Stimm geschrieen, sie sollten ihn doch für einen Frommen und Tugendsamen nicht halten, sons dern für einen bosen ehrvergessenen Menschen; und als ihn einer auf seine Berordnung mit Schmähworsten begrüßte, einen groben Bauern, einen schlechten, faulen, unnügen Menschen nannte, sagte er ihm Dank, als hätte er ihm eine große Gutthat erwiesen.

Bald hierauf fragte ihn sein Gespan, was et von sich selbst hielte, und Franciekus gab zur Antswort: "Videor mihi maximus peccatorum, ich versmein, ich sen der größte Sünder." D Demuth! o minorita Franciscus! dem derselbe hohe Thron im Himsmel ist bereitet worden, von dem Luciser gefallen, nennt sich den größten Sünder.

Francietus, beffen guf nur gangen ben Beg ber Im genden,

beffen Aniee gange Racht im Gebet bets barrten,

deffen Leib durch fteten Abbruch und Rafteinung gang ausgemerglet,

beffen Lende mit bem rauhen Ellicio und barenen Strice gemartert,

beffen Ruden allzeit blutig und verwundet von harten Geißelftreichen,

Francistus, beffen Urm immerdar ausgestreckt im Rreuz vor dem Rrugifix,

Francistus, deffen Bruft mit fo oft wiederholtem bußs fertigem Bergklopfer zerfchlagen,

Francietus, beffen Sand je und allweg zu feinem Ers Ibfer fur fich und bie Seinigen aufs gehebt,

> bessen Mund mit seinen geistreichen und apos ftolischen Predigten so viel verstockte Bergen erlindert,

> beffen Augen maren gleichsam zwei Brenns glafer, bie erkalteten herzen zu ber Lieb Gottes anzugunden.

Franciekus, beffen Wille mit bem gottlichen alfo verseinigt, baß er Gott nachfolgte, wie ein Schatten bem Licht,

Franciekus, beffen Berftand in großen und himmlis ichen Geheimniffen erleuchtet mar, bag er in ber papftlichen Rapell zu Rom durch seine geistreiche Predigt fattsam an Tag geben.

Francistus, beffen Gedachtnuß nichts anders war, als ein Buch, in bem das ganze bittere Leiden Christi verfasset; dieser Francistus neunt sich gleichwohl noch ben größten Sunder auf der Welt; o Demuth Franscisci! wohl ein kleiner Francistus, in seinen Augen. Jeht nimmt mich nicht Wunder, warum der Sohn Gottes, Christus unser lieber Herr, so oft mit Franscisto gehandelt, gewandelt und geredt; deun ihm if

nichts liebers, als die Kleinen: "nisi efficiamini sicut parvuli," barum rebet ber gebenedeits Deiland zu den Aposteln: "wenn ihr nicht werdet klein werden wie die Kinder, so gefallt ihr mir nit." Will setzen, ein Bater hat zwei Shn, einer ist groß, der andere klein, welchen hat die Mutter oder der Bater lieber? den großen nicht, zu dem sagt er: du großer Limmel, du großtopfeter Esel, gehe weg 2c.; aber zum kleinen sagt er: gehe, mein Franzel, gehe her, du bist mir lieb; nimmt das kleine Kind auf die Arme, drückt's an den "Hals, und gibt ihm ein herzliches Liebesküfferlein.

Gott hat's eben also gemacht, er hatte neben anderen einen Sohn im himmel, der hieß Lucifer, der war groß, hoch in der hoffart; einen andern Sohn auf Erden, der war Francistus, aber klein und demüthig. Was thut Gott? wirft den großen von sich, den großen Bengel, den Lucifer, stoßt ihn über den Stuhl herunter, daß er über und über purzelt; nimmt alsdanu den kleinen Franciskum, und ruft ihm: komm, mein Francisce, dich hab ich lieb; wie denn Christus einmal der heil. Brigitta erschienen, und zu ihr diese Wort gesprochen: Brigitta, meine Tochter, es ist wahr, daß mir Franciskus lieb ist, diesen hab ich umfangen, und die Wundmalen als Zeichen der Lieb eingedruckt.

Ein Ding, bin gleichwohl tein Prophet, weiß ich, was namlich ein Jeber heut gethan hat, ehe er auf gestanden; er hat sich zuvor niedergelegt; benn ehe Einer aufsteht, muß er sich zuvor niederlegen. Run hort was Munderliches von dem heil. seraphischen Mann Francisto, dergleichen von keinem Beiligen in

bem gangen Regifter bes himmels gelefen wirb. Nams lich Francistus, nach feinem feligen Ableben von bies fer Belt, wie er ift gebuhrender Maffen gu der Erde bestättiget worden; nach vielen Jahren wollte ber Dapft Nifolaus der V., welchem, noch als einem Rind, ber beilige Mann prophezeiet, daß er merbe Dapft - ber romifchen Rirche werben; diefer wollte das Grab des beil. Francisci verehren, indem er aber unter bie Erd hinunter fommen, fo fiehet er ben Leib biefes Mannes gang aufrecht fteben, mit +weis geschloffes nen Banden an die Bruft. Und ftebet biefer b. Leib gang unverfehrt mit lebhaften gen himmel febenden Mugen, mit ben funf Bundmalen, fo gleichfalls fris - iches Blut triefen noch bis auf den heutigen Tag. D großes Bunder der Allmacht Gottes! große Buns ber geschehen taglich bei ben Leibern und Reliquien ber Beiligen, ale bei bem Leib bes b. Januarii gu Reapel, bei bem h. Carolo Borromao gu Mailand, bei ber b. Ballburgis ju Gichftatt, bei den Urmen bes b. Nicolai von Tolentin, bei bem b. Petro gu Rom 2c. Aber ein folches Bunber nicht, ale ba, ine bem der tobte Leichnam fcon in die 489 Jahr aufe recht itehet gang unversehrt; marum alle anderen Beis - ligen liegen, und Francistus ftehet nach bem Tod ?. ich weiß feine andere Urfach, ale biefe: ehe Giner aufs ftebt, muß er fich niederlegen; weil nun Francietus . alfo fteht, ift ein Zeichen, baß er vorher im Leben fich niedergelegt zu den Suffen der Menfchen, und det Allerdemuthigfte geweft unter ben Menfchen; barum. hat er fich in einen Schlechten rauben Gad gefleidet, Abrab. a St. Clara fammtl. Berte. IX. 22

mir einem Strid als wie ein leibeigner Anecht ums gurtet, fich felbft einen armen Bettelhund geheißen.

Eine andere Farb nie feinen Ordensbrudern zuges taffen, als Afchenfarb, damit biefe fich ber Demuth befleißen, und fich nur als Staub und Afche vor den Augen Gottes erkennten.

Sat denn nicht jegunder biefer Kaufmann Fransciefus in dem Laden seines herzens bei dem Schild des heiligen if einen schonen Schamel-Loth, das ift die Demuth, daß sich auch sogar Gott darein verliebt nach Zeugnuß des h. Bonaventura: "Omnium virtutum custos et decor humilitas copiosa virum Dei ubertate repleverat, der Schatz und Schutz aller Ingenden, die Demuth, hat Franciscum, den Mann Gotztes, mit reichlichem Ueberfluß himmlischer Gnaden erfüllet."

Es hat aber auch unser evangelischer Rausmann Franciskus gehandelt mit rother Revers; Revers ift ein lateinisches Wort, und heißt auf Deuisch Wiederzehr. Und wer ist Ursach gewest, daß so viele taussend Seelen wiederkehrt von dem Weg des Berdersbens in die Fußstapsen Christi? Niemand anders, als Franciskus; deswegen ist ihm einmal Jesus am Krenzerschienen in der Kirche des h. Damiani, und ihn mit diesen Worten angeredt: "Francisce vade et reparadomum meam, Francisce gehe hin, und erneuere mein haus;" als er solches aufänglich nicht verstanden, hat ihn Gott erleuchtet, daß er solle hingehen, und seine Kirche auf Erde mit Lehr erneuern, den sundigen Mensschen zur Revers und Wiederkehr helsen. Auf welches dann Franciskus einen großen Gifer geschopft, sich in

bie unglaubigen Lander begeben, allbort den Saamen des Bortes Gottes ausgestet, und viele unzählbare Seelen zum wahren Glauben als verlorne Schäfel in den Schansttall der katholischen Kirche geführt. D wie viel bose und in den Lastern vertiefte Menschen hat Franciskus gewonnen; o wie viel arme Seelen, die in den Maschen des Satans ganz verwickelt, hat Franzeiskus aufgelbst; v wie viele Seelen, denen der hims mel schon verriegelt, hat Franciskus die Pforten wies derum erdsfinet, daß er wohl bat konnen sagen mit dem gottseligen Job: "oculus sui caeco, pes claudo, ich din ein Aug gewest den Blinden und ein Fuß den Lahmen;" indem ich ihm auf den rechten Weg zes holsen, dem andern aber ein Aug, indem ich ihn ers leuchtet.

In der andern Spiftel ju ben Corinthern ift gu ' Tefen, mas maffen ber b. weltkundige Apostel Paulus ift verzuckt worden in ben britten himmel; ich, fagt er, hab mich vermundert, daß ich fo weit von bem Erbboben mar, baf bie Erd unter meinen Rufen wie eine fleine Rugel angufeben, daß ein fo luftiger Ort allda, allwo nichts als Singen, Rlingen und Springen, ich hab munderliche Sachen gefehen und gehort, baß ich gar nicht tann ergablen, unauesprechliche Freuden fennd alldort; aber ich bin gleichwohl wiederum gurud. Barum? wenn einer aus uns einmal fo weit binauf tame, fo lappifch mare teiner, bag er wieber gurudfehrte; mas fragte ich nach bem Sammerthal, nach biefem Sauwinkel, nach bem abgeschmackten Drt ber Belt, wenn ich im himmel ware, in einem fo Schonen, Scheinenben, freundlichen, freudenreichen und 22 \*

troftreichen Ort. Der b. Petrus bat's wohl anders erwiesen, ale ibn einmal ber herr auf ten Berg Tha: bor geführt, und ihm nur eine Partitel feiner Glorie gezeigt ; ba fich bie Bolten eroffneten, und ein großer Glang über fie tam, ichreit Petrus alfobald auf: "herr, herr, ba ift gut wohnen, faciamus hie tria tabernacula, herr, lag und ba brei Tabernafel mas Petrus wollte alfobald auf bem Berg bleiben. fein Menfc, bachte er fich, bringt mich ba binmeg, weil es fo luftig jugeht; und Paulus ift icon im britten himmel, bat icon ein wenig bie bimmlifde Sußigkeit verfostet, und will nicht bleiben, febrt ges fcwind wieder gurud auf die Erde? Gibt beffen bie Urfach ber b. Cyrillus Alexandrinus: adescendit iterum Paulus ut Christum praedicaret, Vaulus, wie er fcon im britten himmel geweft, fo bat er gurudges fchaut, und gesehen, bag fo viele Menfchen auf bem bofen Beg mandeln, und feine Lehr vonudthen, bat er einen folchen Gifer geschopft, die Geelen au gewin= nen, daß er wieder vom himmel heruntergeftiegen, und Chriftum geprediget." Ift mir bas ein großer Gifer und Lieb in Paulo, fo ift nicht weniger ein folder geweft in Francieto; Franciefus bat befchloffen, in ber Ginbbe, in einer fern entlegenen Belle Gott gu Dienen, und feiner Ceele abzumarten, fich gang von ber Belt abzusondern, und Niemanden zu fennen, als fich und feinen Jejum allein; aber indem diefer feras phische Mann beobachtete ben großen Mangel bet gottlichen Lehr in der Belt, bat er fich bervor beges ben, und nicht geachtet die Schmach, die ihm anges than, die Todesgefahren, fo ihm vor Augen fchweb:

ten, sondern ift, mit einem himmlischen Seeleneifer erfullt, an allen Orten erschienen, geprediget, ermah= net, gelehret, jugesprochen, gebeten und gesucht ben Rut und Schutz ber Rirche Gottee. Ja fobald er Gefpan feiner Regel befommen, bat er fie alfobalb ausgesendet zu predigen, und mahret biefes Rrancisci Gifer noch in feinen Brubern fort in der gangen Belt, alfo daß in den Infeln und ber neuen Belt allein burch Die Band ber Mitbruder Francisci fennd auf Die gehus mal hundert taufend Menfchen getauft worden 2c. ; bas fennd mir Arbeiter in den Beingarten Gottes, bas ift mir ein Gifer Francisci noch in feinen Rach= folgern, bas ift ja ein ichoner Revers, in bem fich - Rrancietus und feine Bruder annehmen und bemuben gur Bieberfehr ber Ceelen, fo geirret auf bem Beg Gottes.

Darum das Wortel Minorita, so es in einen Buchstabenwechsel gezogen, heißt es: J. Minator, das ist so viel: gebe hin, drobe, predige, ermahne, fahre fort, drobe mit den kunftigen Peinen und Gericht, mit dem Berlust der Sellgkeit und Freuden der Seele, welches in Francisko allzeit gewest: "Increpa, argue, obsecra etc."

Wiederum hat Francistus, der englische Sandelssmann, in seinem Gewold des Bergens den rothen' Scharlach; das war seine entzündte Lieb zu Gott, zu dem hilft nicht ein wenig, daß sein Nam Minorita versetzt heraus komme: "Amor init, die Lieb gehet ein in Franciskum." Sonst pflegt man durch Einsehung, der Sand einem aus gewissen Zeichen wahrzusagen, in der Hand sennt funf Finger, der Daumen, der

Beigefinger, ber Mittelfinger, ber Goldfinger, ber fleint ober Ohrenfinger. Jest werden sowohl in ben Ringern als ber Rlace ber Sand gemiffe Rennzeichen, Strie del, Buntten und Linien gefeben, aus benen bie Bahrlagung einen Urfprung befommt; jum Erempel, nach Meinung ber alten Beltweisen, wenn man an bem Goldfinger, welcher barum biefen Titel bat, weil man pflegt bie golbenen Ring baran gu fteden, menn man an diefem ein halbrundes D antrifft, bedeut es großes Glud. Benn die Lebenslinie von bem Dam menballen ohne Berfpaltung binauf reichet jum Beiges finger, bedeut's langes Leben. Wenn auf bem Bale len des Daumens viel Tiefe fich feben lagt, fo bes beut's ein verliebtes Berg. Solches Alles notiret nes ben Undern Chryfoftomus Belbradue. Run fann es wohl fenn nach etlicher gelehrter Danner Duthmale fen, bag aus folden Beiden tonnen abgenommen wers ben bofe oder gute Complexion des Leibs, aber feiness wege die Wirtung bes freien Willens.

Ich muß bekennen, daß es sich nicht recht ges buhret, daß ich foll einem aus der hand mahrsagen; aber seraphischer Bater, ich kann's nicht lassen, daß ich dir nicht in die hand schaue, und weil ich darin sehe eine solche Tiefe bei dem Ballen des Daumens, in der Fläche gar ein Loch, das durch und durch geht voller Blut, so weiß ich unfehlbar, daß ich daraus darf und kann mahrsagen: Franciskus hat ein vers liedtes herz zu Tesu, seinem gekreuzigten heiland; ist denn das nicht ein verliedtes herz, welches in sich behaltet das Conterfei seines Liedsken? wie recht ist das herz Francisci ein verliedtes herz zu nennen,

weil es in sich nichts anders hatte, als einen verliebe ten Gott: barum brach er in diese liebreichen Wort aus: "Deus meus et omnia, mein Gott und Alles."

Es liebte Gott mein großheiliger Bater Augustis nus oft bermaffen, baß er nicht anders vermeinte, es werbe ihm bas herz vor Lieb zerspringen.

Es liebte Gott die feraphische heilige Mutter Therefia so inbrunftig und bermaffen ftart, daß fie oft etliche Stund gang außer fich ift verzudt worden.

Es liebte Gertrudie, die heilige Jungfrau, Gott bermaffen, daß nach ihrem Tod in dem Bergen bie Geburt Chrifti ift gefunden worden.

Es liebte Clara be Monte Falco, die heilige Aus guftinerin, Gott so inbrunftig, daß in ihrem herzen brei Rugeln in gleicher Schwere nach ihrem Tod seynd gefunden worden, zum Zeichen ber großen Lieb gegen Gott, so breifach in den Personen.

Es liebte Philippus Nereus feinen Gott fo higig, baß bas vor Lieb entzundete Berg nicht Plat genug, wunderbarlicher Beif' zwei Rippen heraus gedruck, um der hig Plat und Ort zu machen.

Es liebte Menzeslaus, der heil. Herzog in Bbhmen, seinen Gott mit solcher Inbrunft, daß selbe auch
in die außerlichen Glieder sich ausgetheilet; denn so er Minterszeit mit bloßen Füßen auf Schnee und Sis nächtlicher Weil die Kirche zu Prag besuchte, hinters ließ er nach sich blutige Fußtritt, so die Erde erwärms ten, in welche sein Diener Podwin nachgetreten, und sich also der Kälte halber nicht mehr beklagt. Nun' alle diese liebten Gott inwendig, und hat man ausswendig weiter kein souderes Zeichen dessen gefunden; aber Francistus liebte Jesum so start, daß auch der Seligmacher in seinen Leib die funf Bundmalen hat eingedruckt, der ganzen Belt dadurch zu zeigen, daß an Francisto innen und außen nichts anders ser, als pur lautere Lieb: "Signasti Domine servum tum Franciscum signis redemptionis nostrae, o herr, du hast deinen Diener Francistum gezeichnet mit dem Zeichen unserer Erlbsung."

Es ift eine gottselige Rrag unter ben beil. Bå. tern, warum gleich ber Geligmacher habe gelitten im Fruhling, warum nicht im Winter in ber großen Ralte? weil er boch begehrt, alle größten Deinen auszufteben, warum nicht im Berbft? jumalen er als eine Bein traube auf dem Rreug hat wollen ausgepreßt merben ju einem Gefundtrunt unferer Seelen. Barum nicht im Sommer, Muguft oder Julio, - in benen bie größte Dit, und er aus feiner andern Urfach geftorben, als aus größter Dit ber Lieb gegen und? Bas muß ferner Urfach feyn, daß er gleich ben Fruhling hat erwablt? der beil. Bernardus bringt die Urfach vor, daß namlich im Frubling nach Lehr ber Araneierfahrs nen und Meticorum bas Blut im Menschen fich bes wege, daber pflegt man Aber zu laffen im Rrubling. und befimegen habe der gebenedeite Erlofer wollen leis ben, und fein foftbares Blut vergießen im Rrubling, bamit alfo er feinen Tropfen in feinem Leib mochte behalten, fondern alles jum Rugen der Menfchen mochte ausgießen, weil namlich zur felben Beit bas Blut gum meiften fich bewegen thut. Deine Untwort und Deis nung tuge und empfange ich, Bernarde; aber es ift noch ein fleiner Zweifel vorhanden, marum namlic

ober lugefte Erbfter ber Belt bat wollen leiden im Dos nat Martio? es wird mir's Niemand fur ubel aufs nehmen, wenn ich werde fagen megen bes beil. Frage cieci; benn es fah ber Eribfer felbft, baf eine folde - Rieb, fo lang bie Belt fteht und wird fteben, nicht fen ben Menschen erwiesen worben vor Gott, als ba ift fein Leiben; barum, bachte er, ift billig, bag um folder Lieb die Menfchen bankbar fepen. Mun ftellte er fich vor Augen bamal alle Menschen, die bis auf ben jungften Zag werden fenn, und fuchte einen bars unter, welcher an folche Lieb gum bfteren thate bens ten und danken; fand aber unter allen Menfchen feis nen andern, als Rranciefum, Diefen feraphischen Dann, beffen einige Gedanken und Denken, Lieb und Lob fund ju bem bittern Leiden Jefu; barum wird man nie Francietum feben ohne 4, und feiner hat alfo Die Ebr bes beiligen & mehr ausgebreitet in bie Belt, als Francistus und feine binterlaffenen Mitbruder; wie benn auch in diefem ibblichen Gotteshaus Rrancisci . Gifer hat aufgerichtet die hochlobliche Erzbruderichaft bes helligen + und gefreuzigten Cohne Gottes In. bem benn alfo fab ber gebenedeite Beiland, bag von Miemand alfo fein bitteres Leiden wird geliebt und betrachtet werden, ale von Krancieto und Krancieci Rindern, ei fo will ich im Monat Martio fterben mes gen meinem Francistum, ber mich fo lieb wird has ben; und wie mir aus allen Monaten ber Martins ber liebste ift, benn in biefem hab ich gewonnen bas Beil ber Menschen, also ift mir, Chrifto aus allen Menfchen der liebfte, Francistus; warum? Francistus wurde mit dem Bungmen genennt Minorita, und bies

sen, heißt in Martio. Gleichwie im Martio ist die klägliche Tragdbie gehalten worden des bittern Leisdens, also ist stets in Francisko Minorita: in Martio, als im Martio gewest die Gedächtuuß und Lieb ze dem beil. + und bittern Leiben Jesu. O große Lieb Francisci! "Charitatem serventem, qua Sponsi Amicus Franciscus ardebat, quis enarrare sufficiat, wer wird die brenneude Lieb, mit der Franciskus zu seinem Allerliebsten entzündet war, genugsam aussprechen?"

Wenn ich follte fragen, welches eines großert Berthe fen, die Bunde Chrifti oder die bornerne Rron. fo Chrifto auf fein beiliges Saupt ift aufgefest morben, fo murbe mir ja ein Jeber antworten, und billig: Die offene Bunde in dem Rleifch Chrift. . Beil bann biefem alfo, warum bat ber fußefte Beis land feine beilige Bunbe eingebruckt in Rrangisto. welche bas mebrifte mar, und nicht auch bas andere geben, namlich die bornerne Rron? Sit ein munderlie des Geheimnuß, daß Chriftus feine bornerne Rron nicht wollen geben Krangisto? Man liest zwar in ben nies berlanbischen Geschichten, bag in ber Stadt Birgos ein Erucefirbild in ber Rirche, welches mit vielen Bunderzeichen leuchtet; Diesem beiligen Bild fchenfte einemale eine pornehme Rrau eine gang guldene Rron. befiehlt ben Gelftlichen, so selbige Rirche verfeben, fie follen bem Crucefixbild die bornerne Rron berunter nehmen, einsperren und die goldene ihm auffeten. Man thut Diefes, und fperrt Die bornerne Rron mit 5 Schloffern in eine Trube, die goldene wird aufges fest. Bas geschieht? ben andern Tag findt man bie

bornerne Rron wiederum auf bem Saupt Des Crucefice bilds und die goldene an den Mageln ber Ruge, man fest aber biefe wiederum dem Erucefix auf, und jene wurde eingesperrt; ben britten Tag fand man wieders . um die goldene bei den gugen und die bornerne auf bem Saupt. Es wollte namlich ber Erlbfer andeuten, wie lieb ihm die dornerne Rron mare. Dichts beftos weniger fo miffet, daß meinem Jefu feine beiligen 5. Bunden lieber find, als die Rron: weil er bann aus reiner unermeglichen Lieb jene Rrangieto geben und eingebruckt die 5 Wundmalen, warum auch nicht die Dornenfron? darum : am jungften Zag in bem allgemeinen Beltgericht, mann Chriftus wird auf bem Thron und Richterftuhl figen, Die Lebendigen und Todten ju richten, wird er alle feine Inftrumente des bittern Leidens bei fich haben gu einem Troft der Ausermablten, und ju einem Schrecken ber Berlornen und Berbammten, und biefer Urfachen halber, will Chris ftus feine bornerne Rron behalten auf ben jungften Tag. und barum brudt er's Krangisto nicht an fein Saupt. fintemalen, wenn er's Frangisto hatte eingebruckt, fo maren die Dorner gang feurig worden, die alsobald vers bronnen: benn Frangistus mar gang feurig, ein laus tere Reuer ber Lieb: totus namque quasi carbo ignitus. Er war wie eine feurige Roblen ber Lieb, alfo, bag er im größten und falteften Winter feine Ralte empfunden.

Als man ihm in ber Krantheit ein Fontanell brennen mußte, fragte ber Barbier, ob er benn nichts empfunden; ich wundere mich, fagte er, ber Frag, nein, ich habe nichts empfunden; benn ein Feuer kann

bas andere nicht brennen. Alfo ift er feinen Brudem erschienen im feuerigen Wagen, wie ein Elias, so voller Lieb, daß er die Seinigen, die Baum, die Bbgel und andere unvernünftigen Geschöpf also angeredt, fie sollen ihm helsen Gott loben und lieben. Wo wird man dem einen so ich rothen Scharlach finden, als bei diesem heitigen Handelsmann, in dem Gewölb seines seraphischen Herzens, eine solche unermeßliche Lieb zu Gott?

Wiederum fo pflegen die Sandelsleut in ihm Bewblbern zu haben einen Beug der beift Engelfatt. Unfer feraphischer Sandelemann Frangiefus bat in Gewolb feines Bergens gehabt ben beften Engelfatt, bas ift bie gesegnete unschuldige Engelenafur, indem nichts an ihm war, als eine englische Reinigfeit und Wie Gott ber Allmachtige mit einem fo Beiligkeit. geringen Berkzeug des Bortels Fiat, es gefchebe, bie gange Belt aufgebaut und ein fo großes Deifterftud an Zag geben, und einen über alle Daffen fcbnen Luftgarten bas Paradies gebaut, in benfelben gefest ben Abam ale einen volligen herrn und Ronia, beffen Befehl alle Geschöpf auf Erden unterthanig gemeft, alfo, bag bem Abam alles mußte gehorfamen, alles was in der Luft fcwebte, in dem Baffer lebte, Alles was auf Erden, that dem Mbam, feinem Beren, lieb tofen und aufwarten; wenn Abam einein Bogelein in bochfter Luft mintte, fo fam es gang eilfertig, fette fich dem Adam auf die Finger, und mit feinem Schnablein that es eines musiciren; wenn Abam ber Lowen zu fich rief, fo tam er, legte fich ju ben Rugen, und that ihn mit liebkofenden Gebarben fpielen; menn Moam einem Sifch im Baffer rief, fegelte er gefchwind

Jum Gestad, spielte artlich mit einem seiner Floßen.

Und das mahrte, so lang Adam in der Unschuld gestebt und seinen Gott hat geliebt; ja wenn Adam nicht hatte gesündiget, so hatten wir keine einzige Gestahr vor wilden Thieren. Also bezeugt's der heilige Ambrosius, aus dem ist die größte Unschuld und heis ligkeit Franzieci zu schließen, benn von ihm schreibt der heilige Bonaventura, daß ihn alle wilden Thier thaten verehren, in der Luft die Wögel; denn als er einsmals in das Kloster Grezio gangen, hat ihm ein Fischer einen Wasservogel geschenkt, welchen er fichslich empfangen und ihm auch alsbald wiederum die Hand erdsfluet, zu sliegen, er aber wollte nicht, bis ihm endlich der heilige Mann die Benediktion geben, und davon geschafft.

Se verehrten ihn auch die Fisch: benn bei bem See Reate genannt, wurde ihm ein Fisch geschenkt, er that dem Geber danken, warf den Fisch wiederum in den See, der Fisch aber erzeigt sich alsobald ob dem Wasser, folgt dem heiligen Bater allezeit am Gestad nach, bis er zu der Porte kommen.

Die Thier auf Erben verehrten Franziskum: benn unweit ber Stadt Angubio mar ein Wolf, der großen Schaden dem Bieh und Menschen beibrachte; demselben befahl der heilige Mann, er folle hinfuro Niemand einen Schaden zufügen, und damit ich vergewißt sen, sagte er zum Wolf, so gib mir die Pragen. Auf diese Work hob der sonst wilde Wolf alsobald seine Pragen auf und rectt's dem heiligen Mann Franzisko in seine Hand. Wer sieht benn nicht auf solche Weis einen von Gott erschaffenen Adam in Franzisko? ist Adam, so lang

er uniculbig geweft, angeuehm in ben Augen Gots tes gewesen, ein Chenbild Gottes, fo lang ibm bie wilden Thier liebtost und gehorfamt; fo ift Frangistus von Anfang feiner Geburt, in der Jugend, in bem Allter, in dem Tod allezeit geweft eine pur englische Uniculd, eine lautere bloge Beiligfeit, indem ibn bis in den Tod die wilden Thier fur ibren herrn erkennt, bintangelegt alle wilde Ratur, fich gegen ibn gang fanftmuthig und lieblich ermiefen, baß alfo ber große Bonaventura einmal gesprochen in Unsehung ber Beis ligfeit bes beiligen Frangisci: Videtur Adam non peccasse in homine isto, es dunkt mir, Adam habe nicht gefündigt in diesem Menschen, indem nichts gefpurt wird als Beiligkeit. Es war freilich in bem Gewolb bes Bergens Frangisci nichts anders als Engel Gatt, ber englischen Reinigs und Beiligfeit, inbem Rrangietus' mehr beduntte, eine außerliche Geftalt bes menschlichen Leibs zu tragen, als zu haben, inbem an ihm nichts als englisch und feraphisch.

Plinius schreibt, daß in Indien kleine Bbs gelein gefunden werden, die heißt man nur die himmels Bogerl, dieselben haben von Natur keine Huß, fliegen allweg in der Sobe, und kommen nicht in die Nieder auf die Erde als todt. Diese Bogerl ernähren sich nur mit dem himmelthau, erzeugen ihre Jungen in der Luft; vor wenig Jahren ist ein solches Bogerl nach Rom gebracht worden, seynd von Natur also, daß sie auf dem Rücken ein rundes Buschl Fesbern haben, wie ein Nest, darinnen sie brüten in der Luft. D wohl große Gab Gottes in seinen Werken! ein solches himmels Bogerl ist gewest der kleine des

muthige Francistus, mit seinem herzen, Seel und Sifer ift er nie auf Erden gewest, allzeit in der hoh, im himmel, seine Speise ist gewesen seiner Seele die große Gnad Gottes, seinen hl. Orden so vieler tausend Rinder hat er erzogen in der hohe der heiligkeit. Ein solches himmels Wogerl ist gewest der heil. Anstonius von Padua.

Ein foldes himmele-Bbgerl ift geweft der heil. Bonaventurg.

Ein foldes himmels Dogerl ift geweft der beil. Bernardus von Siena.

Ein foldes himmels Dogerl ift geweft der heil. Ludovifus, Bifchof.

Ein foldes himmels : Abgerl ift geweft ber beil. Elzcarius, Ivo, Gerardus, Guido, Dibatus, Jakobus, Picenus u. f. m.

Ein folches himmels : Wogerl ift gewest die heil. Martyrer Petrus, Abjutus, Otho, Daniel, Bernardus, Angelus, Samuel, Donulus, Leo, Nifolaus, Hugo: linus u. f. w.

Ein foldes himmels = Bbgerl ift gewest Alerander ab Ales, Cornelius Mussus Bischof, Joannes
Duncius, Guilelmus Ochamus, Petrus Rudolphius,
Francistus Ximenius, Kirchen-Rardinal, Francistus
Moronius, Francistus Panigorola, Francistus Litelmanus und viel andere mehr. Ja so viel himmelsBigerl hat Francistus in der hohe seines heil. Drdens erzogen, daß deren fast eine unzählbare Jahl,
und scheinet, es seye des Patriarchen Abrahams gotts
liches Versprechen in ihm erfallt worden: , Multiplivabo semen tuum sicut stellas coeli. Francisce,

will beine Orbens : Rinder vermehren wie die Stern am himmel, "denn wie fein Ort gefunden wird, an bem man nicht fieht bie Stern bes himmels, also ift fein Ort ber Welt, in bem man nicht fieht bie Ruffftaufen Francieci und feiner Rinder, Die Beiligkeit . Rrancieci und feines Ordens, alfo bag vielen nicht unrecht gebunft, als werden die Stell ber abtrunnigen Engel jum großen Theil erfullt merden mit bem englis fchen Orden Francisci, zumalen einem aus biefen, bem Gefpan des heil. feraphischen Batere in einer Rirche, ale er im Gebet war, ein himmlifch Geficht gezeigt worden, daß namlich viel fcone berrliche Thron in bem himmel leer ftunden, aus allen aber mar ein überaus glanzender und iconer Thron, er fragte, wem Dieser Thron jugehorig und wurde ihm die Antwort: von diefem Thron fene Lucifer gesturgt worden und aniebo werde er aufbehalten fur den bemuthigen Franciefus, ben feraphischen Mann.

Auf folche Beie war bei diefem englischen Aushandler ober Sandelsmann zu finden der beste Engelfatt, das ift die englische Reinig : und Beiligfeit.

Die Poeten bichten, daß einsmals Cupido, ber Gott der Lieb oder Liebs. Gbg, als etliche Gotter bei der Tafel saßen, habe einen goldenen Apfel unter sie herum geworfen, und indem man nicht wußte, wem man denselben Apfel soll geben, weil ein Jeder ihn wollt haben, so ist endlich einem darunter erlaubt worden, er solle den Ausspruch machen, wem der Apfel gehort, so sagte dieser, detur pulcherrimo, man soll den Apfel dem Schonsten geben. Das ist ein leeres und eitles Gedicht. Mehr der Wahrheit gemäß ist,

was von dem feraphischen Mann Francistus wird erzählt.

Ein Bornehmer von Abel labete Francistum gu ber Tafel, Francistus fagt's ihm gu, doch vorbero woll er predigen, der Edelmann erfreute fich beffen febr, schafft der Rochin, fie folle nach Moglichkeit die Rucht verseben. Der herr samt ber Frau geben in die Rirche gur Predigt. Die Rochin bachte, Die gange Belt lauft gfeichsam ju bes Francietus Predigt, ich mag auch nicht allein zu Saus bleiben, fest einen großen Reffel Baffer über bas Feuer nud lauft bas Menich auch in die Rirche, lagt bas Ruabl gu Saus. Wie fie wieder nach Saus fommt, fucht fie bas Rind und findt's nicht, geht unterdeffen in die Ruchl, und, o bes großen Unglude! findet das Rind in dem fiedheif= fen Reffel und indem fie es wollte berausziehen, mar · es gang versotten, tein Glieb war an bem anbern, . bas Menfch voller Schreden, nimmt bas Rind in bas Furtuch, tragt und legt es in eine Trube binein, flagt's bem Bater und ber Mutter, mas ba fur Schmergen und Leid fich in beiden Bergen ereignet haben, laffe ich ein mutterliches Berg erachten, nichts befto - weniger wie Francistus tommt, feten fie fich gu ber Lafel gang traurig, unter mabrendem Effen begehrt Francietus von dem Edelmann einige Mepfel, ber ents schuldiget fich, baß er bermalen feine batte, aber alfobald wollte er um folche ichiden, nein ich will nicht, fagt Franciekus, bort in ber Trube, und zeigt barauf, wo die gesottenen Glieder des Rindes lagen, bort werdet ihr Alepfel finden. Der Edelmann voller Glauben geht hin, macht die Trube auf und fiebet, o won-22\*\*

berthätige Macht Francisci, das kleine und versottene Rind liegt frisch und gesund in der Trube, lacht den Bater an und halt zwei rothe Aepfel in den Sanden. Da darf ich wohl sagen, daß der recht wahrhafte Gott der Lieb habe diese rothen Aepfel gesandt Francisko mit Befehl: Dentur pulcherrimo, man soll's geben dem schonen, dem heil. Francisko, anzudeuten, er sepe derjenige, der den gottlichen Augen vor allen wohlges salle, der den Schlissel hat zu der Allmacht Gottes und daraus so wunderthätige Werke kann volldringen, er sepe derjenige, dem Christus, die zweite Person in der Gottheit, die größte Gnad geben auf Erden nach Mazia: dieser ist das größte Privilegium ertheilt worden, den Sohn Gottes in seiner Menschheit in ihrem reis nesten Leib zu tragen.

Franciekus ift ber andere nach Maria und biefem ift bas Privilegium gegeben worden, bag er die Buns ben Chrifti an feinem Leib burfte tragen.

Francistus so heilig, daß er billig tann genannt werden in der Lieb ein Seraphim, in den gottlichen Geheimnissen ein Cherubin in der Sohe der Heiligkeit ein Thron, in dem vielfältigen Obsiegen des Fleisches, des Geistes, der Welt und des Gelds eine Domination, in der Wirkung der Munderwerke eine Virtus, in Besiegung des Satans eine Potestas, in Stiftung seines seraphischen Ordens ein Principat, in Entdes dung so wunderbarlicher gottlicher Lehr ein Erzengel, in der Reinigkeit ein Engel.

In der katholischen Kirche ein Patriarch, in den Weissagungen ein Prophet, in den Predigten ein Aposstel, in dem Leben ein Martyrer und Blutzeug, in den

Buß-Wirkungen ein Beichtiger, in ber Reinigkeit eine Jungfrau, in ber Beiligkeit ein Spiegel, fo beilig , Francistus, bag eine menschliche Bung feine Beiligkeit auszusprechen ju gering ift.

Francietus ift von einem Raufmann geboren, ift ein Raufmann geweft, ift ein Raufmann blieben, bat aber in feinem Gemblb bes Bergens lauter icone bimmlifche Baaren ausbreit, ben fcbnen Schamel Loth der Demuth, den ichonen Revers der Befehrung ber fundigen Meuschen, den ichbnen Scharlach feiner ferge phischen Liebe, den Schonen Engel Satt feiner Reinig= Wenn's berohalben erlaubt ift, bei einem reis den Raufmann zu betteln, fo murfe ich mich, Kraus ciece, englifcher Sandelemann, vor beinen vermundeten Ruffen nieder, und bitte bich um etwas, ich zweifle gar nicht an beiner Freigebigfeit, jumalen beine Band gang burchlochert, und mas bu nur barein faffeft, alles Durchfallet ju unserem Rugen. Francisce, bu weißt bich zu erinnern, mas gestalten bu auch in diesem Sammerthal thatest mandeln, daß du fo gern und lieb baft gehabt neben andern Geschopfen die Lerche, benn alfo bezeugt's der beil. Bonaventura, die Lerchen liebte er über alle Maffen, weil's namlich auf bem Ropf Rappen tragen als wie feine Bruder, weil fie bemuthia und erdfarb maren, fich auf ber niebern Erbe aufhielten. alsbann die Rlugel freugweis ausbreiten und fich in die Sobe begeben und mit ihrem Gefang Gott loben. Rranciefus fagte, wenn er Raifer mare, fo wollte er burd ein Mandat die Lerchen umzubringen verbieten.

Francisce, nunmehr bift du mehr als Raifer, bift umgeben mit allen Gnaben, bift nabend bei bem Thron

· \_\_\_\_\_

Sottes, bist ein ewiger Inwohner des himmels, bist ein haupt, gekrönt mit der Kron der Glorie, so nimm dich bann jest der Lerchen an, ich verstehe aber diejenis gen Lerchen, so das geliebte Erzhaus Desterreich trägt im Wappen, nimm dich dieser Lerchen an und beschüße sie mit den Gnaden und Beistand, wirke bei Gott aus, daß sie allzeit obsiegen über ihre Feind, stärke und defendire sie mit dem Standart des heil. I. erhalte das liebe Deutschland, denn ich dich nicht anders nennen kann, als einen redlichen Deutschen. Man psiegt zu sagen: wenn einer ein offenes herz hat, das ist ein redlicher Deutscher, nun das sieht ein Jeder, daß du ein offenes herz haft, das hat dir Gott selbst eröffnet, hilf derowegen dem lieben Deutschland hier und dort den Sieg erhalten! Amen.

Um Sefte bes heil. Ordensstifters Cajetani,

Was ich auf spanisch red' Ein Jeder deutsch verfteht.

Du wunderbarlicher Gott! wunderlich wie dn die Welt erschaffen, wunderlich wie du in der Welt die Elemente erschaffen, wunderlich wie du unter den Elementen das Wasser erschaffen, wunderlich, wie du unter den Bassern das große Meer erschaffen, wunderslich, wie du in dem Weere die Fische erschaffen, wunderlich, wie du in den Fischen eine so wunderliche Natur erschaffen. Ein Fisch ist im Weer mit Namen Polypus, der hat ober sich auf dem Kopf nur ein Aug, aber ein großes, wessentwegen er wohl ein Augustiner konnte genannt werden; dieser hat eine

feltsame, ja fonderbare Gigenschaft, bag er jederzeit ble Sarb beffen annimmt, bei bem er fteht; fteht er bei einem Schwarzen Relfen, fo geht er auch in ber Rlag, hat auch eine fcmarge Farbe; fteht er bei eis nem weißen Felfen, fo tragt er auch Mulnerlieverei; fommt er zu einem Schiff, bas etwa roth angestrichen, fo fleidet er fich auch mit Purpur, affommobirt und bequemt fich alfo vor Allem, bei Allem, in Allem. Dem Fifch foll ein Fifcher gleich fenn: aber Seelen-Rifcher, ein Prediger, welcher nach dem Erempel bes tarfenfischen Pault: Omnibus omnia factus sum, foll fich richten, foll fich fcblichten nach ber Gigenfchaft feiner Buhorer. Sennd die Bubbrer etwa von dem erften Bauern Rain allzeit Raite Nachfbmmlinge, bei benen eine großere Wiffenschaft bes Rrautgartens als Des Paradeifes, fo fchidt es fich nicht, daß ein Prebiger reden foll von hoben Geheimniffen, etwa ber anderen Perfon in der Gottheit, wie diefelbe von dem Bater von Emigfeit ber geboren fen, und boch der Bater nicht alter als ber Sohn, ber Sohn nicht jun= ger ale bet Bater, es fcbictt fich nicht; fennt bie Buhorer lauter Beiftliche, welche fich bem bochften Gott mit unterschiedlichen Gelubden verpflichtet, fo fchict es fich nicht, daß ein Prediger reden foll von dem Band, von dem Stand, von bem Pfand ber Che, batte bald gefagt auch vom Brand ber Ehe, es fchict fich nicht, fennd die Bubbrer lauter Dentsche, fo schickt es fich nicht, daß ein Prediger reben foll fpanifch: Omnibus omnia factus, es foidt fich ober fchidt fich nicht, in bem Sall fann ich nicht anders, in einem fpanischen Ribsterl beutsch predigen, ichick fich auch

nicht, in einem spanischen Klbsterl spanisch predigen, bas muß sich gar wohl schiefen, von dem großen Insbianerapostel Xaverio, von dem großen Beichtiger Antonio Paduano, von dem beil. Bincentio Ferrerio ift sattsam bewußt, daß sie in ihrer Sprach geprediget, jedoch von allen Nationalvolkern seynd verstanden worden, also will ich heute ganz kurz von dem glorzwirtigen heil. Cajetano spanisch predigen, doch wers den sie mich alle verstehen.

Daß der Aman begehrt bei dem Hofe des Konigs Affeveri, Mardochaus soll ibn verehren und andeten, das kommt mir nicht spanisch vor, warum? er ist ein Ravalier gewest, ein vornehmer Hofhere, nobilis, das ist neblicht, denn der Nebel hat eine Natur wie das Feuer, so allzeit nur in die Hohe trachtet; aber daß Cajetanus von einem vornehmen Grafenstamm nur in die Nieder trachtet, das kommt mir billig spanisch vok.

Diejenigen Konige aus Orient, benen ein strablender Stern mußte einen Wegweiser abgeben, haben
ben neugebornen Konig Messia zu Bethlehem mit gebuhrender Unterthäuigkeit schone Geschenke prasentire
vor Allen aber hatte den Ruhm und Borzug der heil.
König Kaspar, welcher dem gebenedeiten Kinde Jesu
Gold geopfert, Gold! ei du holdseliges Goldkindl, du
goldenes Schägerl, darum holdselige weil du also
gluckselig, dir sep Lob, Ehr und Preise, aber dir nicht
allein, sondern auch einem andern Kaspar, bem
Grafen Kaspar Thienne zu Bincenta, welcher auch
Gott ein Gold geopfert, einen goldenen Sohn, mit
Namen Cajetan. Cajetanus in seiner Kindheit und

Jugend ganz golden, in seinen Worten, in seinen Werken ganz golden, in seinem Studiren, in seinen Eehren ganz golden; da hat man schon aus dem Funz dament gemerkt, was es für ein Gedän wird werden, da hat man schon aus der Blüthe gemerkt, was es für eine Frucht wird werden, da hat man schon aus der Morgenrothe gemerkt, was es für ein Tag wird werden, da hat man schon aus diesem goldenen Kind werden, da hat man schon aus diesem goldenen Kind gemerkt, aus diesem kleinen, goldenen Knaben, was dieser wird Wunder wirken, also klein war er schon ein Kleinod, ist aber gewachsen, wie der Wintergrün, der den Baum umfangen, also er den Baum des Kreuzes.

Cajetanus machet auf fpanifc, wird groß, und wegen feiner fonderbaren Lehr will Julius der Undere, Diefes Ramens, romischer Pabft, ihn zu ziemlich hoben Dignitaten erheben, ba will Cajetanus nicht, er bachte alfo, Bachaus, berfelbe Gelbegel, berfelbe Bagenfras mer, berfelbe Mungwurm, berfelbe Goldtafer, berfelbe Lafdibubler, Bachaus, berfelbe Gelbhaber, ja Belds fcaber, berfelbe Gelbfinder, ja Belbichinder, berfelbe Beldtrager, ja Geldjager, berfelbe Beldfucher, ja Geldwucherer, derfelbe Geldsparer, ja Geldnarrer, bat er wollen, daß ber herr, daß Jesus, bei ibm Das Lofament nehme, fo hat er muffen hinunter ftels gen, descende, fteige berunter, alfo Cajetanus willft bu, daß beine Seele fen ein Rubebettl Jefu, willft baß bein Gemuth fen ein Rabinetl Gottes? descende, fteig berab, nicht in die Sobe, berab! erniebrige bich, es bachte Cajetanus Levit. 14, bat Gott ben Seiligen im alten Testament ausbrucklich verbotes

nicht, in einem spanischen Klosterl spanisch predigen, bas muß sich gar wohl schicken, von dem großen Instianerapostel Xaverio, von dem großen Beichtiger Antonio Paduano, von dem heil. Bincentio Ferrerio ift sattsam bewußt, daß sie in ihrer Sprach geprediget, jedoch von allen Nationalvolkern seynd verstanden worden, also will ich heute ganz kurz von dem glorzwärdigen heil. Cajetano spanisch predigen, doch wers den sie mich alle verstehen.

Daß der Aman begehrt bei dem Hofe des Königs Affeveri, Mardochaus soll ihn verehren und anbeten, das kommt mir nicht spanisch vor, warum? er ist ein Kavalier gewest, ein vornehmer Hofhert, nobilis, das ist neblicht, denn der Nebel hat eine Natur wie das Feuer, so allzeit nur in die Hohe trachtet; aber daß Cajetanus von einem vornehmen Grafenstamm nur in die Nieder trachtet, das kommt mir billig. spanisch vot.

Diesenigen Konige aus Orient, denen ein strabs lender Stern mußte einen Wegweiser abgeben, haben den neugebornen Konig Messiä zu Bethlehem mit gesbührender Unterthänigkeit schone Geschenke präsentirk vor Allen aber hatte den Ruhm und Borzug der hell. Konig Raspar, welcher dem gebenedeiten Kinde Jesu Gold geopfert, Gold! ei du holdseliges Goldkindl, du goldenes Schägerl, darum holdseliges Goldkindl, du goldenes Schägerl, darum holdselig, weil du also glückselig, dir sen kob, Ehr und Preise, aber dir nicht allein, sondern auch einem andern Kaspar, dem Grafen Kaspar Thienne zu Bincenta, welcher auch Gott ein Gold geopfert, einen goldenen Sohn, mit Namen Cajetan. Cajetanus in seiner Kindheit und

Jugend ganz golden, in seinen Worten, in seinen Werken ganz golden, in seinem Studiren, in seinen Behren ganz golden; da hat man schon aus dem Fundament gemerkt, was es für ein Geban wird werden, da hat man schon aus der Blüthe gemerkt, was es für eine Frucht wird werden, da hat man schon aus der Morgenrothe gemerkt, was es für ein Tag wird werden, da hat man schon aus diesem goldenen Kind werden, da hat man schon aus diesem goldenen Kind gemerkt, aus diesem kleinen, goldenen Knaben, was dieser wird Wunder wirken, also klein war er schon ein Kleinod, ist aber gewachsen, wie der Wintergrün, der den Baum umfangen, also er den Baum des Kreuzes.

Cajetanus machet auf fpanifc, mird groß, und wegen feiner fonderbaren Lehr will Julius der Undere, Diefes Namens, romischer Pabft, ibn ju ziemlich boben Dignitaten erheben, ba will Cajetanus nicht, er bachte alfo, Bachaus, berfelbe Geldegel, berfelbe Bagenfras mer, berfelbe Mungwurm, berfelbe Goldtafer, berfelbe Laschibubler, Bachaus, derfelbe Geldhaber, ja Gelds fcaber, berfelbe Gelofinder, ja Belofchinder, berfelbe Belbtrager, ja Gelbjager, berfelbe Belbfucher, ja Geldwucherer, berfelbe Gelbsvarer, ja Geldnarrer, hat er wollen, daß ber herr, daß Jesus, bei ihm Das Lofament nehme, fo hat er muffen hinunter ftels . gen, descende, fteige berunter, alfo Cajetanus willft du, daß beine Seele fen ein Ruhebettl Jefu, willft bag bein Gemuth fen ein Rabinetl Gottes? descende, fteig berab, nicht in die Bobe, berab! erniebrige bich, es bachte Cajetanus Levit. 14, bat Gott ben heiligen im alten Testament ausbrudlich verboten

bas Safenfangen, marum? ich glaub, es fen biefe Urs fache, die Safen laufen lieber bergauf, ale bergab, bie lieber binauf laufen, laufen und ichnaufen, bie bat Gott nicht gern, berunter, berunter in die Demuth. Es bachte Cgietanus, ich weiß wohl, wie es bem Detro ergangen, ale er auf dem Berge Thabor fich bes fand, und ber Berflarung Christi beigewohnt, ba er aefeben, daß alles im vollen Frieden, in vielen Freuben, in freudenreicher Bunft, in froblicher Bufammens funft, meffentmegen er hat aufgeschrieen: "Faciamus hic tria tabernacula, lag une 3 Tabernafel bauen;« faum hat er biefes geredet, ift Alles verfchmunden. Unbesonnener Petre, du haft da nicht recht tonnen 3 gablen. . Tabernackel ift eine Rube, und bu willft in ber Sobe eine Rube fuchen, Rein, Rein, Mein! bas taugt nicht, in ber Sobe auf Diefer Welt ift feine Rube, in der Sobe, Webe, bobe Burden, Burden.

Julius der romifche Papft, will Cajetanum erhbe ben, nein! fagt Cajetanus, diefer Julius will mich in April fchicken.

Belisarins hat vermeint in der Sobe eine Glorie zu finden, und er hat dafür den Tod erhalten, heißt das nicht in Upril gehen? Bolfaus ist ein Erzbischof, ein Cardinal gewesen, hat vermeint in der Sobe Rube zu finden, ist aber hernach in der Reuche gestorben: Heißt das nicht in April gehen? Carolus V. ist ein Monarch der Welt worden, ein anderer Hertules, hat vermeint in der Hohe eine Ruhe zu finden, hat endlich im Todbett bekennt, daß er keine Biertel = Stund mit Freud oder Fried habe zugebracht, heißt das nicht in Upril gehen? Julius II. will mich Cajetanum hoch

machen, zu Infl und Purpur bringen, nein, nein, bas ift fo viel, ber Juli schielt mich in April.

Dlefen zu entgeben, gebet Cajetanus hinweg, mischt sich unter bie armen Pilgrim, verläßt die Stadt Rom, will sicherer mit Magdalena bei den Füßen Christissen, will lieber in der Shul Christis die Lektion lehren; Discite a me, quia mitis sum et humilis Corde; hat sich nun Cajetanus von so vornehmem hohen gräfslichen Stamm und Namen über alles erniedriget, gesdemuthiget, alle hoheiten veracht, neunt sich den allers größten Sinder und Miffethater, hat die Leut gebeten, daß sie ihn mit Füßen getreten, daß kommt mir ja billig und der ganzen Welt spanisch vor.

Der reiche Praffer hat alle Safttag fur Befitag ges babt, er batte alle Zag gefchlemmt und gebammt, Epulabatur quotidie splendide, tein Reiertag; lauter Freubentag, ihm ift alle Tag Racht geweft, alle Tag Kaßnacht, hat fich wohl Tefttag, lauter Freftag, bat fich wohl Diat, lauter Banquet, Diefer reiche Praffer bat das Saß feines Leibs nie laffen gerlernen, das Difts bettl feines Leibs nie laffen verdorren, ben Sad feines . Leibs nie laffen ungefullt, alle Lag hat's geheißen, trag auf und gett nicht, alle Lag hat's geheißen: Wampeli proficiat prosit conducat sitque saluti, alle Tag Ragnacht, alle Tag Ragnacht; emtgegen bat er ben armen Lagarum por ber Thur liegen Jaffen, feis ner nicht geacht, aber bas tommt mir nicht (panifc vor, daß ein vornehmer reicher herr einen armen Lagarum nicht auf ben Sanden tragt, bas tommt mir nicht fpanisch vor, aber bas fommt mir fpanisch vor, wenn ein vornehmer Ravalier, ein reicher herr einen ar-Abrah. a St. Clara fammtl. Berte. IX.

men, zerrissenen, zerlumpten, hinkenden, stinkenden, ganz elenden Lazarum bei den handen führt, wenn er ihn tuft, das hat Cajetanus gethan, ihm war nichts lieber, als mit Lazaris, mit Lazareth umgeben; er lauft von Roma auf Bincenta, von Bincenta auf Bona, von Bona auf Berona, von Berona auf denebig, von Benedig auf Ancona und dergleichen mehr Ort, stift allenthalben Spitaler, Lazareth, dient in denselbigen, nicht anders als ware er eine Rerze, dieselbige verzehrt sich selbst zu des Nachssten Rugen, sein Ziel, sein Will war nur, wie er dem Rachsten konnte helfen.

Wie Lazarus mit Tod abgangen, und bereits schon 4 Tag in dem Grab gelegen, kommt unser herr, will benselben von den Todten erwecken, so sagt aber gesschwind die Martha: "Jam faetet, pfui, er stinkt schon," das kommt mir nicht spanisch vor, denn ich weiß, Martha war eine adeliche Person, bei der man mehr sindt haiklichkeit als heiligkeit, eine adeliche Nase, die ist weit andere gestalt als eine andere, darum graust ihr so geschwind ob einem stinkenden Lazarum; aber wenn eine adeliche Person keinen Grausen hat, ob den presthaften stinkenden Lazaris, das kommt mir spanisch vor, ein solcher war Cajetanus.

Man ichreibt viel vom Wiedhopf, daß derfelbe Bosgel fich nur in ftinkenden Orten aufhalte, faft eben also war Cajetauns der heil. Mann, welcher fich viel Zeit in stinkenden graublichen Spitalern aufgehalten, allborten wegen der Liebe Jesu gelttten, fast wie eine Rose, die viel einen größern Geruch gibt, wenn fie ift bei dem stinkenden Anoblauch, also Cajetanus, viel

frischer, als eines großeren Muthe, wenn er fich befand bei den armen Rranten in großen Rrantenftuben; und hat berjenige Samaritan ein großes Lob verdient, daß er dem armen Menfchen, ber verwundt worden, auf den Weg nach Jerico die Bunden verbunden, was fur ein Lob gebubrt Cajetano, indem er bem ars men Menfchen nicht allein die Bunden verbunden, nicht allein, fag ich, die ftinkenden Geschmar verbuns ben, sondern auch dieselben gefüßt, nicht allein fag ich biefelben gefüßt, fondern auch bas Giter heraus ges faugt; und bu Samfon haft fo viel ausgesprochen, wie bir berjenige Sonigfladen geschmedt hat, ben bu gefunden in dem Rachen des todten Somen, bu haft alle Ringer barnach geschledt, fene verfichert, bag biefe fonft graubliche Materie wegen der Lieb Jesu Cajetano viel beffer geschmedt, o bethorte, o verfehrte Belt! alles Diefes kommt bir fpanisch vor! jest feb ich mas Reues.

j

Daß Dismas ber Morber ben gekreuzigten Seis land für seine eigene Seel gebeten: "Memento mei, gedenke boch meiner!" das kommt mir nicht spanisch vor, wenn aber Dismas feiner ganz vergessen, und hatte für seinen nächsten Gespan gesorgt, daß derselbe mochte in's Paradeis kommen, das kam einem spanisch vor; dieses hat der heilige Cajetanus gethan, welcher von Jugend auf seiner fast ganzlich vergessen und aus purem Seeleneifer sich des Nächsten angenommen; etwas Artliches sinde ich in der gottlichen Schrift.

Cain, der siunlose aber nicht sundlose Mensch, faffet einen sonderbaren Reid und Grollen wider seinen eigenen Bruder, um weilen derfelbe beffer bei Gott daran war, als er, ift deffentwegen da, ladet seinen Bruder auf ein Spazierengeben, und biefer bilbete fich nicht ein, daß er jum Job folle fpazieren geben: ber leichtfertige Denich erfieht feine Gelegenheit, und ichlagt ben Abel, ben Bruder gu tobt; unfer Berr Fommt, fragt ibn: wo ift bein Bruber? Cain gibt bald sur Autwort: Nescio num custos fratris mei sum, ich weiß nicht, ob ich meines Brubers Buter. Don grober Gefell! bu Efel! nescio asinorum reaponsio; ist mohl fcbn, daß du ein Bauer bift. Cain et rusticus actu erant aequales, bast bu mit Gbren zu melben wollen lugen, batteft eine recht berrs liche, eine verblumte, eine vermantelte Luge gethan. Heber biefe grobe Antwort ift Gott bochftermaffen ergurnt geweft: bin ich benn meines Brubers Buter, baf er ibm bald batte genommen bas zeitliche, und bald bas ewige Leben; barauf hat Gott gebacht, ich will einmal Menich werben fur bie Menichen, und ba will ich 1480 von meiner Geburt an einen erschaffen, ber wird ein Buter meines Bruders fenn, ber wird fich bes Rachsten annehmen. Der alte Cain bat nie einem mas Guts gethan, fo muß ich einen neuen Cain erschaffen, ber fich bes Rachken erbarmet, ber muß fenn Cajetanus; bas bat auch getban Cajetanus. ift ber Rachfte frant, fo foll ich ibm als einem Bruber beifpringen, bas bat gethan Cajetanus, ift ber Rachfte arm und nothburftig, fo foll ich ihm als einem Bruber behulflich fenn, bas bat getban Cajetanus, ift ber Machite in eine Gunde gefallen, fo foll ich ibm beraushelfen als einem Bruber, hilft man boch einem Efel, ber in eine Grube gefallen, bas bat forberift getban Cajetanus.

Wessentwegen er an allen Orten und Enden mit ungläublichem Seeleneiser predigte, dem Nächsten zu Hilf; nicht umsonst hat man schon in seiner Jugend gesehen zum bsteren ein schneeweißes Wögelein auf ihm, mit ihm, so vermuthlich gewest der heil. Geist; warum, das weiß ich schon, in der Erschaffung der Welt hat der heil. Geist und Geist Gottes geschwebt ober den Wässen, Spiritus Domini feredatur super aquas; darum hat er dasselbe Element geheiliget, das mit es zu seiner Zeit die Kraft habe, die Erbsünd durch die Tauf abzuwaschen; darum, darum schwebte der heil. Geist ober Cajetanum, damit er zu seiner Zeit die Kraft habe, die Erbsünd der beil. Geist ober Cajetanum, damit er zu seiner Zeit die Kraft habe, die Sünde hinweg zu bringen, wie er's dann gehabt.

Ich irre nicht, wenn ich fag, Cajetanus ist in seinen Predigten gewest ein Lampel, ein Rampel; ein Rampel, welcher die verwirrten und zerrütteten Gesmuther wieder vereiniget, eingerichtet und verglichen bat, frag einer Reapel darum; ein Lampel, welches immerdar nicht für sich, sondern für Andere zu Gott aufgeschrieen: "Miserero mei, mei, mei!"

Ich iere nicht, wenn ich fage, Cajetanus ift in feinem Predigen gewest eine Rarthaune, eine Posaune; eine Posaune, welche der Apostel Stimm allenthalben erschallen laffen, frag einer die Stadt Bincenta darum; eine Rarthaune, gleichwie diese nur durch das Feuer Inallt, also Cajetani belle Stimm durch das Feuer gottlicher Lieb getrieben.

Ich irre nicht, wenn ich sag, Cajetanus ift in seinem Predigen gewest eine Saul, eine Feil; eine Feil, welche das durch langwierige Sand verroftere

Bewissen munberbarlich erneuert; eine Saul, welche bie allbereits hangende und baufallige Rirche Gottes erhalten, frag gang Italien; barum eben burch fons berbare gottliche Borfichtigkeit, und wie offenbart wors ben, durch Borbitt der himmelefonigin Maria ift ge-Schehen, bag eben gur felbigen Beit Cajetanus in bie fatholischen Rirchen fommen, mo Lutherus barqus gangen, eben ju felbiger Beit, ba Lutherns ift ein Gift ber Rirche morden, ift Cajetanus ihr eine Des Digin gewesen. Jest febe ich mohl, wenn ein Amper berunter fallt in den Brunnen, fo erhebt fich ber ane tere in die Bobe; fo ift's bamalen geschehen, Luthes rus ift gefallen in Abgrund, Cajetanus ift burch feis nen Gifer auferstanden. 3ch febe mohl, bag einer einsmals auf ber Laute geschlagen, und mit ber ans bern gewettet, als ihm ungefahr eine Saite gebros chen, fo ift alfobald eine Grille nieder auf Die Laute gefeffen, und mit ihrer Stimm bie Saitenftell vertres ten; Lutherus ift burch fein Abfallen gebrochen, aus ftatt feiner bat die apostolische Stimm boren laffen Cajetanus. 3ch bente mohl baran, bag einmal Chris ftus ber Beilige fo ichbn und eifrig gepredigt. baf ein Beib fich nicht enthalten fonnte, fondern mitten unter ber Predigt aufgeschrieen: "Beatus venter qui te portavit, et beata ubera quae suxisti, felig ift ber Leib, ber bich getragen, und die Bruft, bie bu gefos gen;" ich glaub fraftiglich, wenn biefes Beib mare gegenwartig geweft, wie Cajetanus gu Rom mit bem allerheiligsten Saframent bes Altars in feinen Sam ben so geistreich und seeleneifrig geprediget, und bie b. Saframente ber Rirche bermalen wider bie ermachs

fenen Refer verfochten, fie hatt fich nicht enthalten, baß fie aufgeschrieen: "Beatus venter, felig ift ber Leib, felig die Mutter, die dich, Cajetane, getragen!«

Unferm Berrn, dem ift eine großmachtige Menge Bolf nachgefolget, feine Predigt ju boren; bamit fie bann Plat hatten, fo fteigt er in ein Schiffel, und fleigt ein wenig vom Geftab und predigt. fiften fagen, weil Detrus durch Gottes Sulf hat tonnen auf dem Baffer geben und fteben, marum unfer Berr bamale nicht auch habe wollen auf ben Baffern fteben? an dem ift nicht 'gu zweifeln, baß fich bieß Element nicht hatte gang erbietig ermiefen; geben aber bie Urfach, wenn er mare auf bem Baffer geftanben, fo hatte ein Jeder auf biefes Miratel und Bunterwert Achtung geben, ein Jeder hatt gedacht, ichau, wie tommt bieß? es mar ihnen fpanifch portommen; fcau, er tann's Baffer treten, fiebe, es gebt nicht meiter, es geht wie ein froftallener Brunnen : batte alfo feiner Achtung geben auf die Predigt, auf die Lebr Chrifti. 3ch weiß nicht, ich fag, ich weiß nicht, ob etwas hatte tonnen gefunden werden, welches ben Bubdrern mare verhinderlich gewest, an der Aufmert. famfeit, wenn Cajetanus gepredigt, benn er alfo ges predigt, daß er ein anderer Daulus ichien. Gend verfichert, ihr Catones, ihr Cicerones, ihr Platones, ihr Marones, ihr Sugones, ihr Strabones, ihr Chilones, ihr Diones, ihr Gerfones, ihr Joones, ihr Philones, ihr Solones, ihr Timones, ihr Zenones, ihr Salmes roues, ihr Xenophones, ihr Biones, ihr Appiones, ihr Melithones, ihr Tryphones, ihr Bruones, ihr Leos

nes, ihr Obones, ihr Quidones, ihr Hilariones, ihr Salmones, ihr seyd alle gelehrte Leut gewest, doch wenn ihr hattet gehört Cajetanum, den Mann Gottes, predigen, es war euch spanisch vorkommen, der entz zündte Eiser, die eiservollen Wörter, die wortreiche Zunge, waren euch spanisch vorkommen; hattet mußsen bekennen, daß die apostolische Orgel von keinem andern sey augeblasen und angestimmt worden, als von demjenigen, der zu Psingsten wie ein starker Wind erschienen, und kommen über die Apostel: "Factus est repente de coelo sonus, tanquam advenientia Spiritus vehementis."

Im alten Testament mußte ber hohe Priefter an dem Rleid lauter kleine Glockel haben, damit, wenn er ausgeht und eingeht in die Rirche, allzeit moge gehort werden; Cajetanus ist in dem Fall dieß auch gesinnt, zumal er allzeit gehort worden in seinen, durch seine apostolischen Predigten und Ermahungen, wosdurch er unzählbar viele Seelen gewonnen; daber auch mit dem gemeinen Namen genennt worden der Seesleniger, und dem ganzen vergifteten ketzeischen Rath nicht ein wenig spauisch vorkommen, daß Cajetanus mehr thut einführen, als sie versühren.

Cajetanus zu Troft ber fatholischen Rirche ftift einen Orden, beffen Regeln und Satzungen einem Welts menschen billig spanisch vorkommen, denn er densels ben pur gegründet und baut auf die gottliche Borfich, tigkeit. Diese seine geiftlichen Ordenskinder haben teine liegenden Guter, und betteln auch nicht, soger ift ihnen verboten, etwas zu begehren oder einem Undern ihre Noth zu klagen, sondern sie muffen pur war-

ten, bis ihnen Gott burch gute Leute etwas ichidt. Belt, fommt bir biefe Regel nicht fpanifc vor? mir nicht; Ananias mit feinem Beib Caphira refolviren fic, in die Gefellicaft Jesu fich zu begeben, geben bemnach ju bem beil. Betrum, ob er fie an = und aufnehmen wolle? ja; aber fie follen all bas Ihrige gu Gelb machen, bas Gelb ju ben Rufen Detri merfen, Damit er baffelbige unter bie Armen austheilen tonnte; Unquias fagt ja, verlauft Beingartel, Sachen, mas fie baben; Die Saphira aber fpricht zu ibm: mein Mann, Alles miteinander geben wir bem Deter nit, wir halten ein wenig etwas gurud, die Beiten fennd ungleich, wir mbchten einmal alt werden, ba befommt's einem auch mobl, wenn wir tonnen ein Seitel Bein Mit ber Weif heißeft bu nicht Saphira, trinfeu. fondern Sauphira. Ja und ja, Antwort, in dem Fall haft bu nicht unrecht, mein Beib, ein wenig etwas gurud legen, fann nicht ichaben; wenn wir alt were ben, wie tonnen wir etwas gewinnen, und bag und follen gebratene Bogel in's Maul fliegen, bas mirb auch nicht geschehen, haben alfo etwas jurud gehalten für eine Borfichtigfeit. Das übrige Gelb bringen fie gum beil. Petrum; der fragt geschwind : ift bas alles? ja, fagt Ananias; o bu Auffoneiber! follft bu bem beil Geift vorlugen? ftirbt alfo Ananias des gaben To-Rach zwei Tagen laft Betrus die Caphira. fein Beib, vor fich rufen: wie ift's, Mutter, ift bas Geld Alles, fo du von bem verfauften Beingare ten gelost? ja, Peter; ei, bu Rabenvieh, bu verlogee nes! ftirbt auch ben Augenblid bes gaben Tobs allba. Dieg tommt bem großen beil. hieronymo (panich

vor, daß Gott in dem Fall streug geheißen, und diese beide so unverzüglich gestraft. Ift denn durch dieses, Gottes Majestat so hoch beleidigt und entehret worden? ja freilich; was denn? sagt hieronymus, diese zwei haben sich etwas im Borrath aufbehalten, haben etwa vermeint, sie mochten heut oder morgen leiden, und der gottlichen Vorsichtigkeit nicht getraut; das hat Gott hocht missallen, daß diese, seine Diener, gefürchtet, sie mochten vor Hunger sterben.

Cajetane, bu munderbarlicher Mann Gottes, beine Ordenbregel fommt mir fpanifc vor, bu verbieteft allen beinen Geiftlichen, Guter zu haben, und verlaugft, nichts zu betteln; wenn ibnen beut ein reicher herr etwas ju ber Porte Schickt; mas ift's, morgen baben's nichts mehr, betteln durfen fie nicht, fie nicht, fie muffen ja Bunger leiben, es fann bein Orben auf folde Beif' nicht befteben? Lag geben, fagt Cajetas nus, bas Wortel Eva heißt gurud Ave; nicht ums fouft, benn ber Engel mit feinem Ave Mariam gu einer allgemeinen Mutter gemacht ber Lebendigen. Das Wortel Thabor beißt gurud Robath; nicht ums fonft, benn mer den boben Thabor des himmels will erfteigen, ber muß auch Robath und Arbeit ausfteben. Das Mortel Lap beißt jurud Ball; und gar recht, benn die Beltlappen laffen fich wegen ihrer bofen Ge lufte wie einen Ballen gern bin und wieder fcupfen. Das Mortel Satan gurud gelefen beißt natas, und wohl, benn wenn bu bem Satan trauft, natas, fdwimmft bu in beinem Untergang. Das Bortel Utlas gurud gelefen beift Salta; und füglich, benn fteigft bu bod, willft ein hoher Berg Atlas fenn, fo fpringft und

fallst du in die Tiefe beines Berberbens. Das Worstel Annam heißt zurud Manna; ist mahr, manche Annam halt einer für sich wie eine Manna, sindt aber, daß es balo fault und stinkt. Das Wortel Lofsfel zurud gelesen heißt wieder Loffel; heißt wohl Lofsfel hin, Loffel her, so hast du keinen Loffel mehr. Das Wortel Amor zurud Roma; Amor, die Lieb, und Rom, die romische Kirch, schicken sich zusammen. Das Wortel spar, spir, zurud gelesen heißt rips, raps, alsdann gar nichts erschnapps. Das Wortel reden zurud gelesen heißt wieder reden; das ist, doppelt und zu viel reden, heißt swieder reden; das ist, doppelt und zu viel reden, heißt schwaßen und plaudern. Das Wortel Lieb zurud gelesen heißt Beil; zweiselsohne ist gar oft die Lieb ein Beil oder Hacken, und vers wundt nicht allein das Herz, sondern auch die Seel.

Alfo, alfo, das Wortel Spes, Spes heißt gurud Seps, Seps heißt gurud ein Baun, welcher heißt Soffe nung; jest miffet, daß mein Orden wird ewig fteben, mein Orden ift ein Garten, fagt Cajetanus; Spes, Spes, ber Baun um biefen Garten ift bie hoffnung, Das Bertrauen auf die gottliche Borfichtigkeit, und Dieselbe hat noch keinen verlaffen, "Nullus speravit in Domino, et confusus est, feiner hat auf den Berrn gehofft, und ift gu Schanden worden; ... nullus terminus universalis, ein allbetreffendes Bort. Ift benn Glias verlaffen geweft in ber Bufte, ba er meber einen Seller, noch fur fich einige Lebensmittel ju fus chen hatte? nein, hat ihm nicht Gott taglich burch einen fcmargen Tafelbeder, bem Raben, das Effen gefchidt? heißt bas verlaffen? Ift denn Benedittus, ber Diener Gottes, verlaffen geweft in ber Bufte ?

Sat fich nicht Gott ben Romanum zu einem Contralor bestellt, beißt bas verlaffen? Ift benn Camfon verlaffen geweft, ba er einen fo unleidentlichen Durft batte, und mußte feinen Brunn angutreffen? Dein; hat ibn benn nicht Gott burch einen Efelefinnba den zu einem Dunbident gemacht, heißt bas verlaffen? Sennd denn die Bebraer in der Bufte verlaffen geweft, wo naturlicher Beis nichts zu nagen, nichts zu beile fen war ? nein; bat benn ihnen nicht Gott bas Manna, himmelbrod, regnen laffen, und bie Bachteln? beift bas verlaffen? ift benn Rochus verlaffen geweft in ber rauben Bufte und Bald, da er weder fteben noch geben tonnte? nein; hat ibm Gott nicht burch einen melampischen Dauswächter burch einen Sund bas Brod gereicht; beift bas verlaffen? Ift benn Antonius verlaffen geweft in der rauben Ginbbe? nein, bat ibm nicht Gott ein Rabenvieh zu einem Roftberen beftimmt. ber ibm bie tagliche Nahrung geben; beißt bas verlaffen ? Ift benn Megibius verlaffen geweft in ber Wildnuß? nein; hat ibm benn nicht Gott eine jagermeifterliche Memmel geschickt, eine Dirfchin, bie ibn allezeit getrantt ? Beift bas verlaffen? Sepnb benn Romulus und Remus, die zwei beibnifchen Rinder, verlaffen geweft, wie fie in ben Bald binausgeworfen worden? nein; bat nicht Gott eine Ablfin gefendt, bie fie beffer gefpeiet, ale Bolfgang, beift bas verlaffen ? Aft denn Agar verlaffen geweft, da ihr Rind in ber Bildnuß wollt vor Durft fterben ? nein; bat ibr benn Gott nicht burch einen Engel ben Brunn gezeigt, beißt bas verlaffen? Ift benn bas Wolf in ber Bufte verlaffen geweft , welches Chrifto bem Beren nachgefolgt

und vor hunger schier verschmacht? nein; zweimal hat er's tausenbfach gespeist; daß mehr als zu viel abers blieben! heißt das verlaffen, es bleibt dabei : nullus speravit in Domino et confusus est, keiner hat auf den herrn gehofft, der zu Schanden worden.

Alfo ich Cajetanus, ich größter Gunber, ich Uns wurdigfter, unter ben Ordenestiftern ber Geringfte und Minbefte, verlaß mich einig und allein auf die gottliche Borfichtigfeit, fur mich und die Meinigen, Gott wird uns nicht verlaffen, und ift bieß ein ewiges Bunderwert in biefem Orden, fie haben nichts und betteln nichts, und werben boch munberlich ers halten! Daß ben Daniel Gott in ber Lowengrube fo munberlich gespeiet, und bem Engel befohlen, baß er den Sabatut famt ber Speis über etlich 100 Deil babin getragen, laß bir bieß nicht fpanisch vors tommen, dieß Bunderwert geschieht noch auf ben beutigen Tag in bem Orden bes hl. Cajetani; Bape pen halber fonnte ich fcbier bas Ronigreich Bohmen eine Lowengrube nehnen, benn es führt einen weiffen Lowen; Bappen halber tonnt ich ichier bas Bergogs thum Bayern eine Lowengrube nennen, baffelbe führt einen Sowen; in Bohmen in ber Stadt Prag ift ein Rlofter bes beiligen Cajetani; in Bayern in ber Stadt München ift ein Rlofter bes beiligen Cajetani; jest fagt ber, ibr meine Religiofen, wie erhalt ihr euch? Gelb habt ibr nicht und betteln burft ibr nicht, burft auch Reinem eure Noth flagen; gleichwie die gottliche Borfichtigfeit ben Daniel in ber Lowengrube munbers lich gefpeiet, alfo fpeiet une in biefen beiden Lowens gruben Gott munderlich; ber Camfon hat in bem

Rachen bes Lowen einen fufen honigfiaben gefunden, sep es, wir finden in und bei diesem Leben wunderlich unfern Aufenthalt. D gottliche Borsichtigkeit, du bift eine allgemeine Weltammel, aber forderift ernahrest du wunderlich die Ordenskinder des heiligen Cafetani.

Wer's nicht glaubt, der gehe und sehe, es ift nicht nur einmal schon geschehen, sondern zum dftern, daß diese Ordens-Männer nicht wußten, was sie mils sen zu Mittag auf die Tafel segen, ist jemand Unsbekannter kommen, der einen Wagen mit Speisen ans gebracht, und wußten nicht woher, wußten nicht, wobin dieser Bot kommen, da hab ich gesehlt in der Predigt, sie wußten, daß diesen Boten geschickt die göttliche Vorsichtigkeit. Soll dir nicht spanisch fallen, wenn dich einer sollt einladen zu Gast, der nichts wüßte in der Ruchel, schasse auch nichts drein, das ist geschehen nicht nur einmal bei diesen Ordensleuten, aber Gottes Vorsichtigkeit hat alsdann solche Gast wunderlich traktirt.

Euch Weltmenschen, euch fleinglaubigen Abamsstindern, euch unruhigen Sorgtragern, euch auf Erden in die Erde bertieften Maulwurf, tommt alles dieses spanisch vor, aber Cajetano, Cajetani Ordens = Monsnern nicht, denn diese wissen, was die Borsichtigkeit Gottes will, was die Borsichtigkeit Gottes richt.

Ja es fommt einem der ganze Lebensmandel Cas jetani fpanisch vor. Cajetanus ift 60 Jahr alt worden, hat boch feine grauen haar gehabt, warum? er hat auf nichts gesorgt, er hat fich feine grauen Daar laffen machfen, er hat Gottes Borfichtigfeit Alles lafe selten. Daß das Kind Jesus aus den Bruften

Maria, seiner allerliebsten Mutter, bessen süßesten jungfraulichen Lebenssaft gesogen und zogen, das kommt
mir nicht spanisch vor, denn es war seine Mutter,
aber wenn ein Anderer dieß thun soll, das kommt
ihm spanisch vor, und diese Gnad hat gehabt Cajetanus der Heilige. Daß der Seligmacher hat 3 Todte
wunderbarlicher Meis zum Leben erweckt, das kommt
mir nicht spanisch vor, denn er ist der Brunn und
Ursprung, der Geber und Erheber des Lebens, aber
wenn ein Anderer sollt Todten erwecken, und noch
mehr als der Heiland selbst, das kam mir spanisch
vor, und dieß hat gethan Cajetanus, denn er deren
etliche 30 erweckt.

Daß Petrus einem armen lahmen Bettler bei ber Rirchen-Thur Die gefunden Glieder erftatt in dem Das men Jesu, in nomine Jesu, bas fommt mir nicht fpanisch vor, benn biefer Rame ein Rame Gottes ift. aber wenn ein Rrummer in eines Undern Namen gang gerad hinmeg foll geben, das fam mir fpanisch por, bas ift geschehen im Namen bes beil. Cajetani, melder die bofen Beifter ausgetrieben; bag unfer berr dem tobenden Meer auf Anhalten Petri einen Baum angelegt, bas fommt mir nicht fpanifch vor, benn er als ein Schopfer hat mit bem Gefchopf zu gebieten, aber daß ein Anderer biefes Glement in ber bochften Bucht gehalten, bas fommt mir fpanifc vor, auch bieß bat gethan Cajetanus nicht nur einmal, fondern jum bflern bas muthende Meer gestillt und bie Schiff an bas Port getrieben.

Ich gestehe es, o glorreicher heil. Cajetane, weil ein Engel offen zu Reapel in der Rirche des heil.

Pauli ericeinet bei beinem Grab und ein Bettl in Banden gehabt, worauf geschrieben ftunden diese Bort und es manniglich fonnte lefen: "Hic est, qui multum orat pro populo, bier ift berjenige, ber fur bas Bolt inftandig bittet; ich geftebe es, o gnabenreicher, beil. Cajetane, weil fo ungablbar viele Menfchen, wie es bas gange Italien, insonderheit bas neapolitanische Rbnigreich, fattfam bestätigen, weil es fo unglaublich viel Gnaden erhalten, Sous erhalten, Schat erhalten , Schang erhalten . bie bich anbachtig' anrufen, wenn bu ben gegenwartigen Bubbrern beut nicht eine Gnab erhalteft, ich gestebe es, weil ich bich bitt um aludliche, langwierige, freubenreiche Regierung unfere allergnabigften Raifere um einen troftvollen Frieden in feinen Erbreichen, um Bergeis bung meiner und aller Undern Gunden, wenn bu nur blef nicht durch beine vielvermbgende Borbitt thuft erhalten, ich geftebe, es fam mit in der Babrbeit fpanisch vor.

Am Feste ber heil. Martyrin und Jungfrau Apollonia.

36r haben gemäffert bie gahn nach Gott, Seinem Glanben, Liebe, Leben und Lob. .

Die, ber, ben, bie, o ihr, von den. Bon ben Jungfrauen, o ihr Jungfrauen, die Jungfrauen, ben Jungfrauen, ber Jungfrauen. Die Jungfrauen feynd bei Gott in großen Shren, alfo, daß er nicht hat wollen anders geboren werben, als

von einer Jungfrau; ber Jungfrauen Privilegia und Freiheiten fennd groß, benn alle andern Menichen werden nur Diener und Dienerinnen Gottes genannt, Die Jungfrauen aber feppb Braut Gottes. Den Jungfrauen bat Gott gu allen Beiten fonderbare Gnaben ermiefen, alfo, bag man von ben beibnifchen Jungfrauen fogar Bunderzeichen gefehen; wie von einer Rlaudia, die mit ihrem einzigen Ringer ein großes Schiff jum Geftad gezogen, bas fonft 50 Minner -nicht konnten; die Jungfrauen haben fogar von der Ratur wunderliche Birfungen und Gnaden, alfo, daß' . jeues bornige Thier, Ginborn, tann von feinem 3as -ger ober Weidmann gefangen werden, wohl aber in ber Schoos einer Jungfrau. Gine Jungfrau, fo mit der blogen Berfe ihrer Rug nur den Ropf einer Schlange anrührt, muß felbige alfobald verreden. ihr Jungfrauen, ihr fend bei allen Gefchlechtern und Nationen in bochften Chren, bei ben Staltenern wirb eine Jungfrau genannt Doncella, welches jo viel laus tet als Donum Coeli, eine Gab bes himmels, bei den Spaniern wird die Jungfrauschaft genannt Entereza, das ift fo viel als Etwas, aliqua Entitas; eine große Sache, etwas Großes, bei ben Lateinern wird fie benamfet Integritas, Ariolanus verdolmeticht's. Inter Genitos, unter allen Menichen, die geboren, fennd die Jungfrauen bie alteften. Bon ben Jungs frauen reden, und ein Lob reben, ift viel, jumglen fie die Rachften bei Gott, wie ber geheime, gottliche Sefretarius Johannes refervirt: Hi sequuntur Agnum quocunque ierit, biefe folgen bem Lamme Gottes nach, wo es immer bingebet im Dimmel. Einem

großen Potentaten, Raifer, Ronig und Monarchen folgen nicht allzeit alle bie Seinigen nach, mo er bingebet; au Beiten ift nur einer ober ber andere bei ibm . ein Trabant barf nicht allzeit hinein, aber mohl ein pornehmer Bedienter; weil nun die Jungfrauen dem gamm Gottes nachfolgen, wo es immer ift, fo folgt, bag fie bie Nachsten bei Gott fennd. Bon ben Jungfrauen reden, ift viel, ift ichwer, ift hart, es mare vonnothen eine Bung Ciceronis, eine Boblredenheit Demoftbenis, eine Beisheit Galomonis; doch, doch, wenn ich follte loben eine beil. Jungfrau Ratharmam, that ich balt fprechen, Ratharina ift gewest weiß und weiß, weiß megen ber Jungfrauschaft, weiß wegen ber Biffenfchaft; wenn ich mußte preifen die beil. Jungfrau Ugnes, fo that ich halt vorgeben, Agnes fen murdig, baß man ihr bas haupt Maria auffete, wie ba? 3ch verffebe ben erften Buchftaben in dem Bort Maria, das ift D, wenn man bas D ju dem Ugnes fest, beißt es Magnes. Agnes Magnet, ein Magnetftein, ber Gott jum bftern herunter gezogen, und fich mit ihm vereiniget; wenn ich follte loben die beil. Jungfrau Delas gia, welche zu Erhaltung ber Jungfraufchaft ihr felbft Die Mase abgeschnitten bat, thate ich reben, baf biefe eine rechte nasenwißige Jungfrau fen gewest, und folche Bunder that von ihr geschehen, bamit fie bie Belt und ber Teufel nicht follte bei ber Rafe berums giehen und foppen. Gollt ich aber beut Apollonian loben, diefe beherzhaftefte, alexandrinifche Belbin und Patroniu gegenwartiger taiferlichen Softirche, weiß ich nicht anders zu reben; es haben Apollonia bie

. . .

Babn nach nichts Underem gewäßert, als nach Gott, beffen Glaube, Liebe, Leben und Tob.

Apollonia mafferten die Bahne nicht nach bem beis rathen: Dein! nein; ben Buchftaben & Toliegen bie zwei ein, D und &, die Che ichließen auch diese zwei ein. D. & taufenderlei Fretterei, wie der Prophet Jonas, Jo Nas worden in bem Meer, und nachgebends ber Stadt Minive ben Untergang geprediget, burch ben Befehl Gottes, hat er fich retirirt aus der Stadt binaus, und fette fich gegen Aufgang ber Sonne, ba bat ibm Gott augenblicklich laffen einen Rurbis machfen. welcher mit feinen großen Blattern einen annehmlichen Shatten machte, daß ihn die Sonne nicht blendete noch brennte unter biefem großen grunen Umbrell, wollte Jonas den Untergang ber Stadt erwarten, wie fich nun biefer Prophet unter folden ichattenreicher Connenhutte jum Beften befunden, bat Gott einen Burm geschickt, ber ben Rurbis anbiffen, abgenagt, daß also durch die higigen Strahlen der Sonne die Blatter verborret, und Jonas anftatt bes Schattens einen Schaben gehabt von der Sonne, die ibn brennt, blendt, über welchen Burm er fo ungeduldig worden, daß er aufgeschrieen: "Melius est mihi mori quam vivere, es ift beffer, ich fterbe, als daß ich lebe." Ges mach Jonas! gemach! Sollft du bermaffen ungeduldig fenn über den Burm, ber bir den Rurbis hat geftummelt ? Bas fagt Gott zu ibm, meinft bu, bu gurneft recht? was benn, gornig bin ich über biefen Burm, bis in Tod, ei du ungeduldiger Prophet: Apollonia, warum waffern bir die Bahne nicht nach bem Beirathen? bas rum antwortet fie: 3ch mochte vielleicht einen Bemahl bekommen, der wilde ungezähmte Gebarden hat, ber ba ein lauterer Burm, ein übler Burm, ein muns derfeltsamer Burm, ein unbandiger Burm, ein biffiger Burm ift, bei dem ich also die liebe Geduld, wie der Prophet Jonas, murde verlieren.

Apollonia, warum maffern bir die Bahne nicht nach bem Cheftand? vielleicht fagft bu barum, weil ber Ches ftand voller Trubfal, und icheinet nur auswendig fuß, inwendig aber Spieß, gleichwie baejenige Dbet, fo Epa unbedachtsam genoffen im Paradeis: Dieg Dbft fpricht Richardus, fene nicht gewest ein Apfel, fondern eine Reige, und nicht, wie die in unfern gandern, fondern eine unvergleichliche, welche fo munderbarlich ift, baf, wenn man's anschneibet, fiebet man alle Inftrumente bes Leidens Chrifti barinnen in einem jeden Spaltl diefer Krucht folle die verbotene Krucht fenn geweft im Parabeie, biefe Frucht tragt mohl auswen: bia fuß, inwendig aber Spieß; fo ift ber Cheftand ber fceint mohl, ale feve er fig, ift aber nicht fo, fongern . wie die Apotheker-Villen, die fennd vergoldet, aber inmenbig gallhautig, ber Cheftand icheint mohl ale mare er freus big, ift aber nicht fo, fondern wie bas faule Bolg, welches bei ber nacht leuchtet, als wie ein Licht, ift aber in fich ein faules ftinkendes Befen; ber Cheftand fieht mohl aus als fepe er angenehm, ift aber nicht fo, fondern wie zuweilen im Binter ein Gis mit Schnee bebedt, bas icheint gleich, als fene es gar feif und erträglich, ift aber unterhalb lauter Gis, barauf man fallt, und mit ber Rafe bas Osculum pacis über allen Willen gibt, barum mag ich nicht, ift dieß bie Urfach? Meine Apollonia, marum maffern bir bie Babne

nicht nach bem heirathen? Sagst bu vielleicht barum, die Männer kommen von Laimen her, von Laimpagen? Creavit hominem de limo terrae, mit dem Laimen beschmiert sich einer balb, mit dem Manne besublet sich einer nur, also, daß das Sprichwort lautet: Diese, diese hat sich besublet; ist dieß die ganzliche Ursach, warum Apollonia, der die Zähne nicht wässern uach dem Heirathen? auch nicht, sondern ich bleibe eine Jungfrau, wie denn Nicephorus von ihr registrirt: "Apollonia, Virgo, Sanctitate jam venerabilis, ich bleibe eine Jungfrau wegen Jesum meines himmlischen Bräutigame."

Christus ist das höchste Gut,
Dem schent ich all mein Fleisch und Blut,
Christus ist des Lebens Thur,
Nach dem allein stiht mein Begier,
Christus ist mein Liebskleinod,
Das trag ich altein bis in Tod,
Christus ist der Jungfrauen,
Den halt, und b'halt allein bei mir,
Christus ist der höchste Schaß,
Dem raum ich allein bei mir Plaß,
Christus ist das göttlich Lamm,
Der bleibt allein mein Bräutigam,
Christus ist mir All's in All'm,
Dem begehr ich allein zu g'fall'n.

Reinem andern: Uxor cogitat quomodo placeat Viro, et Viro cogitat, quae Domini sunt, ut sit sancta corpore et spiritu. Eine Jungfrau sorget das für, was des herrn ist, daß sie heilig seve an Leib und Seel, ein Weib aber, welche einen Mann hat, die sorget dafür, was der Welt ist, wie sie dem Mann gefallen moge. Christo opfere ich allein die welle

Bluthe meiner jungfraulichen Reinigkeit: benn ihm und seiner gebenedeiten Mutter Maria ift nichts ans genehmer als die Jungfrauschaft. Christus Jesus wollte nicht auders geboren werden als von einer Jungfran, wollte nicht angekundt werden, als von einer jungfraulichen Joanne Baptista, wollte nicht ans ders seinen allerheiligsten Leichnam nach dem Tod eine wickeln lassen als in einer schneeweisen Leinwand: in sindone munda, in der Liverei der Jungfrauschaft, wollte nicht anders liegen als in einem Grab, in dem noch kein sterblicher Leib gelegen.

Wollte feinen allerheiligsten und garteften Leiche nam unter feiner andern Gestalt der Welt überlaffen, als unter ber schneemeisen Gestalt des mahren Brods, einer Farb der Jungfrauschaft.

Wollte auf feiner Bruft keinen andern schlafen laffen, ale ben jungfraulichen Junger Joannem, in dem letten Abendmahl, qui pascitur inter lilia.

Maria, die Mutter Gottes, war so zugethan ber unversehrten Jungfrauschaft, baß, wofern es ihr mare vorgetragen worden, sie solle eine Mutter Gottes wers ben, aber durch Berlierung ber Jungfrauschaft, so ware sie lieber keine Mutter Gottes gewest als keine Jungfrau.

Die selige Konigin in Frankreich, Elisabetha, bero Leichnam die Stadt Wien und in Wien das konigi. Rlofter St. Clara ehrerbietig behalt, diese Konigin hat bei Donabruck in Deutschland in einem Jungfraus Klofter ein Bildniß ber seligsten Mutter Gottes bestommen, welche noch auf heutigen Tag mit sonderbaseen Gnaden und Bundern leuchtet, unter Anderem ift

Dieses auch merkam, daß dieß heilige marianische Bilonis von niemand Anderem will getragen werden als von unbesteckten Jungfrauen, und wenn sich eine unterfängt, dieselbe zu tragen, sich aber nit befindt engelrein, ist ihr nicht anders, als trüge sie viel Centener, da doch die heil. Bilonis als Gemälde nicht schwer, auch nicht über eine Elle boch, begehrt also Maria die Jungfrauschaft nicht anderswo zu sehn als bei den Jungfrauen, mit Jungfrauen, so angenehm ist ihr die Jungfrauschaft.

Die Jungfrauschaft hat bie beste Erbichaft, Freunde icaft, Wirthichaft, Sabicaft, Berricaft, Wiffenicaft, Rundichaft, Sandelicaft, Bekannticaft: Jungfrau-. Schaft hat die beste Erbichaft, diefelbe ift ber himmel, Hi sequuntur Agnum, Dieje folgen dem gottlichen Lamm in den himmlischen Luftfeldern auf ewig nach; Jungfrauschaft hat die beste Freundschaft, denn fie fennd den Engeln verwandt, und Chriftus ift ihr Brautigam; Jungfrauschaft ift die beste Babichaft, benn fie haben einen Schatz und Rleinod, welches Gott felbft, wenn es einmal verloren, nicht mehr erfegen tann; Jungfrauschaft ift die befte Berrichaft, benn fie hat gu herrichen über Alles, über alle Glemente, als wie das Reuer hat die 3 Rnaben in dem babplos nischen Dien nicht brennt, barum, fie maren Jung: frauen und die Jungfrauschaft bat über biefes Gles ment geherricht, Jungfrauschaft bat die befte Biffens fchaft; bem apotalyptifchen Engel Joanni maren nies malen folche hohe gottliche Gebeimnuß geoffenbars worden, die auch Paulo fennd verdunkelt, menn er. nicht eine unversehrte Jungfrau mare geweft, CathaBluthe meiner jungfraulichen Reinigkeit: benn ihm und seiner gebenedeiten Mutter Maria ift nichts ans genehmer als die Jungfrauschaft. Christus Jesus wollte nicht auders geboren werden als von einer Jungfrau, wollte nicht angekundt werden, als von einer jungfraulichen Joanne Baptista, wollte nicht ans bezs seinen allerheiligsten Leichnam nach dem Tod eins wickeln lassen als in einer schneeweissen Leinwand: in sindone munda, in der Liverei der Jungfrauschaft, wollte nicht anders liegen als in einem Grab, in dem noch kein sterblicher Leib gelegen.

Woltre feinen allerheiligsten und garteften Leiche nam unter feiner andern Gestalt der Welt überlaffen, als unter der schneemeiffen Gestalt des mahren Brode, einer Farb der Jungfrauschaft.

Wollte auf feiner Bruft keinen andern schlafen laffen, als den jungfraulichen Junger Joannem, in dem letten Abendmahl, qui pascitur inter lilia.

Maria, die Mutter Gottes, war so zugethan ber unversehrten Jungfrauschaft, bag, wofern es ihr mare vorgetragen worden, sie solle eine Mutter Gottes wers ben, aber durch Berlierung ber Jungfrauschaft, so ware sie lieber keine Mutter Gottes gewest als keine Jungfrau.

Die selige Konigin in Frankreich, Elisabetha, bero Leichnam die Stadt Wien und in Wien das konigi. Rloster St. Clara ehrerbietig behalt, diese Konigin hat bei Donabruck in Deutschland in einem Jungfrau-Rloster ein Bildniß der seligsten Mutter Gottes bestommen, welche noch auf heutigen Tag mit sonderbaren Gnaden und Bundern leuchtet, unter Anderem ift

Dieses auch merkam, daß bieß heilige marianische Bilonis von niemand Anderem will getragen werden als von unbesteckten Jungfrauen, und wenn sich eine unterfängt, dieselbe zu tragen, sich aber nit befindt engelrein, ist ihr nicht anders, als trüge sie viel Centener, da doch die heil. Bildniss als Gemälde nicht schwer, auch nicht über eine Elle hoch, begehrt also Maria die Jungfrauschaft nicht anderswo zu senn als bei den Jungfrauen, mit Jungfrauen, so angenehm ist ihr die Jungfrauschaft.

Die Jungfrauschaft bat bie beste Erbichaft, Freunde icaft, Wirthicaft, Sabicaft, Berrichaft, Wiffenichaft, Rundichaft, Sandelicaft, Bekanntichaft: Jungfrau-. ichaft hat die befte Erbichaft, diefelbe ift der himmel, Hi sequuntur Agnum, biefe folgen dem gottlichen Lamm in ben himmlischen Luftfelbern auf ewig nach; Jungfrauschaft hat die beste Freundschaft, denn fie fennd den Engeln verwandt, und Chriftus ift ihr Brautigam; Jungfrauschaft ift Die befte Babichaft, benn fie haben einen Schat und Rleinod, welches Gott felbft, wenn es einmal verloren, nicht mehr erfegen tann; Jungfrauschaft ift die befte Berrichaft, benn fie hat zu herrichen über Alles, über alle Clemente, als wie das Feuer hat die 3 Anaben in dem babylonischen Dien nicht brennt, barum, fie maren Jung: frauen und die Jungfrauschaft bat über diefes Gles ment geherricht, Jungfrauschaft bat die befte Biffens Schaft; bem apotalpptischen Engel Joanni maren nies malen folche hohe gottliche Webeimnuß geoffenbars worden, die auch Paulo fennd verdunkelt, menn ernicht eine unversehrte Jungfrau mare geweft, Carbaring mare niemalen in himmlischer Biffenschaft und Beiebeit fo boch gestiegen, wenn fie nicht eine reine Jungfrau gemejen mare, Jungfrauschaft ift bie befte Sandelichaft, benn um dieselbe die ewige Rron eins gehandelt wird; Jungfrauschaft ift die befte Befannts icaft; benn mit Diemand-macht fich Gott bermaffen bekannt als mit Jungfrauen, mit ihnen bat er fich vermablt, etlichen bat er bas Berg genommen, von etlichen bat er fich in ber Geftalt eines fleinen Rinds laffen tuffen und umarmen ; weil benn die Jungfraufcaft fo ehrlich und fo berrlich, fo vornehm und fo anges nehm, fo liebreich und fo lobreich, babero ich Apole lonia, übergebe und prafentire freimuthig biefe meine unverfehrte Jungfrauschaft bem, ber alles erichafft, und diefes ift mohl verschafft, mas ich schenke ber gottlichen Berrichaft. Gut, gut, Apollonia, jest weiß ich, . warum bir bie Babne nicht gewäffert nach bem Cheftanb.

Diese edelste Jungfrau hatte aber noch einen ans bern Streit: Decius, ber Blutegel und Christenfeind, last diese alexandrinische Heldin gefänglich einziehen, und versucht sie erstlich mit anerbotenem großen Reichthum und Ehren, bafern, sie wollte seine. Gögenbilder anbeten; solle ja Apollonia das Herz und das Ja-Wort geben, Geld regiert ja die ganze Welt, Welt will haben Geld, weiß man doch aus gottlicher Schrift, daß, wie Thamar großen Leibes war, und als sich die Niederkunftszeit herzu nahete, hat man befunden, daß zwei Zwilling in dem Leib der Mutter, diese zwei haben mit einander gestritten, wer ehender sollte geboren werden, als wüßten sie schon, daß der

baß der Erftgeborne die Erbichaft nach bem Gefet werbe antreten; mas gefchieht? ein Rind, namlich Bara, halt bas Bandel aus ber Mutter Schoos, Die Bebamme legt geschwind ein rothes Bandel um bas Sandel bas Rind gieht bas Mermel wieder gurud, und aledann wird jum erften geboren Phares, nach ihm erft Bara. Run barf ich fragen, wer aus biefen zweien hat erworben bae Jus Primogeniturae, Die Gerechtigs Peit bes Erftgebornen Erbichaft ? 3meifele fonder Phas res, benn ber ift jum Erften- geboren; wohl nicht, Bara hat erlangt biefen Chrenfchag, obicon nicht gum Erften geboren, hat er boch jum Erften die Sand ausgeftredt. Gi, wer Sand ausstredt, und voller Befchent hat, wer fpendire, der erhalt's, der ift angenehm: munera crede mihi placant hominesquè deosque, mer bringt Gefchent und Gaben, ber fann ja Alles haben.

Des tyrannischen Decii abgöttische Landpsteger', stehen vor Apollonia mit ausgestreckten Sanden, biesten ihr dar, Gelo, Schätz, Batzen, Reichthum, und wollen, daß sie ihre jungfräuliche Ehr und Zier abslege. Wie Apollonia, magst du kein Geld und Reichthum? nein, spricht Apollonia, ich mochte nicht so viel, als daß ich könnt in einem hohlen Zahn verberzgen. Was ist's Gelo? es ist halt eine gelbe Erde, zuweilen ein so geringes Element, daß man's mit Kischen tritt; was seynd die Reichthumer? ein übler Tumm welcher mit diesem Tumm, dem Reichthum betummt ist, dem wachsen lauter Sorgen; was seynd die Bazgen, Pazia? eine Narrheit und Thorheit, weil sie einen bethören, daß er auf sie daut und traut, darauf schred, a St. Clara sämmtl. Werte. VX.

verläßt, bie ihn wiederum verlaffen; nicht fo viel verlang ich, bas ich in einem hohlen Jahn mocht verbergen; fonbern Gold, wenn man bas & binmeg fest, fo beift's Gott; diefen will ich, diefen umfang ich wie ein hitiges Bintergrun ben Baum, benn er ift ein Baum bes Lebens; Diefen will ich, ju biefem mende ich mich, wie eine Connenblum nach ber Sonne, benn er ift bie Conn ber Gerechtigfeit; Diefen will ich, ju biesem tracht ich, wie ein Pfeil zu bem Biel, benn er ift bas einige Biel bes Menschen- biefen will ich, zu biefem lauf ich, wie ba eilt ein burftiger Birfc ju bem Brunnen, benn er ift ber Brunnen bes Lebens : biefen will ich, biefer giebt mich, wie ba giebt ein Agtitein den verdorrten Strobhalm; ich bin jener Sen. teng nach ein verwelftes Beu, omnis caro faenum, er ift's, ber mich giebet, nichts anders, niemand anders.

Apollonia, dieser tapfern, beständigen, alexandrinischen Heldin wurden auch anerboten große Ehren,
wenn sie von dem Gesetz Christi thate abtreten; große
Ehren, wer sollte nicht an diesem Angel beißen, hat
doch andissen Ammon? größe Ehren, wer sollte nicht
in diesem Teich sichen, hat doch darinnen gesicht
Nabuchodonosor? große Ehren, wem soll diese Blum
nicht in die Nase riechen, ist es doch in die Nase ges
rochen dem Absalon? große Ehren, wer sollt nicht
nach diesem Apfel schnappen, hat doch darnach ges
schnappt Eva? die wollt eine Göttin seyn; große Ehren, wer wollt nicht um diese Braut buhlen, hat doch
gebuhlt Pharao? wer ist, der nicht thut nach großer
Ehr streben? Antonius Leva, ein tapferer General
bei dem Raiser Karolo V., wie er wegen seinen poda-

graifden Rufen batte follen in Beifenn biefes fpanischen Monarchen niedersigen, doch aber nicht wie andere Grandes das Saupt bededen, hat er gefagt: "Quamquam pedibus doleam, magis tamen affligor fragore capitis, ob mir icon die guß Schmere gen bringen, fo leibe ich boch mehr am Ropf fteben;« wollte zu verfteben geben, er mochte auch gern bie Ehr haben wie andere Grandes. Das Wortel Honos fangt von dem Buchftaben H, Aspiration, gleichers maßen afpirirt ein Jeder, wo Honores, Ehren, fennd; wer wollt's nicht gern haben, wenn man ibn fast wie einen Gott aborirt und venerirt? ich nicht, fagt Ups pollonia, ich trete in die Rufftapfen meines Erlbfers; er ift gefangen worden im Garten, barum, weil wie in und burch ben Moam fennb gefangen worden vor der hollischen Schlange, mit Worten in bem Garten bes Parabeifes; er ift gegeißelt worben und gefchla: gen mit ungahlbaren Schlagen, barum, bamit man folle feben, daß er bas rechte Baigenfornel, fo burch Die gottlofen Sand ausgedrofchen, und bennoch ihnen uachmalen zu einem Brod bes Lebens morden; er ift mit Dornern gefront worden, barum, bamit man fein folle abnehmen, daß er bas verlorne Lammel in ber Bufte fo emfig gefucht, daß er fich allenthalben in ben Beden und Dornern verlett; er ift gefreuziget worden, barum, bamit er über bie Schuld, in welche wir burch unfere erften Eltern gerathen, ein X burch. mache; er ift auf ber Seite mit dem Speer Longing eroffnet worden, barum, bamit man febe, er fen offens bergig und treu mit uns bermeint; er ift geftors ben mit geneigtem Saupt, inclinato capite, barum 24\*

spricht Benerabilis Beba, damit er anzeige, daß man auf dieser Welt nach Möglichkeit soll die Ehren flies ben, denn ober ihm am Kreuz stund mit großen Buchsstaden aufgetragen: Jesus Nazarenus, ein Konig der Juden. Darum neigte er das Haupt, und wollte es nicht haben, verachtete allezeit dieses hohe Pradistat und Chrentitel, bedankt sich dafür. Also auch ich, Apollonia, messe mich nach der Regel meines göttlichen Erlösers, sage auch zu allen anerbotenen Ehren: Vanitas Vanitatum.

Ach wie nichtig, ach wie flüchtig ift ber Menfchen Shre, Dem man hat muffen Heut die Hand gar höflich fuffen, Eritt man morgen gar mit Füßen! Ach wie nichtig, ach wie flüchtig ist ber Menschen Prangen, Der in Purpur hoch vermeffen, Ift gleich wie ein Gott geseffen, Deffen wird im Tod vergessen.

Audio! weit von mir! ich verlang nicht fo viel Ehr und Reichthum, bas ich in einen hohlen Zahn mocht bringen, meine Ehr ift Er, Er, Er ift's am Rreuz, ber war ein Kreuzherr.

Nachdem diese alexandrinische heldin beständig verharrte in und bei der Ehr und Lehr Jesu Christi, werden ihr alsobald auf Befehl des unmenschlichen Tyrannen alle Jahn aus dem Mund mit größter Geswalt mit unbeschreiblichen Schmerzen heraus geriffen; laß mir das eine tapfere heldin seyn! Ist denn einzmal ein held gewest, der seinem Felnd die Jahne also gezeigt hat, und soll er auch gewest sehn ein hannisbal, ein Alexander, ein herfules? ist einmal ein so

fühner ritterlicher Solbat und Rampfer gefunden wors ben, und foll er auch aus bes Jofue, aus bes Jephte, aus des Gedeon unerschrockenen und ftarten Rriege= fnechten genommen werden, ber ba bem Feind Die Bahn fo gezeigt, wie Apollonia? Bobl fcbreibt und registrirt Stengelius von einem tapferen Deutschen, ber im Beld wiber feine Reind bermaffen ftartmutbig und ritterlich gestritten, und nachdem ihm die Rugeln abgangen jum Schießen, bat er die Mustete umtehrt, fich felbft damit die Bahn eingeschlagen, folche munberfeltsame beinerne Rugeln eingeladen, und gegen ben Reind gejagt; bas heißt ritterlich feinem Feind Die Babn zeigen! Aber über alle biefe ift Apollonia, als die wegen Chriftum, wegen Chrifti Glauben, mes gen bes driftlichen Glaubens Dahrheit, megen bes driftlichen Glaubene Beftandigfeit, alfo ritterlich gefochten wider Decium und Decit gleichaffete thrannische Minifter, bag fie alle Babn gern verloren; wollte lieber zahnlos fenn, als auch zaumlos, wollte lieber ben Mund verunehren, als Gott.

Aber warum, o helbenmuthige Inngfrau, gibst alle Bahn? etwa barum? in gottlicher beil. Schrift stehen die Wort Christ dieses Lauts, allwo er brobete uns Menschen mit den hollischen Peinen, in inserno erit Flerus et stridor dentium, in der Holl wird bas heulen und Jahneklappern senu; hast bemnach viels leicht Apollonia, dir darum die Jahn lassen ausreis sen damit du versichert senest von derselbigen Straf; oder darum, der süßeste heiland und Seligmacher Jesssus Geristus hat uns insgemein eine solche parabolische Red vorgetragen; Nisi esseinmini sicut Parvuli, wann

ihr nicht werdt' fo flein wie Rinder, werdet ihr bas Reich Gottes nicht befigen, barum hat ihr Apollonia laffen alle Bahn ausziehen, bamit fie fen als wie ein fleines Rind an ber Bruft feiner Mutter, und alfo ebender verficbert ber Glorie; es mogen fenn diefe Urfachen, ich vermein aber, es fen eine andere Urfach und Diefe: Apollonia hat wohl erwogen die Freigebigfeit uns fere Berrn, wie Gott bas Beib wollte erschaffen, bat er dem Abam einen Schlaf überschickt, nachgebends. ihm eine Rippe, ein Bein aus ber Geite genoms men, das Beib baraus formirt, anftatt ber Rippen bat er Rleisch bem Abam in die Seiten gegeben, alfo fagt Gregorius: Replevit carnem proea, nun bachte Upollonia; hat unfer herr Gott bas Bein bezahft baß er Rleifc barum gegeben, welches boch ber Abam ungern hat gethan, ift ungewiß, mann er mare mache fam gewest, ob ere batte geschehen laffen, wie nicht Gott erft bezahlen bas Bein, fo wir freimuthig freudig aus dem Mund gehebt: Allo, ba ba! Ihr ver-Bannten bartnadigen fatanifden Meifter, und becianifde blutgierigen Tiger! Go nehmt bin meine Babn, Diefe Beiner ichente ich meinem Gott, ich hoffe auf feine grundlofe Mildig= und Freigebigfeit, er werde mir bas por geben bie unendliche Glorie.

Durch diese ftark qualende Marter ift noch nicht gebampft worden der Blutdurst des Tyrannen, als der unfinnig befohlen, einen großen Scheiterhaufen anzus zunden, worauf Apollonia durch die prasselnde Flamme solle verzehrt werden. Was thut da die heroische Jungfrau? ob sie schon keine 3ahn mehr hatte, beiste sie boch sich ritterlich herum mit ihren Feinden ers

magt beinebens basjenige mohl, bag Gott, ihrem geliebten Brautigam nichts angenehmers fen und wohle gefälligers als ein freiwilliges Opfer, und diefer allein Gott angenehm, welcher fpricht mit bem gefronten Barfenisten David: voluntarie sacrificabo tibi, ich will dir freiwillig opfern." Der Jephte, Diefer farte Rriegefürft, bat fich mit einem Gibichwur und Gelubb Gott verpflichtet, daß mann er ihm merbe beifteben, wolle er ibm basjenige opfern, fo ibm aus feinem Dans gum erften werbe begegnen und entgeben geben, gut, Gott hilft bem Jephte, er fehrt nach erhaltener bochft gepriefener Bittorie nach Saus; fiebe, ba rennt ibm entgegen feine eigene allerliebfte Tochter, wie er Diese gesehen, bat er bitterlich geweint, auweh! meine Tochter bat mich betrogen, warum weinft fo Jephte? nur zwei fagt Lyranus maren in feinem Saus, fur Die er eine Gewalt batte, feine Krau, feine Tochter, er bat gemeint es follte feine Alte jum erften berausgeben; biefe hatte er Gott gern geben, boch endlich hat er mit großem Schmerzen und vielen Bahrenvergießeu bie Tochter ihm geopfert, aber mas ift das fur ein Opfer, so nicht recht freiwillig gewest und freudig. bobero auch Gott nicht recht angenehm.

Auch in bem alten Testament wollte Gott, daß man ihm nur opfern sollte Mirrham primam, die erste das ift ein solche Myrrhe, die da freiwillig von sich selbst aus dem Baum fließt, und nicht diejenige Myrrhe, welche heraus mit schweren und andern harten Mitzteln gepreßt wird, das freiwillige Opfer gefällt Gott zum besten, weßentwegen er auch freiwillig freimuthig seinen Tod dem himmlischen Bater hat aufgeopfert,

oblatus est, quia ipse voluit, babero spricht von ihm ber Evangelift: "emisit spiritum er bat feinen Beift aufgeben ;" nicht amifit, er hat ihn hinweggelaffen ober verloren, emittere enim, gloffirt Beda, voluntatis est amittere necessitatis, felbft aufgeben ift ein Wert bes freien Billens, hinweglaffen, aber mas Genothigtes! Als in Ermagung Diefee Avollonia ftund vor bem anges gunbeten feurigen Scheiterhaufen, fpringt fie obne einige Berührung gewaltthatiger Sand ohne einiges Untaffen ber grimmigen tyrannifden Minifter, burch ben . Beift Gottes angesporet, freimithig und frendig in ben emporflammenden Scheiterhaufen, macht einen freiwilligen Reiertag, wird alfo verzehrt in bem Reuer, welches bas Feuer gottlicher Lieb ftets gebronnen, ohne einziger Rurcht bes Tobs mit Paulo rufend: . Mihi vivere Christus est, et mori lucrum, "Christus ift mir bas Leben und Sterben ift mein Geminn."

Rubolphus, der erste romische Raiser aus bem habsburgischen Stamm und Gloriehaus, welcher sich
ganz nicht entsetze vor dem Tod, sondern noch damit
scherzte, als er sich zu Erfurt befand etwas unpaß=
lich, machte er sich auf sammt dem ganzen hofstaat,
vorgebend, er mußte eilends nach Speier, die Ronige
und Raiser warten dorten seiner in den Gräbern,
wie dann damals zu Gernsheim mit Tod abgangen,
und folgends zu Speier begraben worden; zu verwundern ist der engländische in Wahrheit der englische Kanzler Thomas Morus, welcher einen Tag vor
seinem angefündten Tod einen Barbier begehrt, sich
gleichwohl ehrlich für den folgenden Tag aufzusühren,
wie dieser kommt, sagt Morus, es hab ihn wiederum

gereut, er sen resolvirt, Morgen ben Bart sammt bem Kopf abschneiben zu lassen, damit es in Einem hingehe; ja wie er wirklich nach der Mahlstatt gestührt, aber etliche Staffel hinauf wegen unpäslichen Leibekräften hart konnte gehen, redete er lächelnd den Scharfrichter an, er wolle ihm doch helfen ein wenig hinauf, herunter werde er ihm nicht viel Mühe und Ungelegenheit machen, zu verwundern diese, daß sie beherzthaft zu dem Tod gangen, aber noch mehr zu verwundern Apollonia, als die freiwillig ohne' Drang und Iwang ohne Noth zum Tod geeilt und gestorben.

Sft folgsam Apollonia ale eine ritterliche Rame pferin filr Christi Ehr und Lehr worden eine purpurfarbe Rofe bet beil. Martyrer, eine Illienweiße Blume ber Inngfrauen, eine vermählte beraliche Braut Sefu, ein Rleinod und Perl in bem Schattaften ber fathos lifden Kirche, ein glorreich glanzenber Apollo. Bon biefem Apollo ift ein Strahl, von biefem Rleinod ift eine Derl, von Diefer Braut ift ein Schat, von diefer Lilie ift ein Blatt, von diefer Apollonia ift ein Beis ligthum in diefer taiferlichen Soffirche, ein beil. Babn, ben auch gemaffert nach Jefum bem bochften Gut. Bas ba der beil. Evangelift redet von den Aposteln, als ihr liebster Berr und Deifter fo viel taufend mit grei Brod gefattiget, daß fie die Reliquien ober Brofl zusammen flaubt, Collegerunt, quae supercrant Re-· liquias, das tann gefagt werben von bem glorreichen Erzhaus. Collegit quasdam Reliquias, biefes hat Die Reliquien, Beiligthumer gufammen gefammelt, alfo baß in allen bero treuverpflichtetften Erblandern etliche fon-

berbare beil. Reliquien ju finden fennd, bergeftalten gwar, von den meiften tann uud barf bas Officium loci gehalten und gebetet merden; aus biefem ift nicht Die geringere ein beil. Bahn unferer alexandrinifchen Beldin Apollonia, den fie um Chrifti willen bat laffen auebrechen, weffentwegen fie wohl billig basjenige fonnte reden, mas ihm einmal ber beil. Paulus juges meffen: "Adimpleo ea, quae desunt Passioni Christi, ich erfete basjenige, mas bem Leiden Chrifti abgebet. Chriftus, ber Erlbfer hat Alles wollen ergangen, mas bie zwei erften Eltern gefündiget, baß fie von bem Baum gegeffen, hat er an dem Baum wollen hangen; baß fie nact und blos, ohne Rleid, hat er nact und blos wollen an bem Rreug fterben; baf fie an einem Rreitag die Gund begangen, hat er auch diefe Schuld an einem Freitag wollen bezahlen; bag fie Gott porgelogen, hat er fur diefelbe einen Badenftreich von bem Malcho empfangen; benn auf eine Lug gebort eine Maultasche; baß sie aber mit ben Bahnen fich versundiget, und ihnen die Bahn gemaffert nach biefem Schlederhaften Ronfett, bas bat er gespart fur bie Apole Ionia, benn er fich feinen einzigen Bahn bat laffen beraus reifen, ba ibm boch alle erdentlichen Deinen fennd angethan worden, doch tein 3ghn ausgeriffen, und diefes hat Apollonia follen erfegen, fo tann fie bann billig fprechen: "Adimpleo ea, quae desunt Passioni Christi.

Sen berowegen verehrt, fen gebenebeit, fen gelobt und geliebt biefer beil. Jahn, ber ba auch Apollonia ift geweft eine Promotion, nunmehr aber ewig wors ben eine Kron, Thron und Lohn, fene biefer auch

uns allen in bergleichen Wehetagen beständige und gewiffe Bulf. D Apollonia! ich hatte wohl follen bir fo viel fcbne, fceinende und fcbimmernde Lob, Das men und Chrentitel geben, wie viel bu um Chrifte willen Bahn verloren, bas ift 32; nun aber bitte ich fo oft ale zweiundereißigtaufend Menfchen bitten tons nen, fene und verbleibe unfere Rurfprecherin, vermittle es bei Gott, daß uns auch die Bahn nach nicht mehs reres maffern, ale nach bem Emigen! Dache, baß wir ritterlich und fleghaft berumbeißen mit unfern fichtbaren und unfichtbaren Reinden, und endlich Apole Ionia, o beil. glormurdige Martyrin, verhindere mit beiner vielmbgenden gurbitte, baß wir nicht in bens jenigen graufamen feurigen Ort gerathen, ubi fletus et stridor dentium, wo bas Beulen und Bahneflap. pern, fonbern in bas himmelreich, mo lauter Freud und Ergbylichfeit, Umen.

## Um Fest ber heil. Jungfray und Martyriu

Margarantenbaum mit weißer Blufe und rother Frucht, In faiferlicher hoffirch allhier feine Rubeftatt fucht.

Bu glauben und muthmaffen ift es ganglich, baß Reiner in allhiefiger Stadt Wien und gegenwartiger Berfammlung fich finde, ber ba nicht eine kleine Bifs fenschaft habe um ben Sandel und Bandel eines als

ten Baters mit dem Namen Rhat genannt, sonst gar ein gnter, einfältiger Tattl, derselbe hat 12 Rinder lauter Shne, dero Namen und Thaten unterschied, lich. Der erste wohnt zu Kaltenberg, der andere Schn befindet sich zu Lappenhausen, der dritte haltet sich auf in der heil. Stadt, der vierte Sohn ist nirgends recht beständig, bald da, bald dort, der fünfte Sohn läst sich sinden zu Blumenthal, der sechste ist zu Lenzenau: der siebente wohnt zu Heudorf, der achte Sohn ist anzutreffen zu Birnberg, der neunte Sohn läst sich sehne zu Lerchenfeld, der zehnte schreibt sich von Weinshaus, der eilste ist wohnhaft zu Heiligberg, den zwölfsten sindet einer zu Wintering.

Unter diesen erstgebachten 12 Shinen hat ein jester breißig Tochter, beren Tracht schier eine ift, eine jede geht halb weiß, halb schwarz baber, eine jede thut balb lachen, balb weinen, bald schon, bald schändslich aussehen.

Unter dieses alten herrn und Baters Rhai zwolf Schnen ist keiner hoflicher und angenehmer als ber von Blumenthal, ber fünfte, und dieses fünften Sohns die erste Tochter, last ench alle heut willfommen seyn, und schicket uns allen aus Hoflichkeit gar ein anges nehmes Prafent.

Damits aber alle wissen, wer dieser Bater und alte herr Rhai sepe, wer seine zwolf Sohn, wer deren jede dreißig Tochter, so erinnern sie sich der Zeit in dero sie leben, sie seynd ja in dem 1672. Jahr, dieses ist der alte Mann und Bater, dieses Jahr hat ohne Zweisel ihre zwolf Monate, diese seynd die zwolf Sohn.

Der Januarius wohnt zu Raltenberg, ift falt genug gewesen.

Der andere heißt Februarius von Lappenhaufen; benn er die Faschingzeit in sich begreift, zu dero es Lappen überflußig gibt.

Der britte ift ber Marg, ber von heiligstabt; benn in demfelben ift bie heiligste Zeit bes Jahres, zu dero ber Sohn Gottes bas menschliche Geschlecht erlbfet.

Der vierte ber heißt April, ift unbeständig, bleibt nie an einem Ort.

Der funfte heißt ber Mai, welcher fich billig von Blumenthal nennt, weil zu felbiger Zeit bie eblen Erdengewäche, Blumen und Garteng'ichof zu aller Ergbilichkeit ben Augen und Nasen fich sehen laffen.

Will ber andern geschweigen, weil man's ohnes bas schon kennt und weiß, daß der Juli der heumonat, daß man im September mit dem Lerchenfang beschäfztiget, daß der Oktober zu Weinhaus und der August auch zu Lenzenau ift, zu welcher Zeit es Faullenzer genug abgibt.

Diese 12 hat ein jeder fast 30 Abchter, has sennd die breißig Tag im Monat; diese Tochter geben halb schwarz, halb weiß, bedeuten den Tag und die Nacht, und siehet eine suß aus, die andere sauer, ein Tag ist schon heiter, der andere ist sinster und trub; damit ich aber meines ganzlichen Borhabens gemäß rede, so ist dieses alten Tattls fünfter Sohn, der Mai, der allerschönste und lieblichste, und dessen Sohns erste Tochter die allerhössichste, als nämlich der erste Tag Mai, diese laßt euch allen willsommen

fenn, und verehrt allen samentlich ihrem Brauch nach eine Schankung, ja fie hat einem Jeden bracht einen Maienbaum.

Den Geistlichen eine Dornhede, sie babei gu erinnern, daß sie der Rafteiung des Leibes sich sollen befleißigen, wenn sie andere das Praditat eines Geiste lichen wollen behaupten, Beil ja der Geist unterdrudt wird, wenn das Fleisch herrschet.

Den Jungfrauen hat's bracht einen Tannenbaum, ihnen zu weisen, daß fie nichts rathsamers konnen thun, als Dannen-Geben von der bofen Gefellschaft, dannen vom Tanzen, dannen von Wirthehaufern und Schlupfwinkeln, dannen, einen Tannenbaum haben bekommen die Jungfrauen.

Den Bittiben bat's bracht einen Palmbaum, ihnen diese Lehr zu geben, daß, gleichwie der Palmsbaum, je mehr er unterdruckt, je hoher schwingt er sich gegen himmel, laut der Sinnschrift: Depressa rosurgo, unterdruckt zuvor, stehe ich empor; also auch sie, je mehr's verfolgt werden und betrübt, nach dero Manner Ableiben, je mehr sollen sie sich gegen himmel schwingen, und von dannen eine Pulf begebren.

Den Mannern hat's bracht einen holderbaum, ihnen biefe Lektion, vorzuschreiben, daß fie ihren Saus-wirthinnen, ihren Beibern, allezeit und allezeit follten bolder senn; wie kann aber das hold senn, wenn es beißt: bu alter Teufel, du Unhold, du Bestia! nicht also, sondern allezeit holder.

Den Weibern hat's bracht einen Maulbeerbaums ihnen dadurch zu offenbaren, daß all ihr Unbeil ber, komme, wenn sie ihr Maul nicht konnen im Zaum halten, sondern immer Maulbeeren.

Diese gebachten Banm hat gemelbte Tochter wollen austheilen, ift ihr aber eine andere vorkommen, namlich eine schone, edle, auserwählte, gar die Braut Gottes und Gespons des heiligen Geistes, das ift die drifts liche katholische und allein seligmachende Kirche, und hat diese unter die andern erzählten Baum gestellt einen Granatapfelbaum, dieser ist die glorreiche, ritterliche Jungfrau und Martyrin Viktoria, dero heiliger Leib in der allhiesigen kaiserlichen Hoffirche auf dem Passionssaltar im vergoldeten Sarg liegt, diffentlich verehrt wird.

Man meiß, mas gestalten einmal der übergebenes beite Beiland unter andern Bunderthaten, die er aus Liebe der Belt ermiefen, auch habe einem Blinden bas Geficht wiederum bracht, doch auf besondere Manier, er fpie namlich auf die Erbe, nahm famt bem Speichel Die Erd, vermengt's untereinander, bestreicht bes Blinden Augen damit, fragt bernach : fiehft bu, und was siehst du? Video homines velut arbores ambulantes. 3ch fieh die Leut wie die Baume geben, als wollte diefer Menfch fprechen : 3ch meine, die Leut geben baber wie bie Baume, Die Reichen mein ich, fepnd wie die Tannenbaume, gang pechig und pichig, picht alles an ihnen, Geld und Gut, bie Band fennd fo pichig , baß fie fie nicht tonnen aufthun und Almosen geben den Armen : Berr, ich fieb die Unmaffigen daber geben wie die Pferfichbaume, biefe wollen ichier nirgends fenn, als in einem Weingarten, und fie wollen auch feine andere Gintehr fuchen, als beim Bein , und fennd bes verfoffenen Beltweisen gute Freund, der befragt worden, mas er fich munichen mbchte, gab er zur Antwort : ich wunsche mir-nichts liebers, als einen Storchenhals, damit der Wein langsam konnte hinunterrinnen : ich sieh die Faulleuzer und Trägen wie die Nespelbaum, dieses Obst ist nicht gut, als wann's faul ist. Also diese vermeinen am besten zu seyn, wann's der Faulheit-obliegen.

Man fabulirt von einem Liebhaber ber Raullenzerei, ber ba brei Sohn gehabt, und benjenigen zu einem Universalerben aller feiner Berlaffenschaft in dem aufgerichteten Zestament gefest , welcher fur ben Raulften murbe erfannt werden : Rach bes Baters zeitlichem hintritt werden die drei Sohne vor Gericht citirt, und ihrer Raulheit halber examinirt. Der erfte fagt': 34 bin fo faul, wenn mein guß follt auf glubenden Roblen liegen, murd ich boch vor Tragbeit nicht guden oder den Ruß an mich ziehen. Der andere fagt: ich bin fo faul, wenn ich follt auf ber Leiter fteben, und wirflich den Strick am Sale baben, und die Ers laubniß hatte, ben Strick abzuschneiben, und mich von dem Galgen zu entledigen, fo mare ich boch gu faul, um nach dem Meffer in ben Gad ju greifen : ber britte fagt: Berr Richter, wenn ich auf bem Ruden lage, und follte Radeln regnen, fo mare ich gu faul, die Augen ju ichließen, will geschweigen die Sand vorzuheben. Welcher aus diefen dreien ber Faulfte gewesen, lag ich benjenigen urtheilen, ber bergleichen Defpelbaum gefehen hat. Aber ich fieb andere Baume : ich fieb Philippum wie einen farten Palmbaum, ich fieb Safobum wie einen erhebten Ceberbaum, und befonders fieh ich die beilige Biftoriam als wie ein Granatapfetbaum. Deffen grune Blatter die fteife Hoffnung in Gott dem herrn als ihrem Brautigam, deffen ftarke Wurzel war der unbewegliche Glaub, deffen guegebreitete Aest waren ihre ausgestreckten Arm in dem Gebet, deffen schone Rinden war ihr reiner jungfräulicher Leib, und das meiste, welches Viktoriam, diesen edeln Granatapfelbaum zierte, war die schone Blübe und rothe Frucht, die Blübe ihrer fungfräulichen Reinigkeit, die rothe Frucht ihre starkmuthige Marter. Viktoria eine reine Jungfrau, und unter den Jungfrauen ein Spiegel, in welchem man nichts sah, als Reinigkeit.

Biktoria eine unversehrte Jungfrau, und unter ben Jungfrauen ein Arnstall, in welchem man die ges ringfte Madel nicht fpurte.

Biftoria eine ftarke Jungfrau, und unter ben Jungfrauen eine unbewegliche Gaul, die fich von bem Borhaben ihrer Reinigkeit von keinem venerischen Wind wollte umftogen laffen.

Bittoria eine wahre Biftorie, als die den Sieg erhalten von ihren Feinden, indem fie gestritten mit dem Satan, gefampfet mit der liebtosenden Belt, gefochten mit ihrem eigenen Leib, gezanket mit den Bollusten, aber von allen die Biftorie erhalten, und konnte die schone Blube der Reinigkeit kein einiger Sturmwind der außerlichen Geswalt abschütteln, noch eine ungebührige Dig zum Berwelsken bringen, sondern blieb allzeit schon und unversehrt.

So vorwißig ware ich wohl und mochte gern die rechte Ursach wiffen, warum die Weiber hauben trasgen über dem Ropf, entgegen die Jungfrauen nicht? Was muß doch ganglich unsere Borfahren und Borseltern zu dem bewegt haben, daß sie ein Weib von

einer Jungfrau ju unterscheiben biefes aufgebracht, daß namlich die Weiber Sauben über ben Ropf tras gen und nicht die Jungfrauen? Satten's benn nicht etwas anders tonnen ermablen, etwan ein Unterfchied in ben Rleibern, bag namlich bie Jungfrauen weiß als ihre Liverei, die Beiber fcmarg aufziehen u. f. m.; ohne Urfach muß biefes nicht geschehen fenn, bag. man die Jungfrauen von den Beibern mit einer Saute unterschied, maffen es in bem gangen Teutschland ber Brauch, zumalen auch ber Menfc nichts anfangt ohne ein ihm vorgestelltes Biel und End, marum er dieses thue! Homo agit propter finem. meine Meinung, unfere Boreltern, weil fie in allen andern Dingen vorsichtiger, gottesfurchtiger und tugendfamer gemefen, als baben fie auch biefes nicht ohne fondern geiftlichen Berftand wollen anheben; benn in beil. gottlicher Schrift werden burch die Baar bes Saupte des Menichen Gedanten verftanden, wie es Lyronns, Augustinus mein beil. Bater, Bernarbus und andere mehr bezeugen, und weil ein Beib mit ibren Gebanten gleichsam gebunden ift an ihren Mann: Mulier, quae nupta est, cogitat quomodo placeat Viro, fagt ber beil. Paulus: Gin Beibe fo einen Mann bat, die forgt bafur, wie fie bem Mann ges fallen moge: baber tommt's, daß fie mit ber Saube bie Saar bedede, und Schlippe, als wolltens fagen: meine Gebanten fennd nicht mehr frei, fonbern ges bunden nach des Mannes Billen; eine Jungfrau aber laft bie Sagr frei und will anzeigen, baß ibre Ges banten noch frei und ber Freiheit genießen und nicht gebunden fegen.

Nun war Biktoria eine reineste Jungfrau, eine solche heilige Jungfrau, bero Gedanken an keinen irz dischen Brautigam sich wollten lassen binden, sondern alle ihre Gedanken stunden nur gegen die Freiheit ter Jungfrauschaft, dieselbe unversehrt zu erhalten, und solche schone schneeweiße Blühe keiner andern zu prässentiren als dem himmlischen Brautigam Jesu, so ein Brunn und Ursprung aller Jungfrauen: Sponsus Virginum Tu es. Daher keiner Gefahr, keiner Berssuchung ist Biktoria unterlegen, noch einer Gewalt der Feind, sondern allzeit Biktoria Biktori erhalten, und sich einen starken Granat-Baum erzeigt, als weil sie keinem Wind der Ansechtungen gewichen, sondern allwegen standhaftig verharret, mit unskerblichem kob und Beischrift: Fortes probantur impetu.

Der Wind ftoft mich zwar an, Jeboch nicht fcaben fann.

Wadingus schreibt was Wunderwürdiges von einer burgundischen Jungfrau, welche lange Jahr von dem Satan, diesem abgesagten Seelen-Feind, ist auf das Aeußerste versucht worden, daß sie nämlich ihre jungfräuliche Reinigkeit sollte in den Wind schlagen, diese gottselige Jungfrau thate je und allweg diesen höllischen Feind überwinden, an welchem Gott ein so großes Wohlgefallen gehabt, daß sie den höllischen Gast für einen Aufwärter bekommen. Und dieser hoffärtige Feind mußte sie allzeit eine Frau nennen, wie er's dann selbst einmal diffentlich bekannt, daß ihm von Gott sey ernsthafter Besehl geben worden, er solle alles dadzenige, was ihm seine Obsiegerin gesbieten werde, auf das Allereifrigste vollziehen, weiches

bann geschehen, fo fie nun ichaffte: Teufel febr aus, ja Frau alsobald, Teufel beig ein, ja Frau gleich, Teufel mach Thur auf, ja Frau, Teufel trag ein Maffer ber, ja grau, Teufel gund ein Licht an, ja Rran ac., batte alfo die Gnad von Gott, daß ibr ber bbfe Geift mußte gehorfamen, weil fie benfelben übermunben. Bas wird benn nicht Biftoria fur einen Rubm und Glorie bei Gott erhalten haben: Die nicht allein ben unfichtbaren Reind und Sollhund ritterlich übermunden, fondern auch fo viel fichtbarliche Reind. Die fie ju dem Cheftand verlangten, mit unerschrode nem Bergen abgewiesen mit Bormendung: fie fonnte nicht mehr einem andern geben, was fie ichon langft einmal Chrifto, ihrem Gefpone, verfprochen und geschenft babe, namlich Die Jungfrauschaft, Diefe fo fcone und eble Granat-Baume-Bluthe.

Sie wußte zweifelsohne wohl die heilige Biktoria, daß der Inugfrauen ihr Gespons sene Jesus jenes gottliche Einhorn, welches die Jungfrauschaft dermassen geliebt, daß es in keiner andern als in der jungfräulichen Schoos Maria ruben wollte, dem der Symbolist die Sinnschrift setzet: Virginitatis amore.

Gine folde Kraft Sat b'Jungfrauschaft.

Biktoria wußte wohl, daß der Jungfrauen ihr Mappen fepe ein weises Limml, dem fie auch im himmel werden nachfolgen, gemäß der himmlischen Offenbarung: Sequuntur Agnum quocunque ierit.

Wohin bas Camm nur will, Dabin fleht unfer Biel.

Biftoria hatte ftete vor Augen die Liverei ber

Jungfrauen, welche ba ift die weiffe Farb, in ber Chriftus auf bem Berg Thabor fich feben laffen, welche gleich dem Schnee, wenn er in weiffen Wollenfloden berabfallt, von felbft bekennt : Mihi Cantor ab alto.

Das Weiffe ich hab.

Biktoria konnte keineswegs vergessen, daß der Jungfrauen ihre Freundschaft nicht sen auf der Erde, sondern in dem himmel unter den Engeln, denen sie gleich sennd, und beren Natur se erben; gestalten ihnen der Engel des Testaments, Christus der herr selbst das Bersprechen ertheilet: Erunt sicut angelis Dei in coelo:

Die Jungfranen werden im himmelreich Son ben lieben Engeln gleich.

• Niktoria wußte wohl, daß unter den 12 himme lif ben Zeichen auch sey gesetzt worden eines, welches genennet wird die Jungfrau, so da ein Wordild ist der reinen Jungfrauschaft, sintemalen gleichwie die Sonne, wenn sie den 23. August in dieses Zeichen eimritt, auf ein Neues nichts weiter hervordringt, auch die Erde durch dero hitz verbrennt, gleichsam unfruchtbar wird, also wird die jungfräuliche Reuschheit mittels der hitzigen Liebesbrunst zu Gott von aller leiblichen Geburt zwar unfruchtbar, hingegen aber desto trächtiger un geistlichen Ingendfrüchten, denen der heilige Geist durch den Mund des Propheten Glückwünschend zusernset: Laetare sterilis, quae non paris.

Es bringt dir Chr und Freud Diefe Unfruchtbarkeit.

Biktoria hielt noch in guter Gedachtniß, daß ber Jungfrauen ihr Sinnbild unter ben Rieinoflen

sep die tostlichste Perl, ba fie in der Muschel ven schlossen rubet, dem die Beischrift wohl austeht: Absconsione securior.

Wenn die Perl verborgen, Co lebt man ohn' Sorgen.

Biktoria konnte und wollte nicht vergeffen, daß die Jungfrauen follten gleich feyn unter den vierfüßigen Thieren dem hermelin oder Biefel, welchet mit den weißesten haaren bededt dergeskalten die Reinigkeit liebt, daß es sich eher last todten, als besteden, daher den Spruch führt: Candorem praefero vitae.

Lieber freviren, Als d'Beiffe verlieren.

Biftoria hielt stets vor Augen bas Bahrzeichen ber Jungfrauen unter ben fliegenden Thieren bie Bien lein bei dem Immentorb, als die sich auf teine unreine Blumen segen, gemäß ber Bort: Horvent immundum.

Sie mögen nicht fenn, Wo etwas unrein.

Bittoria erinnerte fic, bag ber Jungfrauen liebfte garb unter ben Blumen fen bie Lille mir ber Sinns forift : Candida candidis.

Die edle Lilie mit Beiffe triumphirt,

Bas weiß ben Beiffen g'fallt , ein Jeber foldes fpurt.

Biltoria betrachtete immerbar unter den Solgesteinen ben toftbaren und ichbnen Diamant, als welcher mit bem Lemmate pranget: Macula carens.

Glamet wie ein Fadel, Ohne alle Madel.

Biftoria wußte endlich wohl, baf die Jungfrauen vor Gott fo große Gnad haben , baß fie mit bem bloßen

Anrihren ihrer Fiß sollen eine Schlang tobten, baß bie Jungfrauen eben biejenigen seven, welche mit ihren brennenden Lampen den himmlischen Brautigam felbst zu ber ewigen hochzeit eingeführt.

Daß die Jungfrauen allein diese große, ja größte Gnad, so jemal gewest, noch seyn kann, erlanget, daß eine Jungfrau ohne Berletzung ihrer Jungfrausschaft Gottes Mutter worden zc. Daß die Jungfrauen scheinen wie die Sonnen in dem himmel.

Als der eingefleischte Sohn Gottes einmal auf ben Berg gestiegen, und allbort die Menschen wollte ein wenig bewegen zur Erkenntniß der Seligkeit und ihnen weisen, daß selbige zu erlangen nichts anders erfordert werde, als die guten Werk, fangt er an zu reden von den Urmen, von den Sanstmuthigen, von den Leidtragenden, von den Reinen, von den Bersfolgten, und gibt ihnen den Titel der Seligkeit, versspricht ihnen das himmelreich.

Selig fennd die Armen im Geift, denn bas himmelreich ift ihrer, ein folder Armer mar Benes bittus, Augustinus mein heiliger Bater, Francistus.

Selig seynd die Sanftmuthigen, denn sie werden das Erdreich besigen, nämlich jenes, welches von dem königlichen Propheten Isaia genennt wird. Terra viventium, das Land der Lebendigen, ein solcher sansts muthiger war Moyses, Job, David zc. Und der heil. Graf zu Ariani, Elzearius, indem er alle ihm zus gefügte Schmach und Unbild in Betrachtung des leis denden und sanstmuthigen Christi überwunden, derz gestalten, daß es schien, anadis, das ist unempfindlich zu sepn.

Selig fennd, die ba weinen und Leid tragen über ibre felbft eigenen oder fremden Gunden und Miffetha. then, gleichwie gethan baben eine h. Therefia, eine b. Ratharina von Genis, und viele andere, ober welche beweinen ihr gegenwärtiges Elend in dem irdischen Rorver, also bat's beweinet ber b. Apostel Paulus, feufgend: ich unseliger Mensch, wer wird mich boch erlbfen von dem Leib biefes Tobe! Alfo bat immer gefeufzet ber b. Ephram, und ber b. Matarius pflegte ju ben Seinigen ju fagen: "Meine Bruber, laft und weinen, und unfere Mugen follen Thranen berbor geben, ehe wir von bannen icheiden, wo die Baber uns fere Leiber verbrennen; denn allhier thun die Baber abmaschen, nach bem Tod thun fie brennen. Gelig bemnach, bie weinen und Leid tragen, benn fie merben getroftet werben; folde Leibtragenbe waren: eine b. Chriftina, Servnlus, Glifabetha, Bittib.

Selig fennd, die da hungrig und burftig nach der Gerechtigkeit, benn fie werden erfattiget werden; fol, che Gerechtigkeit Liebende waren: Ludovicus, ber Deis lige, in Frankreich, Casimirus, und andere mehr.

Selig fennd bie Barmbergigen, benn fie werden Barmbergigfeit erlangen; folche Barmbergige fennd ges wefen Thomas von Billonova, Martinus, Amadaus.

Selig fennd, die rein von herzen fennd, deun fie werden Gott anschaueu; solche Reine waren: die heil. Mutter Maria, Franziska, die edle Romerin, Brisgitta, und andere mehr zc.

Selig feund die Friedsamen, denn fie werden Rin: ber Gottes genennt werden; solche Friedsame waren Wenzeslaus, Friedericus, Henricus zc. Selig sennt die Berfolgten um ber Gerechtigkeit willen, denn ihnen ist das Reich der himmel; ein sols der Berfolgter war Thomas Morus, Clemens hers menegildus 2c.

Unjeto frag ich bie Schrifts und Gottesgelehre ten, in mas denn eigentlich die Celigfeit bestebe? in Erbftung der Betrübten bestehet fie nicht, denn auch bier bie Betrabten getroftet merben; in anderen oben angezeigten Punften bestehet es auch nicht, weil ein und andere auf diefer Belt ju finden; fondern es antworten mir: Thomas von Aquin, Augustinus, mein b. Ordensstifter, Eprillus, Chryfostomus, Ambroffus, Unfelmus, Bernardus, Albertus, und andere mehr, daß die mabre Seligfeit bestehe in der Unschauung Sottes; und diefe Unichauung Gottes hat er allein Beati mundo corde, quoniam ipsi Deum videbunt, selig sennt dies jenigen, die eines reinen Bergens fennd, denn fie mer-Den Gott anschauen. Als wollte ber gutigfte Beis land anzeigen, fein Stand auf Erden fep murdiger, ibn anzuschauen, fein gottliches Angesicht zu feben, als ber Jungfrauftand, und er fen ein Gefpons und Brautis gam berfelben; nicht ein Cherubin, nicht ein Seras phin, nicht ein Engel ober Erzengel, fondern er felbft. Ja mas noch mehr, fo betheuert ber gelehrte Suareg mit vielen Argumenten, es fen muthmaßlich, Chriftus ber Seligmacher habe ein Gelubd gethan auf Erden feinem himmlischen Bater wegen ber Jungfrauschaft; wie defigleichen gethan die gebenedeite jungfrauliche Mutter Maria: "Probabile est, Christum perpetuae Virginitatis Votum Deo mancipasse." Nicht barum, Abrah. a St. Clara fammtl. Werte. IX. 25

ale ware fein heiligster Leib einiger Bemackelung une terworfen, gang und gar nicht, benn er war ber reinfte in seinem heiligen Leib.

Darum nicht eine unfugsame Frag, was boch bie Ursach, baß Christus in seinem h. Leib habe die fünf rosenfarbenen Wundmalen behalten? da wird mir Anslaß geben, mit dem Propheten Zacharia zu fragen: "Quid sunt plagae istae in medio manuum tuarum? was sennt boch diese Wunden in Mitte deiner Sande?" Ich sehe nunmehr, daß es Bunden seynd, welche keine Schmerzen verursachen, sondern eine Freud; es seynd Wunden, welche den Leib nicht ungestalt maschen, sondern zieren und schmuden.

Es fennd Munden, welche keines Beilens vons nothen haben, fondern fennd felbft heilfam.

Es fennd Munben, welche von Gott nicht nur um Rachgierigkeit fcbreien, fondern um Gutigkeit.

Es fennd Bunten, welche nicht anzeigen ben Bermunbeten Starte und Sieg, fondern deffen Glorie.

Es fennd Bunden, welche bie Engel nicht erwes den zu einem Rrieg, fondern zu dem Frieden.

Aber warum doch diese heiligen fünf Bundmale auch in dem glorwürdigen Fleisch Chriftus habe gestragen, und noch trage auf Ewig? antwortet der ehrs würdige Beda: weil diese Bunden seynd gewest das kostbarliche Werkzeug zu der menschlichen Erlbsung, also hatte es sich nicht gebührt, daß sie einmal sollten aus dero Gedächtuuß kommen.

Jum Undern antwortet der englische Lehrer The: mas von Aquin, weil der gebenedeite Leib Chrifti, ben er aus dem reinsten Blut Maria genommen, ben Tob, den Tenfel, die Sund, ritterlich überwunden hat, ift es billig gewest, daß ihm auch die größte Ehr sollte erzeigt werden; eine größere Ehr aber war nicht, als daß diese fünf Wundmale in seinem glorwürdigen Leib glänzten, wie die schöusten Rubin.

Bum Dritten antwortet der h. Petrus, Chryfologus, weil viele Reger unter den Menfchen, die die wahre Menfcheit Christi geläugnet, damit er sie eins mal am jungften Tag Lugen strafte und fie ihres Fehr lers bezüchtigte, habe er felbe Bunden behalten.

Es antwortet jum Merten Augustinus, mein h. Bater, weil die Apostel und Junger in dem Leiden und Leben ihres Meisters etwas zaghaft worden, und alle so furchtsame hasenherzen befommen, damit er sie stärke und beherzhaft machte, habe er diese Buns ben behalten.

Es antwortet jum Fanften ber gelehrte Bifchof zu Salberstadt, mit Namen Saimo: es habe ber Dels land ber Welt diese Bunden behalten, damit sie ben Engeln und Seiligen im himmel allzeit ein Borwurf waren ihren Augen, weswegen sie unaufhörlich zur Danksagung bewegt murben.

Es antwortet zum Sechsten ber h. Bernardus: - Christus habe wollen nachfolgen einem streitbaren Rriegsfürsten, welcher nach erlangtem Sieg mit seizuem Rriegsschild pranget; und je mehr selber zerfetzt, zerschoffen und durchlochert, je größerer Ruhm und Glorie ist es ihm. Weil denn Christus mit dem Schild seines Leibs den Sieg erhalten, und in seinem blutigen Treffen die fünf Wunden empfangen, wollte er sie als einen Anzeiger großer Glorie behalten

Es antwortet wiederum ber h. Bernarbus: barum habe er seine beiligen Bunden behalten, damit fie und in allen vorfallenden Gefahren sollten fenn eine 3u. flucht, und daß diese Bunden und sepud eine offene Pforte zu der obern Stadt Jerusalem.

Alle diefe lehrreichen Sentengen ber beil. Bater verebre und fuffe ich, vermein boch, es fen biefe Urs fach, marum Chriftus habe feine rofenfarbenen Muns ben behalten, damit er namlich mbge bie Menichen jum Streiten aufmuntern, wie man pflegt bie Gles phanten; benn von benen ichreibt Plinius, baf fie fennd die beherzigsten und ftartften Thier auf Erben, und beffentwegen brauchte man fie vor Beiten in ben Schlachten; bamit fie aber befto ftarfmuthiger thaten ftreiten, zeigte man ihnen Blut, und fo fein Blut porhanden, nahm man Maulbeer, brudte ben Cafe por ihren Augen aus, fobald die Elephanten bas Blut ober den rothen Saft erfeben, fennd fie alfobald beherat worden, und haben angefangen, tapfer gu ftreis ten. Auf folche Beif' wollte es auch thun ber gebes nebelte Beiland; bamit er die Menfchen und Chriften mochte beherzt machen im Streiten unter ben Seelens feinden, fo bat er an feinem b. Leib noch behalten die b. funf Bunden, damit er's ihnen jederzeit konnte weifen, und alfo gum Streiten aufmuntern; unter ans bern aber hat er alfo bebergt gemacht und bewegt bie tapfere ftreitbare Jungfran Biftoria, Diefe anfebuliche Rampferin fette bintan ihren irbifchen Brautigam. nebit allen zeitlichen Gutern und Beltfreuben, fie vers achtete alle Wollufte, fette ihren Leib und Geel allein auf den driftlichen Glauben und der mahren Rirche

Gottes; nachdem fie beswegen zu ben Peinen und Lormenten verurtheilet worden, ift fie num ftarker und ftandmuthiger gewesen, allein darum, weil ihr Christus zeigte seine funf blutigen Bunden, welches Blut sie unerschrocken machte, ja sie dermassen mit heldensmäßigen Lebensgeistern erfüllte, daß sie bis in Lod gestritten.

Warum aber gleich Viktoria mit bem Schwert ift burch bas herz getroffen worden, ift nicht ohne sonderbare Geheimnuß und Schidung Gottes geschesben, welches folgende Geschicht nicht uneben wird anzeigen:

Tangredus, ein Ronig, bat vielmal beobachtet, bag an feinem Sof ein junger Ravalier, Guiscardus, mar, ber feine fonigliche Sigismundam, Pringeffin, ine niglich liebte, und entgegen auch bie Pringeffin ihm mit gleichformiger Lieb begegnete; ber Ronig ftund in Sorgen, daß nicht etwan eine Beirath und Chebers Ibbnif geschehen mochte zwischen diefen zweien Perfonen, fo ba feinem toniglichen Stamm nicht gemaß gu fenn ichien, indem der Sofherr eines geringen ichleche ten Bertommens; bamit benn foldes vermieben murbe, lagt er erstgebachten Sofherrn ju fich rufen; sobald felber erschienen, ergreift er einen Dolch, und thut benfelben jammerlich ermorden, ichneibet alebann ibm ben Leib auf, nimmt das Berg beraus, legt's in eine filberne Schuffel, und bringt's felbft gu ber Tafel feis ner foniglichen Tochter, mit diefen Borten : "Ecce Cor Cordis tui, cape Cor Amantis, fiehe, bas ift bas berg beines Bergens, nimm bin bas Berg beines Liebften." Da laffe ich einen Jeben ermeffen, wie bies

fer königlichen Tochter musse gewesen senn, in Ansschauung des noch warmen Herzens ihres Liebsten; dieses noch zappelnde Herz thate sie mit häusigen Zahsen benetzen, wälzte es hin und wieder in der silbers wen Schussel; endlich bricht sie mit diesen Worten hervor: "D herz, du hast aus Lieb gegen mich das Leben gelassen, du bist das herz meines Herzens gewest, wie soll ich wiederum diese Lieb bezahlen? kehre ich mich hin und wieder, so sinde ich keine würdigere Schankung, als wenn ich das herz um Derz gebe; erwischt darauf alsbald auch einen Dolch, stoßt sich selbst in die Bruft, und schreit mit heller Stimm: "Cor Corde rependo, ich gib herz sur herz."

Das hat ebenmäßig erwiesen die ansehnliche, tapfere Blutzeugin Biktoria; benn ich frage alle frommen Seelen, die da eine ziemliche Wiffenschaft des bittern Leidens Jesu, ich frage sie: wem hat der liebereichke heiland sein herz geschenkt? einem jeden Stand hat er etwas geschenkt an und in seinem heilis gen Leib; den Männern hat er geben seinen heiligen Leichnam, denn also bekennen es die Evangelisten, daß ein Mann von Arimathaa kommen sep, und habe den Leib Christi in zarte Leinwand eingewickelt. Ecco vir nomine Joseph etc., es kam ein reicher Mann von Arimathaa, mit Namen Joseph, dieser bat um den Leib Jesu bei Pilato 2c.

Den Soldaten hat er seine Rleider geschenkt, nams lich bas innere hemb, ben burch und durch gewirften außerlichen Rod und Purpurmantel.

Dem Morder hat er das Paradies geschenkt; bem Junger Joanni hat er feine Mutter geschenkt;

ber Beronifa bat er fein Konterfei geschenkt, ba er fein Angeficht in bas Schweißtuch eingebrudt; feine Seel bat er bem himmlifchen Bater geschenkt; ben Abgestorbenen bat er bas Leben gefchenkt; einem dies fes dem audern mas anders. Wem hat er aber bas Berg geschenft, bas Mittel bes Leibes, ben Schat bes Lebens, ben Dfen ber Lieb, welches ift eine Ram: mer ber Beisheit, welches ift eine Ernabrerin bes dangen Leibe? wem bat Chriftus bas Berg geschenft? Dan ermage und betrachte, wie namlich nach bem Tod Chrifti ein Coldat, mit Namen Longinus, jum Rreug bingu getreten, und allda die allerheiligfte Seite Chrifti mit einer Lange eroffnet, bas Berg getroffen, aus dem alfobald Baffer und Blut heraus gefloffen, weiß und roth, ale wollte Chriffus andeuten, bad Berg gebe er benjenigen, welche folde Rarben tragen; weiß und roth, namlich ben h. Jungfrauen und Marthrern, welche weiß fennd wegen ber fcneeweißen Lie bree ber Jungfrauschaft, roth aber wegen bes vergofs fenen Blute; fur biefe gehort bas Berg. Laffe mir biefes gefallen; aber ich barf mohl fagen, ber liebste Seligmacher habe das Berg verehrt der h. Biftoria, und das ift mabr; fintemalen wenn bat Chriftus ber Beiland über ben Tob, über die Belt, über ben Gas tan, über bie Gund bie Biftorie erhalten? gerade bas gumal, ale er gestorben: sabsorpta est mors in victoria, der Tod ift in Gieg verschlungen." 1. Sor. 15. Und gleich damal ift Ihm feine h. Seite eroffnet wore ben, und auch das Berg; fann alfo fprechen: Chriftus habe fein Berg ber Biftorie mitgetheilt. Bie biefes Die b. Biftoria wohl reif ermagte und betrachtete.

dachte sie, auf was für Weil sie folche Lieb wieder rum ersetzen werde; sie kehrt sich hin und wieder, zu suchen eine würdrige Schankung um diese Lieb, gab anfänglich Christo, ihrem liebsten Gespons, ihre jungs fräuliche Reinigkeit; sah aber, daß solches eine gleiche Wiedervergeltung nicht war, sondern vonnothen sen, dasjenige, was die obgedachte knigl. Tochter erwiessen, für das herz Christi ein herz zu geben, wird darum mit einem Schwert durch das herz getrossen, damit sie also ihren geliebtesten Gespons Jesu konnte sagen: "D Erlbser! o herz meines Derzens! du bist meinetwegen gestorben, du hast mir, als einer Jungsfrau, das herz geschenket, mir als einer Biktorie, deswegen thue ich herz mit herz bezahlen, cor cords rependo."

Ja fie bat erhalten, mas Untonius Arnhirus bes zeuget von einer vornehmen Frau, welche großen Leibs war; und indem fie von der Unkunft bes ottomannis fchen Erbfeinds vernommen, bat fie, obicon gang nas hend ber Geburt, gleichwohl ein fo beroifches Berg und Gemuth gefaßt, ift mit einem Rriegebeer bem Reind entgegen gezogen; nun ift aber in mabrendem Streit gefcheben, bag einer aus ben Reinden Diefer großmuthig und majestatischen grau Bruft (benn fie war eine Ronigin) mit einem Degen burchftochen, von welcher Bunbe fie Tobs verblichen; bas Rind aber ftredte burch ber tobten Frau Mutter eroffneten Bunde bas Bandel heraus, und wollte feinem Rriegsheer ein Beichen geben, fie follen nur tapfer ftreiten, es fen noch ein Leben vorhanden, welches Munder die Sols baten bermaffen bebergt machte, daß fie folgends 26=

wenmuthig gestritten, ben Feind überwunden, in bie Flucht gejagt und eine herrliche Viktoria erhaltenund ift ihre Viktorie anders nirgends hertommen, als von bem offenen Berzen ber Khnigin.

Damit ebenfalls die ansehnliche Jungfran mochte überwinden ben ihr nachstellenden Feind, damit sie eine Wiktoria mit Namen und in der That mochte seine Wiktoria mit Namen und in der That mochte seyn und eine herrliche Wiktorie bekommen, lasset sie ihr das Herz mit einem Schwerdt durchdringen, von welcher Wunde ihr eine ewige Viktoria ist entsprungen, und wäre diese Wunde nicht gewest, so wäre Wiktoria kein Viktoria gewesen, Viktoria hat da ers sahren, daß Granat Wepfel durch die Wunden nur schoner und lieblicher seynd und hiedurch ihre Fruchtsbarkeit an Tag geben, indem sie inwendig mit großer Menge der Körner, als schonen Rubinen prangen: denen der welsche Symbolist das Lemma schreibet: Quanto Lacero e' piu', tont e' piu' bello.

Bermundt fenn bringt mir Gin' größere Bier.

Beil dann die Biktoria durch die empfangenen Bunden obgefieget und übermeistert die Belt, und der Welt ihr Liebkofen.

Ueberwunden den bblifchen Satan und bes Satans argliftige Nachstellungen, überwunden fich felbe ften und in fich felbsten die von Natur angeborne Liebe des Leibs, welchen fie dem tyrannischen Schwerde großmuthig bargeboten und Preis geben.

Weil Bittoria aus inbrunftiger Lieb gegen ihren Seelenfreier und Brautigam Jefu von allen irdifchen Beltfreuden nichts wiffen noch genießen, sondern ihm

dachte sie, auf was fur Weis sie folde Lieb wieder rum erseigen werde; sie kehrt sich bin und wieder, zu suchen eine wurdrige Schankung um diese Lieb, gab anfänglich Christo, ihrem liebsten Gespons, ihre jungs fräuliche Reinigkeit; sah aber, daß solches eine gleiche Wiedervergeltung nicht war, sondern vonnothen sen, dasjenige, was die obgedachte kbnigl. Tochter erwiessen, für das Herz Christi ein Herz zu geben, wird darum mit einem Schwert durch das Herz getrossen, damit sie also ihren geliebtesten Gespons Jesu konnte sagen: "D Erlbser! o Herz meines Herzens! du bist meinetwegen gestorben, du hast mir, als einer Jungsfrau, das Herz geschenket, mir als einer Biktorie, deswegen thue ich Herz mit Herz bezahlen, cor cords rependo."

Ja fie hat erhalten, mas Untonius Arnhirus bezeuget von einer vornehmen Frau, welche großen Leibs war; und indem fie von der Untunft bes ottomannis ichen Erbfeinds vernommen, bat fie, obicon gang nas hend ber Geburt, gleichwohl ein fo heroisches Berg und Gemuth gefaßt, ift mit einem Rriegebeer bem Reind entgegen gezogen; nun ift aber in mabrendem Streit geschehen, daß einer aus den Reinden Diefer großmuthig und majestatifden Frau Bruft (benn fie war eine Ronigin) mit einem Degen durchftochen, von welcher Bunbe fie Tobs verblichen; bas Rind aber fredte burch der tobten Frau Mutter eroffneten Bunde bas Bandel heraus, und wollte feinem Rriegsheer ein Beichen geben, fie follen nur tapfer ftreiten, es fen noch ein Leben vorhanden, welches Bunder die Gols baten bermaffen beherzt machte, daß fie folgende Lb=

wenmuthig gestritten, ben Feind überwunden, in bie Flucht gejagt und eine herrliche Viktoria erhaltenund ift ihre Viktorie anders uirgends herkommen, als von bem offenen Bergen ber Konigin.

Damit ebenfalls die ansehnliche Jungfran mochte überwinden den ihr nachstellenden Feind, damit sie eine Biktoria mit Namen und in der That mochte seine Biktoria mit Namen und in der That mochte seine wirt eine herrliche Biktorie bekommen, lasset sie ihr das herz mit einem Schwerdt durchdringen, von welcher Wunde ihr eine ewige Viktoria ist entsprungen, und wäre diese Wunde nicht gewest, so wäre Biktoria kein Viktoria gewesen, Viktoria hat da ers sahren, daß Granat uepfel durch die Wunden nur schner und lieblicher sennd und hiedurch ihre Fruchtsbarkeit an Tag geben, indem sie inwendig mit großer Menge der Körner, als schnen Rubinen prangen: denen der welsche Symbolist das Lemma schreibet: Quanta Lacero e' piu', tont e' piu' bello.

Bermundt fenn bringt mir Gin' größere Bier.

Weil bann bie Biktoria burch bie empfangenen Munden obgefieget und übermeistert die Welt, und ber Welt ihr Liebkofen.

Ueberwunden den hollischen Satan und des Satans arglistige Nachstellungen, überwunden fich felbe ften und in sich felbsten die von Natur angeborne Liebe des Leibs, welchen fie dem tyrannischen Schwerde großmuthig dargeboten und Preis geben.

Weil Biktoria aus inbrunftiger Lieb gegen ihren Seelenfreier und Brautigam Jesu von allen irbifchen Weltfreuben nichts wiffen noch genießen, sondern ihm

dachte sie, auf was für Weis sie folde Lieb wiedes rum erseien werde; sie kehrt sich hin und wieder, zu suchen eine würdrige Schunkung um diese Lieb, gab anfänglich Christo, ihrem liebsten Gespons, ihre jungs fräuliche Reinigkeit; sah aber, daß solches eine gleiche Wiedervergeltung nicht war, sondern vonnöthen sep, dasjenige, was die obgedachte königl. Tochter erwies sen, für das herz Christi ein herz zu geben, wird darum mit einem Schwert durch das herz getrossen, damit sie also ihren geliebtesten Gespons Jesu konnte sagen: "D Erlbser! o herz meines herzens! du bist meinetwegen gestorben, du hast mir, als einer Jungsfrau, das herz geschenket, mir als einer Biktorie, deswegen thue ich herz mit herz bezahlen, cor cords rependo."

Ja fie bat erhalten, mas Untonius Arnbirus bes zeuget von einer vornehmen Rrau, welche großen Leibs war; und indem fie von der Untunft bes ottomannis ichen Erbfeinds vernommen, bat fie, obicon gang nas hend ber Beburt, gleichwohl ein fo beroifches Berg und Gemuth gefaßt, ift mit einem Rriegeheer bem 'Reind entgegen gezogen; nun ift aber in mabrendem Streit geschen, daß einer aus den Zeinden Diefer großmuthig und majestatischen Frau Bruft (benn fie war eine Ronigin) mit einem Degen durchftochen, von welcher Bunde fie Tobs verblichen; bas Rind aber fredte burch der todten Frau Mutter eröffneten Bunde bas Sandel heraus, und wollte feinem Rriegsheer ein Beichen geben, fie follen nur tapfer ftreiten, es fen noch ein Leben vorhanden, welches Bunder die Sole baten bermaffen bebergt machte, daß fie folgende 26=

wenmuthig gestritten, ben Feind überwunden, in bie Flucht gejagt und eine herrliche Viktoria erhaltenund ift ihre Viktorie anders nirgends herkommen, als von bem offenen Bergen ber Konigin.

Damit ebenfalls die ansehnliche Jungfran mochte überwinden den ihr nachstellenden Feind, damit sie eine Viktoria mit Namen und in der That mochte seine Viktoria mit Namen und in der That mochte seine Wiktoria bekommen, lasset sie ihr das Herz mit einem Schwerdt durchdringen, von welcher Wunde ihr eine ewige Viktoria ist entsprungen, und wäre diese Wunde nicht gewest, so wäre Wiktoria kein Viktoria gewesen, Viktoria hat da ersfahren, daß Granat= Nepfel durch die Wunden nurschiner und lieblicher seynd und hiedurch ihre Fruchtsbarkeit an Tag geben, indem sie inwendig mit großer Menge der Körner, als schnen Rubinen prangen: deuen der welsche Symbolist das Lemma schreibet: Quanta Lacero e' piu', tont e' piu' bello.

Bermundt fenn bringt mir Gin' größere Bier.

Beil bann bie Biktoria burch bie empfangenen Bunden obgesieget und übermeistert die Belt, und ber Welt ihr Liebkofen.

Ueberwunden ben bblifchen Satan und bes Satans argliftige Nachstellungen, überwunden fich felbften und in fich felbsten die von Natur angeborne Liebe des Leibs, welchen fie dem tyrannischen Schwerde großmuthig dargeboten und Preis geben.

Weil Bittoria aus inbrunftiger Lieb gegen ihren Seelenfreier und Brautigam Jesu von allen irbifchen Weltfreuden nichts wiffen noch genießen, soudern ihm

zu Lieb fich allen fcmerglichen Leiten ergeben wollen, alfo ift fie einem Margranten : Upfel befto gleicher morben. Gestalten ber Prophet Bacharias ihre Marter abnlich balt bem Leiden eines zerschnittenen Gra: nat-Mepfele, (prechend: Et erit sicut planctus malogranati etc. Sag mir einer anjego, aus mas Urfach ber Prophet alle andern fruchtbaren und annehmlichen Bemache gurud fete und von dem Granat: Apfel all: ein feine Gleichnuß eutlehne und vorftelle? Ge leibet ja auch und weinet, baß ein Baber ben andern folagt, ber fruchtbare Beine und Rebenftod, wenn er bei ·fcbuer Rrublinge:Beit mit bem icharfen boch gutmeis nenden Reb. Deffer bes Beingiehrle beschnitten und hart vermundet mird. Es weint ber moblriechende Balfam, wenn er burch den toftlichen Schweiß bet Bohlriechenheit ben Bine feiner Baber barreichet. Es weint und betrubt fich die bittere Mprrhe von ben biBigen Strahlen ber Sonne beschienen. Allein viel eine andere Beschaffenheit liegt verborgen unter ber rauben Schaale bee Granat: Apfele, welcher nicht unfüglich mag genennet werben, ein lebhaftes Chenbild ber blutigen Marter : Rron; fintemalen wo andere Rruchte, fo fie gertheilt worden, weiß und gleichfam Tode erblichen zu fenn, fich erzeigen, finde und beobachte, daß allein ber Granat-Apfel gleichsam mit bem foniglichen Purpur feiner blutrothen Sarb bervortrete, aus welcher Eigenschaft Diefer toniglichen grucht leichts lich erachtet wird, mas gestalten Biftoria, unfer jungfraulider Granat : Apfel in ihrem Schmerzen eine Martyrin und zwar eine gefroute zu nennen fepe, benn gleichwie ber Granat-Apfel gleichsam von feiner Das tur und herkommen auf seinem haupt ober Gipfel eine kbnigliche Kron trägt, badurch anzudeuten, daß er über alle andern Früchte ein Konig sepe, also kann ich wohl sagen, daß Biktoria gleichmäßig eine kbnigs liche Kron im himmel gebühre, nämlich Laureoka Martyris, mit denen sie auch gekront worden, weil sie den Bunsch der verliebten Braut Cant. 8, 2. im Werk erfüllet, ihrem Gespons den Becher mit Most von Granat-Aepfeln, verstehe: ihr rosenfarbenes Blut dargeben und präsentiret. Welches alles der eröffnete Granat-Apfel mit der Sinnschrift gar klärlich will vors stellen: Sola praelustris Corona:

Rur ber Granat allein mit einer Rron ift ziert, Und in ber Korner Bahl ben Konige-Purpur führt, Billig Biftoria ben Martprern nit weichet: Weil fie Gott felbit gefront und mit Glorie bereichet.

Dicht allein in bem himmel, fonbern auch auf biefer Belt, indem burch gottliches Schickfal 1666 den 4. April\_der edelgeftrenge Berr Johann Schleter, beider Rechte Doftor und Ratheberr allbier, ju Rom aus der Gruft der beil. Cpriaca ben gangen Leib ber beil. Diftoria, Jungfrau und Martyrin burch fonders papftliche Guad empfangen, in diefe faiferliche Refis bengstadt Wien überbracht bat, mo follte nun Biftorla ihre Ginkehr nehmen? D, Biftoria ift aller Orten lieb und angenehm, batte fie ihren triumphirenden Gingug in diefe faiferl. Refidengftadt genommen, burch den rothen Thurm binein, fo mar ihr in bas Gewehr gestanden der fiegreiche Erglevit, ber beil. Laurentius, als welcher gar nicht feuerscheu, auch ob dem feuerglimmenden Roft nicht erschrocken und Biftoriam eingeladen gu einer Gott lobenden Mufit, welche von den regulirten Chorfrauen

bes heil. Baters Augustini Canonice mit großer Auferbaulichfeit andachtiger Seelen des Lages mehrmalen
wird angestimmet.

Ober aber sie mare andererseits ersucht worden, von der beiligen Jungfrau und Martyrin Barbarw in ihrer geiftlichen Festung Quartier zu nehmen, massen sie auch Blig und Donner zu ihrem Befehl und einen Thurm im Wappen führet.

Ware Viktoria zum Stubenthor herein gezogen, so hatte ihr Ignatius, ber Heilige, Thur und Thor erbffnen lassen, als der von erfter Jugend auf ein Kriegsmann in dem Feldlager nichts lieber gehabt als Viktoriam, sie war seine Patronin, seine beste Freundin.

Dominitus wurde nicht weniger gethan haben, als beffen machtiges Geschutz fast taglich abknallet, und mit ungahlbaren Rugeln bes beil. Rosenkranges bas Gewblt burchbringet, zu sondern Shren ber hims melstonigin Maria be Biktoria.

Bei bem Rarnther-Thor wurde man fie gar freunds lich ersucht und eingeladen haben, die Ginkehr zu nehs men in der uralten Rirche Johannis des Taufers als großen Patronen des weltberühntten Maltheser-Ritters Ordens, dem sie bftere zu Baffer und Land wider Turken und Saracener Gesellschaft geleistet.

Run ift aber geschehen, daß Biktoria bei bem Burgthor in diese kaiserliche Residenzstadt herein kommen, also hat es geheißen: bort muß sie logiren, woohin sie ihre Siegsfahnen und Panier jederzest hingessandt, namlich in die kaiserliche Hofkirche, und bieß nicht ohne sonderbares Geheimnuß. Wenn ich lies

die beilige gottliche Schrift und beobachte, bag ber Leib bes Patriarden Jofue, welcher von und por Gott fo viel Onabe erworben, baß er bie Conne in bem Firmament bat ftebend gemacht mit feinem Befehl und baburch eine fo vortreffliche Biftorie erlangt, baß namlich beffen Leib ift nicht begraben worden in ber Stadt und Ort, wo er mit Tod abgangen, sondern baben ibn gelegt und begraben in der beften Stadt bes Landes auf ben Granzen: Sepelieruntque Eum in finibus possessionis suge. Warum diefet? Satten fie ibn benn nicht tonnen legen in die Mitte bes Laus bes? Rein, fagen die Lehrer, es ziemte fich beffer und war rathfamer, daß ber Leib Jofua in ben beften Grangen begraben murde, bamit er ben benachbarten Reinden auch nach bem Tod erschrecklich mare, ber über fie im Leben allzeit viftorifiret.

Eben das halte ich dafür, habe die gottliche Borssichtigkeit wollen erweisen, da sie den Leib der heil. Biktoria in diese Stadt und in diese Kirche hat übers bringen und legen lassen, damit auch diese Jungfrau Biktoria, weil sie im Leben ihren Feinden erschrecklich, und selbe ritterlich überwunden, denen Keinden, die sich da dieser Stadt gleichsam benachbart finden, auch nach dem Tode Widerstand thun mochte, und sich wie im Leben, also nach dem Tode eine Viktoria erzeigen konnte.

Der aber ich bin ber Meinung, baß Gott habe. angesehen die Stadt Wien und darinnen ben sonders baren Gifer zu ber gottlichen Ehr: beun ob es schon an großen Sunden nicht mangelt, so muß man doch auch bekennen, daß in derselben über die 40 Kirchen und Gotteshanfer gefunden werden, in welchen taglich aber die 500 heil. Meffen gehalten werden, daß alfo in Betrachtung deffen Gott diefe Stadt gleichfam für ein irdisches Paradies halt, in welchem da ift ein Baum bes Lebens ober ein Gemache tes guten und frommen Lebens.

In blese Paradies hat Gott gesetzt einen Abam, bas ift ben beiligen Balentinum, beffen beil. Leichnam ruhet in bem höchleblichen und fürstlichen Stift deren wohlehrwürdigen regulirten Chorfrauen des heil. Batters Augustini zu der himmelporte, damit er durch seine vielmögende Borbitt dieses Paradies erbaue, und beschüfze, Gott sabe aber, daß diesem Abam Balentino nützlich wäre, eine Gehülfin zuzueignen: "Faciamus ei Adjutorium simile sibi, lasset uns ihm eine Mitzbulf geben, die ihm gleichet. Und siehe, diese Mitbulf Eva war die glorwürdige Bistoria, damit diese möchte seyn ein Mithelf, ein anderer Adam und Eva, die da uns nicht bringen zu dem Fall, sondern mehr zu Erhöhung, nicht zu der Straf, sondern mehr zu ter Bergbhung.

Sennd baber ihre beil. Leiber fefte Mauern, Die nins beschützen,

Sennd ichugreiche Schild, die uns bededen,

Sennd toftliche Schatz-Truben, die uns bereichern,

Cennd herrliche Rronen, die und gieren,

Seynd fruchtbare Baume, die uns überschatten, Sennd flare Quell:Brunnen, die uns tranfen,

Infonderheit ift die beil. Biftoria ein schoner Margaranten, Baum, auf dem lauter gefronte Frucht stehen, lauter Rronen, die fie gewonnen, lauter Arm

nen, die fie uns burch ihre erfprießliche Vorbitt fann zuwege bringen, und allda lieget und schlaft fie auch gekronet.

Die Erfahrnuß gibt's selbst an Tag, baß gar oft die schlafenden Leut bei nachtlicher Weil aus bem Bett gehen, sich anlegen, gehen, stehen, fleigen, ja Galenus, ein Fürst der Mediforum, bekennt, er habe einen gewußt, der in dem Schlaf geritten, den Degen genommen, über das Waffer gangen und allog wider seine Keinde so lange gestritten, bis er recht erwachet.

Deffen Urfache geben bie Beltweisen, und fagen, daß in bem Menfchen zwei Bege fenen, wodurch bie Lebensgeifter geben, in dem Schlaf aber fennd gemeis niglich diefe Weg oder Strafen, wodurch die Beifter ju ber Bewegniß geben, verschloffen, baber geschiebt es, baß fich bie Schlafenden nicht bewegen; wenn aber ber Weg ben Lebensgeiftern offen ftebet, gur Bewegung, fo, wie es bei etlichen geschieht, fo bemegen fic die Schlafenden, und thun baffelbe, mas ibe nen in ber Phantafie, ober ebe fie ichlafen gangen, gewesen, baber tommt, bag etliche fteigen, geben, ftreiten und fcblagen; nun miffen und feben alle mobl, daß die glorreiche Rampferin Bittoria vor unferm Mugen in diefer Soffirche liegt und ichlaft, barf gar nicht fragen, in wem und mas fur Gedanten biefe Jungfrau entschlafen, in feinem andern, ale ftreitba= ren Gedanken, benn mitten im Streit, mitten in ber Biftorie ift fie entichlafen und weil fie ba-lieget, habe ich eine gangliche hoffnung, biefe ba liegende Biftoria werbe fur uns ftreiten und fampfen und folgfam uns eine geminichte Biftorie wiber unfere Reinde und allenthalben nachstellende Bidersacher erhalten; Bilstorie wider unsern eigenen Willen, wenn er sich zum Bbsen neigen und widerspenstig sepn will. Bider unsere Erbseinde Biktorie, welche ben gewünschten Frieden zertheilen, und und die seindlichen Wassen übermuthig zeigen wollen. Viktorie über den leidigen Satan, wenn er unser Seelenheil will sturzen. Bilstorie über alles Bose, da und dort, durch ihre sonders bare große Borbitt, wolle und sammentlich geben eine zeitlich und ewige Biktori, Viktoria. Amen.

## St. Catharina, Markt ju Wien.

Catharina-Markt legt jest d'Waar aus, Erag du mit dir, was b'liebt nach Saus.

Jung und Alte, Groß und Rleine, Reiche und Arme, Geistliche und Weltliche, Inwohner und Anstländer, Bater und Mutter, herren und Frauen ic. hiezu, herzu auf einen Katharinamarkt. Mein kaben ist gegenwärtige Kanzel. Meine Waar die ich hoffentlich werd auslegen sind heilig und heilsam, die Elle an der ich sie werd messen ist das F Christi, die Waag auf der ich sie wäge ist die gottliche Gerechtigskeit, den Werth so ich davon gehühre, ist ein guter Wille. Venite emite absque argento. Herzu dann, wenn einem was beliebt, ich habe sowohl schone als unterschiedliche Waaren; was beliebt dem Herrn? ein Kompaß damit er gut und bewahrt sey wird ihm nothwendrg erfordert, daß er von dem Magnetstein muß berührt seyn daß er

er nach seiner billigen Eigenschaft nirgends anders hinziele als nach der Sonne, nicht nach dem Mond, nicht nach den Sternen, sondern nach der Sonne. Ein solcher schöner Rompaß ist da gewesen in den Lebensthaten Katharina. Ist ja ein solcher Kompaß gewesen die stete Lieb Katharina, die da mit dem Magnet der götslichen Gnad berühret, nicht zielte nach dem unbeständigen wankelmuthigen Mond dieser Welt, nicht nach den goldenen Sternen der zeitlichen Reichthumer, nicht nach den breunenden Fackeln des Schestandes, weil sie wohl wußte, daß nach Ausldsschiftung dieser Fackel nichts anders überbleibe als der Rauch der Betrübnuß, sondern sie zielte allein nach der hellstrahlenden Sonne Jesum, den lobte, den liebte sie, in diesem lebte sie.

Frau herzu! was beliebt ber Frau? ein Spiesgel. Ein guter Spiegel muß dieses haben, daß er diejenige Gestalt und Angesicht so in ihm schauet, ohne einige Unwahrheit herausgebe und vorstelle. Ist ja ein solcher schiner scheinender Spiegel gewest der Eifer Katharina, in dem Christus ganz genaut gesehen, ader in demselben nichts anders ersehen als sich selbst, das ist christliche Lieb, christliche Unschuld christlicher Glausben, christliches Herz. Frau, ist dieser Spiegel eures Gewissens etwas verderbt, so kauft mir diesen ab.

Jungfrau herzu! was beliebt der Jungfrau? ein schoner Ring; ein schoner und toftlicher Ring muß mit einem Diamant geziert senn, ein solcher Ring ist die jungfrauliche Reinigkeit und reine Jungfrauschaft Katharina, in dero kein anderer Stein versetzt als ein Diamant, das ist auf Welich: Diamante, der



felbst das Raufen und Berkaufen in der Rird ten, und solches nunuges Rramergesindel Peitsche aus der Rirche verjagt, was noch i einem Feiertag wie heut ist, ist nicht gebraus Waaren auszulegen. Zudem mußte ich hore Einwurf: die Pfaffen sollen sich nicht in solche i del einmischen, sondern sich zum Beten bequeme

> Rog und Bagen, Cheftand und Plagen, Ader und Pflug, Baffer und Krug, Durftige Bruder, Beder und Lieder, Ofen und Stuben, Rettig und Buben, Rirchen und Pfaffen sepud jusammen erfche

Beil ich benn nach biefer Ausfag ni Markt, fondern gur Rirche und folgsam gun erschaffen bin, so will ich bente beten und unter bem Beten die Baaren, das ift die m genbreiche beilige Ratharina auslegen mit die lichen Reinigkeit: Gratia super gratiam Mulier pudica. Es muß ja rein gewest senn diese gelehrteste
Jungfrau und Blutzeugin Christi, fintemalen sie der
himmlische Brautigam Jesus für sein auserlesene Braut
auserkoren, und zum Zeichen dieser obigen Bermahslung ihr einen Ring an den Finger gesteckt, anzudeus
ten wie ihm sepe ihre-unversehrte lillenweiße Jungs
frauschaft mit der sie ihm, als mit einem startziehens
den Magnet zu ihr gezogen.

Genes. 1. Nachdem Gott ber Allmächtigste, bieser funftreiche Wertmeister, bas schone Gebau dieser Welt mit dem geringen Werkzeug Fiat auf das allerziers lichft hat aufgericht, welches Weltmeisterstuck einer billig konnte nennen eine lebendige Statue, welche vor ihr haupt hat den runden himmelszirkel, vor ihre Augen die 2 großen Lichter, Sonn und Mond.

Bor ihre Stirn ben weißen himmelefreis, oder wie es die Gelehrten pflegen zu nennen: Viam latteam, die Milchftrage.

Wor ihren Leib die dicke Erde, vor ihre Bein die starken und harten Felsen, vor ihr Blut die hinsund her durch die Abern der Erde laufenden Wassers Quellen, vor ihre Stimm die hell und schnell krachenden Donnerstreich, vor ihren Athem die völlig blasenden Winde, vor ihre natürliche his das elementische Feuer; nachdem Gott diese großen Ungeheuer durch zierliche Welte stauen auf die Füß gestellt, durch seine Allmacht hat er gethau, wie alle Kunstler im Brauch haben, welche zuvor in ihrer Kunst nur grobe große Sachen pflegen zu machen, hernach etwas Kleines, denn es

fceinet fünftlicher ju fenn, etwas Kleines ju machen als etwas Großes; benn lobwurdiger und kunftlicher ift. es, ben Glauben auf einen Grofchen ju fcbreiben. als auf einen Regalbogen alfo, nachdem Gott ers ichaffen die große Belt, alebann wollte er etwas funftreiches und fleiners erschaffen, eine fompendio: fifche Belt, namlich ben Menschen, nachbem Gott bas pure Nichts, und aus bem puren Nichts erichaf. fen die Belt, und in der Belt erschaffen bas Daras bies, und in bem Paradies die Bolluften und in den Bolluften bero Ruben und Gebrauch hat er bagu er-Schaffen Adam und zwar aus dem damascenischen ros then Ader, und das Weib Evam in dem Paradies; Diefes tommt etlichen feltfam vor, daß Gott den Abam erschaffen aus einer rothen Erde, weiß ich fcon bie Urfach; roth bedeutet die Lieb, barum wollte Gott anzeigen, Abam follte ber erfte fenu ber Gott liebet. Daß Eva aus einer Rippen erschaffen, weiß ich auch die Urfach; eine Rippe ift einem Bogen gleich, und ein Bogen ift ein Sinnbildniß der Liebe, als wollte Gott, daß Eva nach Gott follte allein lieben ihren Mann, daß Gott Abam erschaffen aus ber Erbe und nicht aus einem Solz, ift die Urfach, weil die Erde bas verachtlichfte Element ift, welches von den mils. den Thieren mit Sugen getreten, wollte Gott auch andeuten Abam follte fich nicht übernehmen feines fo geringen Berfommens, daß Gott Eva erschaffen aus ber Rippe weiß ich auch, weil die Rippen bas Mittel ift bei dem Leib; wollte Gott anzeigen, baf Er Eva nicht genommen aus dem Ropf des Abams, damit fie fich nicht aufwerfen vor ein Saupt bes

Manns; noch hat er es erschaffen, aus den Rugen, Damit fie auch nicht follte abgeben bes Mannes Rufebaber, fonbern aus ber Seite, bamit fie follte eine Mitgefpannin fenn ihres Chemauns. Aber bas miffen viele nicht warum Gott Abam erschaffen außer bem und Eva in dem Paradies? Diefen Waradies . Zweifel Ibfet auf der beil. hieronymus und fagt: Gott habe alsobald von Unbeginn ber Belt wollen anzeigen wie fest er liebe und achte die Jungfrauschaft; eine Jungfrau, und daß wir basjenige, fo wir jum mehts ften achten, einsperren, einschließen und vermahren. Aber an bem uns nicht viel gelegen, das laffen wir ba und bort liegen, barum bat Gott bie Eva, biefe fo edle Bungfran, in ihrer Erschaffung eingesperrt im Paradies, anzuzeigen, wie viel er auf ihre jungfrauliche Reinigkeit halte; benn batte er fie auffer bem verschloffenen Paradies formirt, mare es ein Unzeigen geweft, daß er ihre jungfrauliche Reinigfeit nicht biel batte geachtet, fintemalen wenn ein Bater feine Toch: ter nicht einsperrt, sondern fie lagt nach ihrem Lieben und Belieben geben, fo ichaget er ihre jungfrauliche lilienpure Reinigfeit nicht boch: Denn

Ein Fifch auffer bem fluß, ein Rern auffer ber Ruß, Gin Spiegel aus der Rahm, ein Pferd aus bem Bahm, Auffer der Erd eine Maus, eine Jungfrau auffer dem Dans, Eine Blum auffer dem Garten, haben nichts als Berluft ju gewarten.

Weil bann Gott von Anfang ber Welt am ersten Uchtung gab auf die jungfrauliche Reinigkeit, und basmit dieselbe nicht in Gefahr kund, ist ein sonnentlarres Anzeigen gewest, als habe er biese wunderfeltsame Augend am liebsten; Gratia plena; wie billig bann

kann von Katharina gesagt werden, daß sie fepe voll ber Gnaden, darum war Katharina voll der Gnaden, weil sie war eine reinste Jungfrau, und darum war sie reinste Jungfrau, weil sie voll der Gnaden 2c.

Benn die Jungfrauschaft nach ber Lebr bes beil. Athanafii ben Menfchen ichier Gott gleichet nnb abm lich machet, fo ift Ratharina mehr voll der Gnaden, weil fie namlich Gott voll; wenn die Jungfrauschaft Gott fo werth und lieb ift von Unfang aller Gefchopfe, und Gott nicht hat andere wollen vermenscht merben, als in einer Jungfrau, und Gott von feiner andern bat wollen gehoren werden als von einer Jungfrau, Gott bat feinen andern wollen baben fur feinen Rabre vater ale eine Jungfrau Josephum, Chriffus bat feis nen andern wollen haben fur feinen Bortreter und Bertunder als eine Jungfrau Joannem Baptiftam 2c. So mundert mich mehrmalen nicht, daß Jefue, bie fer himmlische Brautigam, habe fo boch geschauf Ras tharinam, daß er felbe auf ewig zu erhalten, ihr eis nen golbenen Ring an ihren feuschen Ringer geftedt, und fie fur eine Braut außerkoren, Desponsabo te mihi in sempiternum.

Defiwegen gepreist feneft bu, Ratharina, voller Gnaden, ber herr ift mit dir.

Aus dem schließe ich, mit dem Gott ift, mit demselben ift die Weisheit, mit Ratharina, dieser gezbenedeiten Jungfrau war Gott, indem sie ihn versmählet, so war denn die Weisheit mit ihr. Sonft seynd die Weibsbilder nicht so gelehrt als die Manner, und ein Weib hat den ersten Bock in das Arsgument gemacht, das war Eva; benn Gott hatte bas

Paradies aufgeschlagen fur eine Schul, in bero ba fo fcone, gierliche, holofelige Geschopf vertreten haben Die Stell der Lehrer und Professoren, und bis dato tonnen auch alle Unerfahrnen lefen, wenn fie anschauen einen Baum, wie berfelbe machet von einem fo geringen Bertommen, und zu gewiffen Belten feine Fruchte bargibt, ba tonnen fie lefen die große Borfichtigfeit Gottes, wenn fie anschauen ein Bienlein, wie fie auf einer Rofe figend, das Sonig beraus fanget, und fele bes in ben Bienenforb tragt, ba fann er lefen bie Beisheit Gottes zc. Mus'folden Budern hatte gleiche magia lefen follen die Eva, Gott fette Eva ein einis ges Webot auf, bas hatte fie follen fegen in Dativo, fest's Eva in Ablativo, das ift ein grober Bock, feste bernach bie erfte Perfon: ich will, indem fie hatte follen feten die britte Perfon: er, namlich Gott will, und bas, mas mehr ale ein grober Boct, bas gange Argument war voller Bod, darum hat ihr Gott bald abgefundet, fie und ihres Gleichen taugen nicht in bie Soule, fie follen bafur einen Rochloffel anftatt ber Reber in die Sand nehmen, die Safenbedel auftatt. bes Buches, die Spuhlwaffer anftatt ber Tinte, und barum fommte ber, warum bie Beiber nicht folche Wiffenschaft haben als wie die Manner. Aber ich fpure, bag feine Regel ohne Ausnahme, Rathas rina, ein Beibebild und unschuldige Jungfrau von 18 Jahren hatte eine folche Beisheit, baß fie nicht allein ansehnlich war in Declinirung ber Gunben. eine vortreffliche Poetin im Lobfingen ihres Gottes und Beilandes, eine wohlberedete Rhetorin in Perfuabirung jum driftlichen, tatholifden Glauben, eine wis

Bige Philosophin in Drobirung und Bestätigung alles besienigen, mas fie geredet, fondern auch eine erfahrne Doktorin in ber hoben Biffenschaft ber Theologie von Gott felbft. Dabero als Ratharina fab, was geftals ten Maximinus in bem Beidenthum verwirrt, faffet fie ein heroisches Gemuth, tritt bem Raiser unter bas Angeficht, und erweiset ibm mit handgreiflichen Argumenten und Darftellungen, daß der fatholifche Glaube allein fene, ber Gott gefalle, und alle andern Glaubenegebichte feven nur irrende und verwirrende Ihors beit, auf folde ungewohnliche Boblredenheit erstaunte gleichsam ber Raifer, und bamit er biefe ibm porges tragene Glaubenepunfte mochte vernichten, fendet et in alle Lander aus, und ließ ein halbhundert ber weis feften Manner gufammen tommen, die bo Ratharinam mit ihren subtilen Urgumenten follen einer Unmahrheit überweisen, in bffentlicher Disputation überminden und ju Schanden machen, aber Ratharina hat nicht allein alle hoben Dypugnationes und Ginmurfe biefet 50 hochgelehrten Dottoren weielich aufgelost,- verniche tet, und mit ihrer Lehr übermunden, fondern auch felbe jum drifttatholischen Glauben betehrt, fo, baß fie ihr Blut bafur zu vergießen feinen Ubichen getras gen. Wer will ba in 3welfel fegen, daß nicht Gott mit Ratharina gewesen? Dominus tecum.

Warum die eifervollen Aposteln so hoch sennt ers bebt worden, daß sie aus Fischern Menschenfischer worden, aus armen unwissenden Leuten Suhrer und Regierer, Lehrer und Vermehrer, Duktores und Dok, tores der katholischen Kirche, als eben dieser Ursachen, weil der herr mit ihnen mar, wie er ihnen verspro-

then: "Ego vobiscum sum usque ad consumationem saeculi, fiehe, ich bin bei ench bis jum End ber 2Belt." Und daß auch Ratharina eine Jungfrau, Ratharina im blubenoften Alter, Ratharina alle 50 weie feften Beltweife übermunden, und fie gum rechten Beg geführt, ift ja billig ju fagen, daß Gott mit Ratha: ring gewesen, Dominus tecum.

. Chriftus fragte einsmals die Apostel: "quem dicunt homines esse filium hominis, mein, fur wen halten mich die Menfchen?" die Junger antworteten, Berr, einige meinen, bu feneft Joannes ber Taufer, andere fagen bu feneft Elias oter Jeremias, andere halten dich fur einen andern Propheten. war mit diesem noch nicht befriediget: "Vos autem quem me esse dicitis, mas haltet denn ihr von mir? Sit je eine feltsame Frag, mas halten die Menschen von mir, und mas haltet ihr von mir ? fepud benn Die Avostel feine Menschen? nein, fagt ber beil. Dies Tronymus über diesen Text; die Apostel und alle dies jenigen, welche ben Aposteln nachfolgen in Bekehrung Der Seelen, fennd feine puren Menfchen, fondern halbe Gotter, weil fie bas Umt Gottes vertreten.

Bumalen nun Ratharina mittelft ihrer munderbars lichen Beieheit und weisen Bohlredenheit auf einmal 50 Seelen jum Glauben , . und folgsam jum himmel bekehrt, ift fie gleichsam gewest eine halbe Gottin, alfo daß man mit billigem Rug von ihr fagen tann: gegrugt feneft du Ratharina, voller Gnaten, der Berr ift mit Dir, du bift gebenedeit unter den Beibern; darum ift Ratharina zu nennen gebenedeit unter den Beibern, weil fie fich mehr als ein Beib erzeigt, und fich fchier

über das weibliche Geschlecht erhebt (jedoch ein für allemal die allerseligste Mutter Gottes ausgenpmmen), benn Weib wird auf Lateinisch genannt mulier, das ift so viel als Mollier, weicher, und schwächer und zarter als ein Mann.

Bu bem König Salomon sennd einmal etliche Kins ber geführt worden, welche im Angesicht, Gebärben, in Rleidern eines bem andern glich, jedoch dem Gesschlecht nach nicht gleich waren, denn einige aus ih, nen waren Anablein, einige Mägdlein, man wollte dadurch erfahren des Kbnigs seine Beisheit, daß er sollte unterscheiden, welche Mädl und welche Anabl wären, denn in Kleidern und andern Gebärden waren sie gleich.

Salomon lagt alsobald ein filbernes Lavor ober Sandbeden voller Baffer auf den Saal tragen, und befiehlt, fie follen fich nun alle maschen; fie tommen biesem Befehl nach. Salomon gab wohl Acht auf ihre Gebarden, und fah, daß Gines faum die Finger einnegte, und bas Angesicht gang gart und fubtil wusch, das Audere aber frisch und fed in's Baffer griff, und fein Angeficht wohl mit beiden Sanden abrubelte; jegt, fagte Salomon, weiß ich, welches Rnabel ober Magdel; biejenigen, welche frifc und fed in das Baffer griffen, und fich ftart gewaschen, fennd Rnabel; Die Anderen, welche gart und fubtil fich gewaschen, sennd Magbel. Sat also ber weltberuhmte Ronig bafur gehalten, bag die Beibebilber von Ratur ichmacher, garter, furchtsamer fennd, als die Manner; ich will unterdeffen ihm nicht widerfpres chen, finde aber mehrmalen bas Widerspiel, daß fie

nicht schwächer. An der heldenmuthigen Judith, Dies fer unvergleichlichen Bittfrau, als welche das haupt dem Holofernes startmuthig abgeschlagen, und hiers durch das ganze affprische Rriegsheer zerstört; an der unerschrockenen Jahel, die mit beherzter Starke dem Rriegsobristen Sisara im Schlaf einen spigigen Nagel durch das haupt geschlagen, und also die kanas naische Kriegsarmee in eine Verwirrung gestellt hat.

An jenem frangbiifchen jungen Bauernmagdlein, la Puelle d'Orleans, welche fich in bem' Lager bes Ronigs Raroli VII. eingefunden, mit Borgeben, fie fen von Gott gefandt, die icon in letten Bugen lies gende Stadt Orleans von ber Belagerung ber Engs lander zu entfegen, auch den Ronig nach Rheims gu führen, bag er allba gefront murde; und obicon biefe Sach anfänglich bem Ronig und allen hoben Offizies ren verdachtig vorfam, jedoch weil biefes Magblein einige Anzeigungen von einem übernaturlichen 'Trieb und gottlichem Beruf von fich fpuren ließ, fo unternahm ber Rbnig auf ihr Bort ben Entfat, und fie war fo gludlich, bag fie Proviant und Bolf nach Dre leans hinein brachte, und bie Englander nothigte, bie Belagerung aufzuheben; benn die Frangofen folgten ihr überall, ale einer unüberwindlichen und gottlichen Belbin nach, und die Englander gaben ohne Schwerts ftreich die Rlucht, fobald fie biefe Beerfuhrerin nur faben. Als der Entfat vor Orleans gelungen, machte fie auch, daß fich ber Ronig auf ben Weg nach Rheims begab, und fugte fich, bag alle Stadte unterwege, Die es bisher mit den Englandern gehalten, und Rheims felbsten, ihm freiwillig die Thor bffneten, alfo, baß

er daselbst wirklich mit dem heiligen Del nach Gewohnheit der Konige in Frankreich gesalbet war. Nach verrichteten diesen zweien unbermutheten Aktionen wollte sie wieder in ihr Dorf sich begeben, die Soldaten aber, die all ihr Bertrauen auf sie gesetzt, überredeten sie, daß sie bei der Armee blieb.

Und was soll ich sagen von jener wandalischen Jungfrau, Wisna genannt, welche Arnoldo, Konig in Danemark, mit etlich hundert gewaffneten Jungfrauen hulf geleistet wider die Schweden, und sich dermaffen ritterlich erzeigt, daß, weil sie die Standard oder Fahne trug, und ihr die rechte Hand von dem Feind abgeschlagen worden, sie alsobald die Fahn in den Mund, und das Schwert in der linken Hand haltend noch weizer gesochten und gestritten hat. Will gesschweigen sechs hundert andere mehr.

Daß ber Salomon die Weiber so gart und haiflich nennet, finde ich wiederum das Biderspiel in der
seligen Brigitta, welche alle ihre Speis zu Ehren des
Leidens Christi mit bitterem Wermuth und Gall vermischt und verbittert. In Theresia, welche viel tausend blutige Geißelstreich auf ihren unschuldigen Ruden gethan hat. In Magdalena von Pazzis und
anderen mehr.

Daß die Weiber für so furchtsam Salomon halz tet, finde ich auch das Widerspiel in der heroischen Esther, in der griechischen Comilla, in der bohmischen Libusa, in der schwedischen Stuarta. In jener Deutz schen, von welcher glaubwürdige Nachricht aus Welsche land eingelaufen, daß vor wenig Jahren zwei Solda, ten aus dem papstlichen Regiment wegen gewissen Ber-

brechen fennd nach foldatischem Gebrauch jum Tod verurtheilt worden; und wie der erfte icon follte bingerichtet werden mit dem Schwert, hat man bei Entbloffung des Salfes beobachtet, daß es eine Beibe= perfon fen; wie fie bann auch bernach bekennt, baff fie noch eine unverfehrte Jungfrau fen, und etlich Sahr in Mannefleidern ale ein Goldat gebienet, auf welche wunderbarliche That ihr das Leben ift geschenft morben; es murbe bem anderen ebenfalls bas Leben pardonniret, mit bem Geding, wenn fie einander beis rathen, ale bie fo lang unbefannt im Rrieg mit ein= ander gelebt, welches bann alsobald geschehen, und diese zwei von der Richtstatt mit Trommel und Pfeisfen gur Sochzeit gangen. Buvor aber ift die Braut noch in Mannekleidern mit ihrer Rriegeruftung in der Stadt Bononien herum geführt worden, mo fie bann von bem vornehmften Abel und Damen ihr Rriegeerergitium geubet, trop den beften Goldaten fich erzeiget, und beffmegen reichlich beschentet, das Lob eines heldens muthigen ftarten Beibes bavon getragen. mich aber nicht von Rothen, bergleichen anzuzeigen von folden ritterlichen Belbinnen; ift genug, mehr als genug, wenn Katharina als eine gebenedeite Belbin unter allen farten Beibern genennet wird. fiehe, alle andern Borgemeldten batten mit ihren Reinben zu ftreiten. Ratharina mit Maximino, bem Raiferfelbsten, melder mit licbkofenden Berfprechen ihr Bemuth zu bewegen versucht hat; er rebete fie mit mehr als vaterlichen Liebeworten an, und verfprach ibr 'große Sachen.

Mein, Ratharina, fagte er, ich febe, baß du mit

folden Naturgaben gezieret, welche wurdig, baß du eine Raiferin werdeft, ja deine wunderschone Gestalt verdient die Monarchie der ganzen Welt; darum lasse bir nach meinem Erempel belieben, den Gottern schuls digster Massen zu opfern, so will ich dich nicht allein mit Gnaden beschenken, sondern auch deine Bildnuß auf einer Saul in der Stadt als eine Gottin bffeut: lich verehren lassen.

Eva im Paradies ift versucht worden mit einem Apfel; Ratharina ift tentirt worden mit dem Reichs: apfel und taiferl. Rron, welches aber Alles diefe bel benmuthige Rampferin verachtete, und Maximino foldergestalten geantwortet: Salte ein, bergleichen mir vorzutragen, von welchem auch nur zu gedenken por Gott ein Grauel ift; bein Purpur, bein Gold und Geld, bein Glud und versprochenen Ehren merben mich von meinem gottlichen Brautigam nicht abwenbig machen; laffe bich auch nicht alfo bethoren von einer außerlichen Schonheit, folche fur eine Gottin gu berehren, denn biefe Schonheit, uber welche du bich fo boch verwunderft, ift nichte ale Staub und Erde, ift eine Rofe, die aber bald erbleichet, wenn's ein raus ber Wind anstreichet, also unsere Schone weichet zc. Beil nun Maximino alle hoffnung benommen , Ras tharinam auf feine Seite zu bringen, murde er uber alle Maffen ergrimmet, bag er befohlen, Ratharinam an der Stelle ihrer Rleider gu berauben, nackend und bloß an eine Saul mit Stricken bart anzubinden, erftlich mit Dchfengahnen graufamlich fchlagen, fobann mit icharf geangelten Beifeln gwei gange Stunden ihren jungfraulich garten und reinften Leib erbarmlich

gerfleischen, wo bann die abrinnenden Blutbach fattfame Prob gaben, Ratharina fen auch und beftebe gleich andern Menschen von Fleisch und Blut; biefes jumal entfetiche Spektakel bewegte alle Bufebenden aum berglichen Mitleiden, daß fie haufige Baber vergoffen, und überlaut ju weinen angefangen. Diefer Marter murbe Ratharing in einen ftinkenbest und finfteren Rerter verfperret, bart vermabret, ibr auch weder Speis noch Trant gereichet, bamit fie alfb verschmachten, verberben und fterben follte. Siebe aber, ambif gange Tag, ba fie alfo verschloffen, bat ibr Gott burch bie Engel Bulf geschickt, Die fie befus chet, getroftet, erquidet und geheilet; es fam auch taglich eine Taube mit fraftigen Speifen und himme lischem Rektartrant. Die Raiferin felbsten, ale fie bon ber Schone, Beiebeit, Starte und Standhaftige feit Ratharina in Ertragung ber Marter Nigdrich; ten erhalten, suchte fie mit Porphyrio, dem Trabans tenbauptmann, nachtlicher Weil im Rerter beim, und ba fie mit Ratharina redete, wurde fie von ihrer Lieb bermaffen eingenommen, auch mit Lieb gegen Gott ' entzundet, daß fie mit Porphyrio und noch andern 200 Trabanten ben driftlichen Glauben angenommen, und fich taufen laffen, urbietig und bereit, auf allen Rothfall, auch ben Tod um Chrifti willen zu leiden und auszustehen. Es ftund zwar die fromme Raifes rin ihrer Schwachheit halber in Sorgen, fie mochte etwa die graufame Marter nicht ausstehen tonnen, fo murde fie doch, felbe ju ertragen, von Ratharina aufgemuntert und getroftet, daß ihr Chriftus werbe Rrafte verleiben und mit unfterblicher Glorie fronen.

Endlich erscheinet eben in blesem Kerker seiner Braut Katharina, Christus ber Berr selbst mit trofilischem Zusprechen, sie sollte ohne Furcht senn, er wolle sie in ihren Aengsten und Tormenten trosten; versprach ihr zugleich, sie werde alle Marter sieghaft überstehen, mit ihrem Beispiel viele Seelen gewinnen, und von ihm mit Jubel und Triumph oben belohnet werden.

Mittler Beit verfloffen die eilf bestimmten Zag biefer Gefangenschaft, und Maximinus erhielt die Beitung, daß Ratharina, in dem ftinkenden und finfteren Rerter ohne Speis und Trant versperret, ihren Beift nicht aufgegeben, fondern annoch lebe, und gwar an allen Leibemunden wunderlich geheilet, frifch und gegund; über welches er gang ergrimmet, im muthenben Born ließ er Ratharinam auf ein mit fpitigen Deffern bewaffnetes Rad flechten, um mit diefem Rathas ringin ju ratern und in taufend Stude ju gerfchneis ben; aber ein Engel erlofete fie, und ein Donnerftreich gerschmetterte bas graufame Rad gu Studen, berbrannte es, und nebft diefem mit jammerlichem Beh-Hagen wurden auch in die vier taufend Beiden gu tobt gefchlagen, bie übrigen riefen überlaut : "Magnus Deus Christianorum, groß und machtig ist ber Chriften Gott." Mornber Maximinus noch mehr verbittert, und gleichsam rafend ben Befell gegeben, man folle unverzüglich gleich an ber Stelle Ratharina bas Saupt abschlagen; Diefes Bluturtheil und Genten; wurde von Ratharina mit freudigem Gemuth angenommen, ale welche mehr ale willig und bereit fur ben Glauben, fur Chrifti Lehr und Chr bas Leben und den Ropf berzugeben, fallet demnach auf ibre

Rniee, und betet mit erhebten Mugen und Sanden gen himmel Folgendes': "herr Jefu Chrifte, mein Gott, ich fage bir Dant, daß du meinen Ruß auf den Relfen gefett, und meine Fußtritte gefchlichtet haft, und nun ftrede aus beine Band, die am Rreug meis netwegen fennd verfehrt worden, und nimm auf meine Seel, welche ich in der Bekanntnuß fur bich aufgeo. pfert hab; Berr bift eingebent, bag wir Rleifch und Blut, und laffe nicht zu, daß dieß, fo aus Unwiffenheit von mir geschehen, die gemeinen Erforscher unferer Gewiffen vor beinen entsetlichen Richterftuhl offent= lich vorbringen, sondern mit bem Blut, fo bu fur mich vergoffen, mafche ab meine Madel; gib aber, bag biefer mein Leib nicht moge angefeben werben von denen, die ihn suchen, und mit der Beisheit, da= burd bu unfere Bergen erschaffen haft, fiebe an aus ber Sobe beines Thrones dieß Bolk, fo beium fteht, und fuhre es in das Licht beiner Erkenntniß; verleihe auch benen, fo burch mich beinen heiligen Da= - men anrufen, bas Bitten, fo ihnen furtraglich ift, auf. baß burch alle Ding jest und allweg beine großen Boblihaten gelobt werden.

Hierauf gab sie den Gerichtsdienern ein Zeichen zu verrichten, was ihnen anhefohlen; darauf schlug einer mit einem ausgezogenen Schwert ihr das haupt vom Leib hinweg, da seynd aus dem Hals zwei Adern als starke zwei Brunquellen in die Hohe gesprigt, eis nes war Blut, das andere Milch, mit höchter Bers wunderung. Daß also Katharina sene geblieben jeders zeit eine unversehrte Jungfrau, bezeugt Christus selbst, ber sie deshalben zu einer Braut ans und aufgenoms

men, und gur Beftatigung beffen ihr einen golbenen Ring an ihre feusche Singer gestectt; daß aber Ratharina auch zugleich fepe eine Mutter, bezeugt bie Ratur; fo ba Milch hervorgeben, bann hat fie Milch gehabt, fo muß fie eine Mutter gemefen fenn, ift fie eine Mutter gemesen, fo muß fie geboren baben, bat fie geboren, wo ift bann die Frucht oder die Rinder? ift leichtlich einem Jeden befannt, bag bie fatholifche Rirche genannt wird eine Mutter; Sancta Mater Ecclesiae, weil fie une namlich geiftlichermeife gebub: ret burch bie beilige Zauf, geiftlicherweise Die Bruft reicher, bas gottliche Bort Gottes. Denn es fennb gwei Leben in bem Menschen, eines bes Leibs, bas andere ber Geele, ber nun eines aus biefen zweien au gewinnen gibt, tann billig fagen: ich hab bich geboren, auf folche Weis hat auch geboren und ift gue gleich eine Mutter und Jungfrau geweft die beilige Ratharina, weil fie auf einmal 50 beidnische Beife bekehrt zum mahren Glauben, und bernach bas geifts liche und ewige Leben ihnen ertheilt; Ratharina bat fic ba erzeigt einen Mofes, welcher aus bem barten Rels fen honig und Baffer bervorgebracht, de Petra mele saturavit eos. Ratharina aus barten und in Brrthum gang verftodten Bergen bat erwedt bas Baffer ber Befehrung jum mahren Glauben.

Ratharina hat sich erzeigt einen andern Abras ham, ift dieser Mann Gott so gefällig gewest, weil er Gott einen Sohn nur hat wollen aufopfern, wie viel mehr lobs und preiswurdig ift Ratharina, welche 50 auf einmal durch die Marterkron aufgeopfert.

Ratharina bat fic ba erzeigt einen andern Pau-

lum, welcher, nachbem er geschrieben und geschrieben, viel geredet und gepredigt, viel Frrende jum Schaafs fall gebracht, bat er zu denselben gesprochen: "Filioli mei, quos iterum parturio. Meine lieben Rinder, welche ich abermal gebate., Und zu ben Rorinthern: per Evangelium ego vos genui, ich habe euch ges boren in Chrifto Jefu' burche Evangelium." Ratharina in Erzeugung eines folchen apoftolischen Gifers, in Betehrung fo mancher Seelen fann fagfam fagen, ich habe euch, in Chrifto Jefu geboren, eine mohl gebenes beite Frucht Gottes jugebracht. Defmegen noch ein= mal beilige Ratharina gegruft fenft bu voll ber Gnaben, ber herr ift mit bir, bu bift gebenebeit unter ben Beibern, und gebenedeit ift die grucht, bie bu Gott geboren haft; beilige Ratharina bitt fur uns arme Gunder jestunder. Dag Ratharina fur uns werde bitten, ift leicht aus dem abzunehmen, nachdem fie ihre beilige Geel aufgeben; nach heruntergefchlas genem Saupt haben alfobald die Engel ben allerreinften Leib genommen und getragen auf den geheimnißs vollen Berg Sinai und allda begraben. Daß Ratharina bon ben himmlifchen Geiftern fen gu Grab, getragen worden, bild ich mir leicht ein, Gott habe baburch wollen anteuten, Ratharina fen im Leben ein reiner, purer, gleifam leiblofer Engel gewesen; benn es ift in den Kloftern der Gebrauch, wenn ein Brus ber ftirbt, tragen ibn jum Grab die Bruder, ftirbt ein Priefter, Die Priefter, ftirbt ein Profeg Clericus, tragen ihn dir Professen 2c. und fann leicht abnehs men aus dem Tragen; mas Stands der Tobte muffe gemefen fenn, weil bann Ratharina bie Engel jum

Grab getragen haben, ift's ein Zeichen, ihr Lebens: manbel muffe englisch gewesen fenn.

Aber warum Ratharina auf den Berg Ginal fen getragen und begraben worden? tonnen viel Urfachen Bielleicht ift Ratharina barum von ben Engeln auf den Berg getragen worden, weil namlich bie Erbe und ber himmel ganften um diefen Schat; die Erbe wollte ihn befigen, weil fie feine allgemeine Mutter war, ber Simmel wollte ihn haben, weil er fcon die Seele geinlogiret; benn es fragen ohnedem Die Gottesgelehrten, marum die Leiber, beren Seelen im Simmel aufgenommen worden, noch auf Erben verbleiben, bis auf ben jungften Zag? thate es fich beun nicht geziemen, bag ber Leib, ber ein Mitgefell bes Leidens gewest, auch mare ein Mitgefpann ber Glorie? auf diese Frag antwortet Richardus Biftoris nus mit Unmertung, daß bie Seele aus naturlichem Trieb und Reigung gegen ben Leib eine Unmuthung habe, und verlange nichts anders als mit felben vereinigt ju werden; jedoch tonne biefe Bereinigung bor bem jungften Gerichtetag nicht geschehen, bis bie Sig ber abtrunigen Engel von den Auserwählten werben erfullt fenn. Run vernehmet bie absonderliche gottliche Ordnung. Weil die Seele mit dem Leib ver--einiget ju werden großes Berlangen hat, und biefes nicht geschehen fann, bis die Stelle der boebaften Engel erfett, und bas Gericht geschehe; fo hat Gott wollen, ba die Seelen follten abgefondert feyn, damit fie durch ihre Borbitt anderen Ceelen den Gingang in ben himmel und Seeligfeit beschleunigten und durch derlei Mittel die verlangte Bereinigung erhielten. Nach

Borbitt der feligsten Mutter Gottes Maria ist gar kraftig die Fürbitt Katharina, benn Gott hat ihr versprochen daß er sie erhoren wolle im himmel, gleichwie er ihr nichts versagt auf Erden, und darum hat er ihren heiligen Leib übertragen lassen durch die Engel anf den Berg Sinai; denn Katharina finde ich, folgte Moses dem Gesetzeber in vielem nach, welcher auf diesem heiligen Berg von Gott das Gesetz empfangen, also war Katharina ein neulebendig Gesetz, recht zu leben.

Mofes verachtete ben toniglichen hof Pharaonis, befigleichen Katharina ben hof bes Raifers Maximini.

Moses erweckte aus dem Steinfelsen das Wasser, Ratharina erweckte aus den steinharten Berzen der 50 Weltweisen, der Kaiserin Faustina, Prophyrii des Hauptmanns und der 200 Trabanten das Wasser der Taufe und Bekehrung.

Mofes zerbrach das abgottische goldene Ralb, Ratharina thate das Maximint Gogenbilder fturzen und vernichten.

Moses, als einsmals sein liebes Bolf von den Feind hart wurde geängstiget, steigt er auf den Berg, bebt seine Sande und Angen zu Gott gegen himmel, braucht also den Berg anstatt der Basteien, das Gesbet anstatt der losbrennenden Stude, und überwins det also den Feind mit diesen Wassen. Deswegen ist auch Ratharina dahin getragen worden, dieses zu thun.

Bitte nun fur uns arme Sunder jetztunder, da wir allenthalben mit Feinden umringet. Bitt fur uns jetzunder, damit das Schiffl Petri wohl werde regies ret; bitte fur uns jetzt und in der Stund unfers Abs sterbens, wie bu bem geboten, daß alle diejenigen, so beine Sollfe werden anrufen, einen gnadigen Abschied von dieser Welt mogen erlangen, welches dir Gott auch hat zugeheißen; darum bitte fur uns arme Sunder, die wir zu den Gnadenfußen fallen, jest und in der Stund unsers Absterbens; an dieser ist das Meiste gelegen.

Und damit fie gleichwohl etwas nach Saus tragen, und euren Rindern moget zeigen, baß ihr nicht allein auf dem Markt, fondern bei dem Gebet und in der Kirche fend gewesen, so traget in euren herzen biesen Kram mit euch.

Des Menschen beste Runst ift, daß man wohl tann sterben, Der lehrt und lebt umsonst, der dieß nicht tann erwerben. Damit er nun in der höllenbrunft, nicht ewig thue verderben, Der such Ratharina huf nud Gnust, so wird er'n himmel erben, Amen.

Am Fest unser lieben Frauen vom Berg Karmelo, oder heil. Scapulier.

Das Ding mir mehr gefällt, Als alles Gelb der Belt.

## Was ift bas?

Es ist eine Dubt, in ber ein Jeder will mahlen. Es ift ein Biet, wohin ein Jeder will laufen.

Es ift ein Klug, in bem fich ein Jeber will baben.

Es ift eine Ruft, Die ein Jeber will aufbeißen.

Es ift eine Beid, wo ein Jeder will grafen,

Es ift ein Rleib, bas ein Jeber will tragen.

Es ift ein Bifl, nach dem ein Jeder will ichnappen.

Es ift eine Schuffel, aus ber ein Jeber will effen.

Es ift eine Brant, die ein Jeder will beimführen.

Es ift ein Rraut, bas ein Jeder will haben.

Es ift ein Schmans, bei bem ein Jeber will fenn.

Es ift ein Saus, in dem ein Jeder will mohnen.

Es ift eine Blum, an ber ein Jeber will riechen.

Es ift ein Baum, ben ein Jeber will fcutteln.

Das muß boch bas Ding fenn? In ber Starte ift ihm nichts gleich in ber Belt.

Samfon mit feinem Efelstinnbaden bat viel gericht. Sideon mit feinem Schwert hat viel gericht. David mit feiner Schling hat viel gericht. Noab mit feiner Lange bat viel gericht.

Jahel mit ihrem Nagel nud hammer hat viel gericht.

Jenes Weib auf dem Thurm gu Sichem bat mit dem Trumm von einem Mublitein viel gericht, aber nicht fo viel als bief Ding. Bas muß es boch senn?

Es ichlägt Alles, Es jagt Alles.

Es trutt Mues, Es flutt Mues.

Es treibt Mues, Es reibt Mues.

Es findet Alles, Es überwindt Alles.

Bas muß es doch fenn? Gelt es errath's Nies mand. Es ift icon errathen, Belo ift es, bas Beld will ein Jeder, was brauchts viel, pecuniae obediunt omnia, fagt ber weise Salomo R. 10 B. 19. Geld ift Alles unterthan.

Geld regiert die Welt, Gold und Geld regiert die ganze Welt, Sattst du seche, flebenmal ben Pelikon durchsogen, Sattst du die Rusen all' und Phobum ganz ausg'jogen, Sattst du tein Geld dabei, ift nichts als lauter Lapperei. Denn Geld allein macht Gunft, ohn Geld gilt nichts die Runft,

Ohne Geld ift Runft umfonft, nichts als ein Rauch und Dunft, Gelb ift die größte Runft.

Mit Geld man alles richtet, was man nur haben will, Das Geld all' Sandel schlichtet, was braucht's nun weiter viel? Nichts fraftigers, nichts stärfers man in ber Welt jest find't. Ganze Kriegsheer und Armaden, Thurme, Basteien, Pallisaden, Feste Stadt und Schlößer, und was ift noch größer?

Das Geld jest überwindt.

Der Menschen Geist und Blut ift igund Gut und Gelb. Wer bieß nicht hat, der ift ein Todter in der Welt. Geld ift ber größte Delb.

Geld thut Glauben machen, Geld hilft zu allen Cachen. 3ft denn ter Cenfel in dem Geld, daß ohne Geld man nichts

Um Geld ift alles feil, man darf nicht ferne laufen, Rach Kunft und Biffenfchaft, nach Engend und Berftand. Wenn die haft baares Geld, so magst du alles taufen, Man gibt dir einen Dienst, das ist ein gutes Pfand.

Es ist wahr, ich kann's nicht laugnen, das Geld ist das Allerstärkste in der Welt und bei der Welt; das ist bei den Leuten, so in der Welt leben, handeln und wandeln, denn der Mensch ist Mikrocosmus, eine kleine kompendibse Welt, massen er von allen Kreaturen etwas in sich hat und einschließt, und zwar von Allen das Beste, das Vollkommenste, wie es der Weltweise schon erklart.

Dbicon das Geld in hohem Respekt ift bei ber

Welt, so muß es doch manchen Despekt leiden von ben vier Elementen und andern Kreaturen; aber ein Ding ift, welches sie in hoben Ehren hakten muffen, und das ift das heilige Scapulier des uralten marias nischen Karmeliterordens.

So sag benn her, bu hitziges Element, bu flammend =, entzünd = und brennendes Feuer, was haltest du von dem Geld? Gar wenig, ja so viel als nichts achte ich das Geld; denn ich Feuer weiche in alleweg keinem andern Element, weil ich wegen meiner Starke alles Eisen und Stahl bezwinge, sie möchten auch noch so hartnäckig seyn, so mussen sie fich doch mir unterwerfen. Neben dem so bin ich bei dem Allers hochsten allzeit in dem größten Kredit gestanden.

Also zwar, daß er sich gewurdiget, bem Patriarschen Abraham in meiner Gestalt als eine brennende-Lampe zu erscheinen.

Co ift er auch bem großen Bundersmann Mofi in 80 Jahren seines Alters erichienen in einer Feuer= flamme mitten aus einem Bufc.

Nachmals ift er herab kommen auf ben Berg Sinai in bem Feuer, daß ber gange Berg rauchet, und von ihm ein Dampf aufgangen wie von einem Ofen.

. Wie Gott den Ronig Pharao samt seinem Rrieges heer in dem Meer zu Grund gehen laffen, da hat er auf sie herab geschaut durch die Feuer: und Wolstensaulen.

Ich Feuer mußte im alten Testament stets brens nen auf dem Altar des Derrn.

Item fo ift bie britte Person in ber Gottheit ber beilige Geift, in meiner Gestalt brennendlich in feuris. gen Jungen über die Apostel erschienen.

Daher bin ich Feuer ein Beichen der gottlichen und koniglichen Majestat, und gleichwie vor Beiten ben Meltregenten und Ronigen ich jederzeit bin vorgetragen worden, alfo muß ich Gott, bem bochften Ronia, um feine Majeftat fand gu machen, feine Gemalt gu richten, angubeuten, allgeit vorgeben: algnis ente ipsum praecedet." Ber's nicht glauben will, ber febe in die gottliche Schrift, bort wird er finden, baß ich Feuer ein Instrument bin ber gottlichen Rach, welche benn vor allen Undern erfahren die gottlofen und lafterhaften Inwohner ber Stadte Codoma und Gomorrha; bazumal bin ich vom himmel berab ges fliegen, welches fonft wider meine Matur, bab es aber boch gethan, weil fie wider die Natur gefundiget, und folgfam fennd fie alle in Afche gelegt, verbrannt, auch fogar bab ich ber unschuldigen und unmundigen Rinber nicht verschont, denn wofern fie maren aufgemach: fen, fo murben's ebenfalls folche Bofewichte worden fenn, wie ihre Eltern zc.

Ich Feuer bin ein solches Element, welches nicht ben geringsten Respekt hat gegen das Geld. Wahrs haftig das hat man gesehen zu Sodoma und Gos mortha; diese. Stadte waren reich und überreich an Geld und Gut, wie es der Prophet Ezechiel, R. 16. B. 49., mit klaren Worten bezeugt: "Saturitas panis et abundantia, Sodoma war brodtrunken, und hatte Alles vollauf." Was sollte das Gold seyn an dem Haupt des Bilds Nabuchodonosor; was wollte

das Gold seyn an den Gotzenbilbern, welche Radel ihrem Bater Laban entwendet; was wollte das Gold seyn, welches Salamon an dem Tempel zu Jerhsalem angewendet hat, gegen das Gold, so in diesen Stadsten gewest. Gleichwohl hat das Feuer diese Stadte samt ihrem Geld und Gold verzehrt, in Asche gelegt, und dergestalten brandzeschätzt, daß auf den heutigen Tag nichts mehr zu sehen, als ein stinkender See oder Meer von Schwefel und Pech. Und schreibt Mandoz villa: Wenn Jemand ein Eisen in dieses Wasser hins ein wirft, so schwimmt es oben, wenn man aber eine Feder hinein wirft, so gebt sie zu Grund.

Alfo fieht man, daß das Geld von dem Reuer nicht im Geringften respettiret wird; das hat man gesehen Anno 1514 in ber weltberuhmten Stadt Benedig, allwo ben 20. Januarii in ber Wegind Realto fpaten Abende eine Schadliche Reuerebrunft entftanben in dem Rlofter D. Rreug, und zugleich in eines Lom= barbers Rramladen, welche bie gange Racht hindurch ben Rischmartt und die Goldschmiedgaffe hinunter, um Die Rirch St. Pauli bie an den großen Ranal, die Tuchgewolber, Juwelenladen, die Banto, die Mung famt der Baag, und dem Mehlhaus hinmeg genome men, daß alfo am gangen Realto nur zwei Saufer famt der Jatobefirche fteben geblieben. Der Berluft murde an meift vornehmen 300 Saufern, Rramwaaren, Geld und Gut auf 6,000,000 fl. ober feche Millionen geicabet, und fonnten, weil bas Reuer fo gab forts lief, die Bantoherren mit Roth ihre Bucher bavon bringen.

Das frag ich nach dem Gelb, fagt bas Leuer-

lese man nur die historiebucher, so wird man finden, bag ich mir mein gefräßiges Maul vom Gelb nicht sperren lasse. Aber trot sag mir das Feuer dieses von dem goldenen Gnadenpfenning des geweihten martianischen Karmeliterscapuliers?

In ber Stadt Rom, unweit bem Dlas, 21 Do. pulo genannt, da fteht eine fehr herrliche und ichone Rirche, welche erft 1675 burch bie Freigebigfeit bes Rardinals Caftaldi zu feiner Bollfommenheit gebracht worden; in diefer Kirche ift ein munderschones Mariai bild, mit dem Ccapulier in den Sanden, welches noch auf den heutigen Tag mit großen Miradeln leuchtet; Diefes Rarmeliterbild hat ein Madel mit eilf Jahren nicht ohne fondere Sulf Gottes gemalen, und merben bafelbst alle Sahr an dem Ccavulierfest die Miratel abgelefen, welche felbes Jahr hindurch, mittelft bes b. Scapuliere, fich zugetragen; die meiften aber fennd wegen des Feuers, wo namlich felbes' in die gefahr: lichsten Reuerebrunften mit fonderm Bertrauen ju ber Mutter Gottes hinein geworfen, wunderbarlich bas Feuer gestillt, gedampft, ausgelbicht, bas b. Scapulier aber-unverfehrt geblieben ift.

Das ift geschehen auch bei unserm Undenken in Spanien, in Welschland, in Frankreich, in Niederland, und endlich in unserm Deutschland.

Das ist geschehen zu Salerno in Welschland 1599 ben 5. Juni in bem hause eines Backers, wo bie zum Bacofen ausschlagenden Flammen durch bas heilige Scapulier seynd mit erlbscht und gedampft worden.

Das ift geschen zu Bergomi, einem Ort bes mais.

landischen Erzbisthums, 1619 den 16. Dezember, alls wo in bem Saus des herrn Alexandri Crotto eine ungeheure Teuerebrunft entstanden, dero die zwei leibs lichen herrn Gebruder Petrue und Kranciefus Locas belli zugelaufen; weil fie aber gefehen, bag naturlicher Beif' fein Mittel, die um fich brennenden Rlammen ju loicen, alfo hat einer aus ihnen fein Scapulier vom Sale gezogen, und folches in Die Brunft binein geworfen; es batte gwar bas Aufehen, ale wollten fich die Reuerflammen foldbem widersetzen und nicht annehmen, maffen bas b. Scapulier eine geraume Beit ober ben Rlammen, gleichsam fliegend und mit bem Feuer ftreitend, gefeben worden; endlich aber hat es übermunden, fich in's Reuer herab begeben, und bergestalten unterdruckt, daß es auf teine Beif' weis ter hat greifen burfen, fondern mußte alfo von fich felbsten abnehmen und erloschen; bas Bunderbarlichfte aber ift, baß es in biefem Rampf nicht allein ben Sieg erhalten, sondern auch nach brei Tagen uns ter ber Glut und Afche gang unverlett gefunden morben.

Fast bergleichen Wunder hat das heilige Scas pulier gezeigt zu Toloni in Frankreich 1638, zu Marssall in Lothringen 1644, zu Laukfurt, einem Marktssteden unweit dem Rloster Triespenstein, im Frankensland 1652, zu Mautern, nachst an der Donau, untersbalb dem berühmten Benediktinerkloster Gottwing oder Rottwein, 1630, allwo die Brunst augenblicklich geslöscht, auch das Scapulier samt der Muttergottesbildsnuß darauf unverletzt gefunden, die Borten aber, welsche darauf genaht waren, sepud vom Feuer verzehrt

worben, woburch bie bemuthige und Demuth liebenbe gottliche Mutter ungezweifelt bat andeuten wollen, baf fie ob ber eitlen Bierd bes Scapulier ein Difffale len trage, wie benn einige fennd, welche nur mit Silber und Gold verbramte oder gestickte Scapulier mehr gur Pracht ale aus Andacht am Sale tragen. Bieraus erhellet aber gang augenscheinlich, baf bas Element bes Feuers' bem h. marianischen Scavulier faft gleichen Refpett erzeige, wie den drei Rnaben im babylonischen Tenerofen, da es fich gegen fie fo bbf: lich erwiesen, bag nicht einmal ein einziges Bart beruhrt, oder felbe im geringften befchweret hatte. Reb: me einer einen Gad voll Geld, und werf ihn in eine Reuersbrunft , und febe, mas er damit werde anerich: ten? Bei bem Reuer ift bas Gelb in feinem Dreis und Werth, mohl aber ber goldene Gnadenpfennig bes b. Scapuliers.

Wie das Feuer also auch die Luft. Ich, sagt bie-Luft, bin ein solches Element, das Alles, was da tebt und schwebt, meine Gnaden muß genießen; ich bin diejenige, die da unsichtbarer Beis' aller Orten einschleicht, ich bin überall, aber in einem Ort nicht, wie in dem andern, denn in Spanien bin ich annehme lich, in Welschland bin ich heiß, in Frankreich bin ich temperat, in Polen bin ich kalt, in Deutschland bin ich frisch, in England da bin ich matt, in Ungarn din ich warm 2c. Ich Luft bin eine Herberg, ein Quartier, bin ein Wohnplatz aller Wögel; daß der Rab dem Elia zu effen gebracht, ist mir Luft zuzusschreiben; daß die Wachteln den Israeliten fast in's Maul gestogen, ist mir Luft zuzuschreiben; daß die

Tauben bem Roe ein grunes Delzweigel zugebracht, ift mir Luft zuzumeffen. Ich Luft bin eine gute Amsmel aller Gewächse auf Erden; denn wofern ich dersfelben nicht zuweilen einen Trunk spendirte, welches da geschieht durch einen Regen, so mußten sie alle verschmachten.

Mich Luft macht ber Allerhochste mehrmalen zu einem Propheten und Wahrsager, benn in mir steigen auf die Kometstern, welche theils gluckliche, ofters aber unglückliche Jufall und Begebenheiten verkunden, also ist im Jahr der Welt 1657, vor Christi Gesburt 2312, ein Komet in den Fischen erschienen, und hat sich 29 Tag sehen lassen, drauf ist erfolgt die allgemeine Sündstuth und Ueberschwemmung des ganzen Erdbodene; nehst dieser sennt auf Christi Geburt 46 Kometen in unterschiedlichen Gestalten eines Rads, eines Hauses, eines Spießes, einer Fackel, eines breus menden Schilds, eines stammenden Schwerts, einer seurigen Taube, eines Degens, einer Lanze, eines Barts, eines Trams, eines Mondscheins, einer Sonz ne 2c., erschienen und gesehen worden.

Bon Chrifti Geburt haben fich Kometstern der Welt gezeigt:

In dem 1., 2., 3., 4. Jahrhundert: 12, 5, 3, 15.

In dem 5., 6., 7., 8. Jahrhundert: 11, 15, 11, 8.,

In dem 9., 10., 11., 12. Jahrhundert: 14, 14, 22, 16.

In dem 13., 14., 15., 16. Jahrhundert: 15, 31, 31, 46.

In dem 17. Saculo ober Jahrhundert hat Gott 13 Kometstern ausgestellt und ist unter solchen der größte und erschrecklichste gewest, welcher 1681 den 26. Dezbr. mit einem so langen Schweif gleich einem Besen gesehen worden, dieser Komet hat gar beutlich und ohne Umschweif vorhergesagt den blutigen langen Mordfrieg, so noch kein Ende hat.

In mir Luft ift geschmiebet worden jener ers foredliche Schauer, welcher zu Zeiten Pharaonis in dem ganzen Konigreich Egypten nicht allein alles Gewächs, sondern auch Wieh und Menschen erschlagen.

Ich Luft bin berjenige, ber bie erschrecklichen'few tigen Donnerfeil abschießt und damit allen Geschopfen einen Schreden einjagt 2c.

Ich Luft habe keinen Respekt auf Gut und Gelo, ich kann mich billig ruhmen, daß in mir erstidt dets jenige stolze hofmarschall bei dem Konig Abvero, der Aman, welcher felbst bekennt, daß er einen Ueberfluß an Gold, reich an Geld über die Massen, und gleiche wohl hat er sich nicht konnen auskaufen von dem Galgen und Strang, der ihm die Luftrohre gar eng verschlossen, daß er also in mir Luft erstiden muffen.

Abfalon, ber aufrührerische Pring, hatte nicht allein golbene Saarloden auf bem Scheitel, fonbern auch Goldgulden im Beutel und gleichwohl ift er zwischen himmel und Erde in mir Luft an einem Eichbaum hangen blieben und sein junges Leben eins gebuffet.

Bas frag ich Luft nach bem Geld! 2c. Du fannft aber nicht alfo pochen gegen ben goldenen Gnabens pfennig bes heil. Scapuliers, gegen biefen mußt bu

Luft einen Refpett tragen, alfo bezeugt es ber burchs lauchtigste Erzherzog Leopold Wilhelm gottseligen Uns gebenkens, als er Gubernator in Riederland gemefen, - bat er es mehrmalen felbst erzählet, daß er einen Gols baten wegen allgu großen Lafter = Unthaten habe gum Strang verurtheilet, wie er des andern Tags auf die Ragd und bei bem Sochgericht vorbei geritten, hat er augenscheinlich vermertt und gefehen, wie bag ber am Galgen hangende Soldat fich rubre und Lebenszeichen von fich gebe, baber befahl er, ben Strick ohne Bergug abzuschneiden, worauf der Goldat angefangen zu res - ben und bffentlich bekannt, daß er in Rraft bes beil. Scapuliers fene bei'm Leben erhalten worden, damit er nun Gott dem Allmachtigen und feiner wertheften Mutter iculdigften Dant erftatte, bat er eine Balls fahrt nach Rompoftel angestellt zc.

Noch eins, wenn die Luft insicirt ober vergiftet ist, gleichwie es geschieht zur Pestzeit, ba hilft fein Geld, es kann sich keiner mit Geld von der impessizen Luft befreien, versichern oder auskaufen, die Luft bat keinen Respekt aufs Geld, sie bringt sich eben so leicht ein in den konialichen Saal als in das Spital, sie ist wie eine Nau. der Fliege, die sigt so ked einem Konig auf die Stirn als einem gemeinen Acers, mann.

Sie ift wie ber Mind, welcher so wenig verschont ben Purpurmantel bes Gefrbuten als ben geflickten Joppen bes Bauern.

Sie ist wie der Schnee, welcher sowohl fallt auf den Pallast als auf das Strohdach. Die Luft achtet Abrah. a St. Clara sammtl. Werte. IX.

feinen Reichthum, mittelft bero fich einer von ber ans ftedenben Seuch befreien und eribsen tonnte.

Aber mich, fagt jener Niederlander Joannes Dals banus in bem Dorf Beline, bat ber golbene Gnabens pfennig des bl. Scapuliers von der Deft eribet und die ermunichte Gesundheit ertheilt, fintemalen als ich 1636 mit 2 giftigen Rarbunteln behaftet, außer mir felbft aleichsam in Tobesangft babin gelegen und nach Ausfag ber Bunbargte geringe Soffnung meines Lebens war, ba wendete fich meine Gemablin gu ber feligften jungfraulichen Mutter Gottes Maria, um Gulf anrufend, nimmt fodann bie von ben Bundargten aufgelegten Pflafter von beiden inficirten Theilen des Leibs bin= weg und auftatt bero nimmt fie bas beil. Scapulier von meinem Sals und legt es auf die fdmurigen Beulen. Siebe Bunber, es tamen mir neue Lebens. geifter, ich erbffnete bie Mugen, fab mich um, und fing an zu reben; wie folches meine Gemablin gefes ben, murde fie gleichfalls in trofflicher Doffnung geftarft, ermahnte mich gur vertraulichen Unrufung ber Mutter Gottes vom Berg Carmelo. Folgenden Zag als der fruhe ankommende Bundargt, in Meinung, mich allbereit tobt ju finden, außer aller Lebensgefahr in ermunichter Gesundheit angetroffen und Bericht er: balten, mas fich mit bem beil. Ccapulier begeben, fprach er: Gott fen gelobet und gebenedeit mit feiner mertheften Mutter des beil. Scapuliers, daß euer Gebet erhoret worden zc. Da fiehe aber, ich und bu, er und fie, und ein Jeder, daß die vergift simpeftirte Luft muffe einen Refpett tragen gegen ben goldenen Dent: und Gnabenpfennig bes beil. Scapuliers.

Wie die Luft so das Wasser, dieses beruhmt sich ebenfalls, und thut sich großer Streich aus. Bas lagt das Basser: Wer kann genngsam meine Ehr und Burdigkeit hervorstreichen? mich hat der allerhöchste und machtigste Gott von Anbeginn der Belt gleich den andern Tag erschaffen, was noch mehr, schon dazumalbin ich gewest ein Thron und Sig des Geist's Gottes: Spiritus Domini ferebatur super aquas, so reicht es mir auch zur größten Ehr, daß Gottes Sohn in dem Fluß Jordan von Joanne ist getauft worden. Zudem, so wird die Erkenntniß Gottes, und die Gaben des heil. Geists mit dem Basser verglichen, wie zu lesen bei Islaia 11. 9. 12. 3. 35. 6. 43. 20. 44. 3, wie zu lesen bei dem Propheten Ezechiel am 47. bei Zachar. am 14. 8. bei Joanne am 4. 10. 7. 38.

Das erfte Bunderwert, fo der Weltheiland gewirs tet, ift mit mir Waffer geschehen, da ich auf der Sochs zeit zu Rana in den besten Wein bin verkehrt worden.

So hab ich mich auch einmal gegen den Apostels Furten Petro so boffich erzeigt, daß ich ihn gleichsam auf ben Sanden getragen, wie er aus dem Schiff gestiegen, einen Baffertreter bat abgeben.

Item so hab ich mich brauchen laffen, wie Gott zur Zeit Noe Unno 1656 die Welt vertilgt, daß nicht mehr als acht Personen übergeblieben. Dazumal hab ich die tiefen Thaler angefüllt, daß sie den Bergen gleich worden, da hab ich ohne Respekt, ohne Schen allen Menschen die Kopf gewaschen, weil sie nichtsnutzige Mauskopf waren, diese scharfe Lauge gar wohl verdient, dazumal hab ich die hochsten Seders baume auf dem Berg Libano überstiegen, da hab ich

Miemand verschont, wer außer ber Arche bat muffen erfaufen und ju Grund geben. Es hatten mir freis lich die Reichen gern mit Gelb bas Maul gestopft. baff ich fie nicht fo tief batte ins Bad binein geführt, aber was frag ich nach Golb und Gelb, bas Gelb fann mich nicht überwinden, bas bat man gefeben jur Beit Mofes, wie biefer mit trodnen Rugen burch bas rothe Meer paffirt, mit breimalhunderttaufend Ifraes liten, ba ift ihm ber Abnig Pharao auf bem Ruden nachgefolgt, wie er umgesehen, daß fein Rriegsbeer mitten im Meer, ba bat ibn und bie Seinigen bas Meer zugededt und verfentt, Pharao ber Ronig batte Beld genug bei fich, feine Gbelleut und Beamten Gelb genug, mas fragt aber bas Meer nach bem Gelb: Meil fo manchesmal gange Gilberflotten und reichlich belasbene Raufmannsichiff und Galeeren verungludet icheis tern und zu Grund geben, also ift gar nicht zu zweis feln, daß nicht viel taufend und taufend ja Millionen Geld im Meer liegen verborgen, welches aber ber Teufel icon ju finden weiß, dabero, wenn er feinen verpflichten Basallen etwan Geld zum Spielen oder andern Luftbarfeiten geben foll, fo nimmt er's gemeis niglich aus bem Meer. Denn bas Meer acht fich bes Gelde nicht, fo menig ale Baffer. Richt weit von Liburno und ber Ctabt Bechia fieht man in bem Deer vielfältige Gebau, Thurn und Schwibbbgen, ja gange Saufer mit ihren Gaffen ale Beichen ber ungluctfelig überichwemmten Stabt.

Erschrecklich war die Ueberschwemmung ber Stadt Bertha in Schottland, von welcher sogar ber Ronig Guilelmus selbsten nicht befreiet, maffen ber Pring

Joannes famt feiner Saugamm, 12 hofbamen; und

Bur Beit bes Papfte Pelagii bee II. ift gu Rom aus immermabrendem Regen ein folches Gemaffer ents ftanden, daß es über die Stadtmauer ausgangen, auch eine große Menge giftiger Thier besonders ber Schlans gen mit einen ungeheueren Drachen mit fich geführt, worauf die Deft entstanden, welche burch gang Italien graffiret, an welcher ber Papft Pelagius felbft ums Jahr Chrifti 590 geftorben ift. Wenn ich alle Coaben und Bugrundrichtung sowohl ber Stabte, ale Menfchen follte gufammen rechnen, welche burch die Baf= ferguß, Bolfenbruche und Ueberschwemmungen fennd verurfact worden, Unno Chrifti 1014 in Rlandern, Sinus 1065 in Soria, 1218 in Friedland, 1036 gu Rrantfurt, Maine und Cbin, 1421 au Dortrecht, 1432 Au Brag, bis 1692 in Tenticland, in Turfei und Uns garn, in Rranfreich, in Solland und Seeland, in Bris tanien, in Niederland, in Frankenland zc. Wie fole ches ber berühmte Antor Joannes Bahn in die 31 bes fcreibt, fo murbe eine folche Bahl berans tommen, welche auch dem beften Reitoffizier murbe Dube und Urbeit machen.

In einem franzbilichen Reisebuch wird einer sonberbaren Wafferenoth gedacht, so den Konig in Franks reich im Jahr 1632 ben 14. Weinmonat betroffen, da er des Abende zwischen 3 und 4 Uhr auf eine halbe Meil Wege von der Stadt Narbona angelangt, und nun eben mit seiner Autschen durche Wasser Aude übergesett, wo dann ein so schreckliches Wetter von Sturm, Binden, Bligen, Hageln und Donnern sich ereignet, daß gemelbtes Wasser, und mehr andere Strom so hoch angelausen, daß dort herum das ganze Land auf eine Meil Wegs, rund um die Stadt Narbona her, übersschwemmet, und unter Wasser gesetzt worden ist. Der König und die Königin kamen bei Zeit, und sonder eis nige Noth in die Stadt, der Königin Frauenzimmer aber, wie auch die anderen konnten nicht weiter fortkommen, sondern mußten die ganze Nacht über, weil wan mit den Windlichtern nicht fortkommen mochte, in den Kutschen sigen bleiben: ja man konnte auch am sols genden Tag der Königin Kammerjungfrauen und Dienstsmägde nicht allen forthelsen, deren Jungfrauen 2 todt gefunden worden.

Der Ronig hatte in Allem 22 Manlesel mit tofts lichen Sachen, Silberwerk, Teppichen, seinen Rleidern und Geld beladen verloren: Der Adnigin und ihrer Rammers und Dienstjungfrauen Aleider und Rift, seynd gleichfalls alle dahinten blieben. So ift auch der so vopsche Gesandte, und andere vornehme herrn fast um alle Maulesel, Karren und Sachen kommen, und seynd über die 116 Personen, so mehrentheils alle von dem königlichen Hofgesind gewesen, ertrunken in dem Wasser Aude oder Dobe genannt.

Gleiches Unglid hat erfahren herr Joachim von Meuhausen, Ritter bes goldnen Bließes, ber Rron Boheimb Ranzler, und faiserlicher Geheimerrath, zwar nicht in der Dode, sondern in der Donau, als et im Jahr 1565 den 12. Christmonat über die Brude zu Wien gefahren, und ein Stud von der Brude ents gangen, er also mit Rop und Wagen elendiglich zu Grunde gangen und erttunken. Dieser Kavalier war zweis

feleohne ein herr von großen Mitteln, reich und ftatte lich begatert, aber beffen unangefeben, hat ihn die Donau nicht verschont, Gelb hin, Gelb her, aber Trut fage es alfo zu bem golbenen Gnabenpfennig bes h. Ccapuliers?

Dieses muß die Donau respektiren, und derjenigen verschonen die es am hals tragen, o wie oft und viels mal ist geschehen, daß durch fahrläßige Schiffs und Blogleut, die Reisenden in augenscheinliche Lebensges fahr gesetzt worden, indem entweder das Schiff gescheistert, oder der Floß zerriffen, und entzwei gangen; aus den Leuten, diejenigen so ohne Scapulier, jammerlich zu Gruud gangen, jene aber, so selbes auf ihrer Brust getragen sicher seynd ausgeschwommen, wundersamer Weis aus Gestad hinaus getragen worden.

Bewahrt und glaubwurdige Zeichen laffe ich ftatt pieler andern reden die wohlehrmurdigen Patres Carmeliter außer Wien auf ber Leimgrube, Diefe tounen umftanblich ergablen, in was fur einer Gefahr fie fich auf ber Donau unweit bei Stein befunden, da fie von bem Provinzialkapitel 1711 von Straubing nach Bien ibre Reif ju Baffer angestellt, es mare balt um bie guten Patres allbereit gethan geweft, weil megen uns geheurem Sturmwind und Ungewitter ber Schiffmann bas Schiff nicht mehr ju regieren machtig mar, mos fern fie nicht ihre Buflucht bei ber gnabenreichen Mutter vom Berg Rarmelo genommen, inftandig um Silf batten angerufen, worauf bann augenblicklich fich bas Ungewitter gelegt, und fie ohne Gefahr angelandet, ihre schuldige Dankbarkeit bei dem Gnadenbilonif in bem Rapuzinerklofter und durch heilige Defopfer abgestattet. Was vor Zeiten Elias der Carmeliter

wunderthatige Ordensftifter mit feinem Mantel bei bem fluß Jordan gewirtet, da er mit felbem das Waffer zertheilt zu beiden Seiten, baß er und fein Zehrjunger Elifaus auf trodenem Grund haben tonnen bindurch gehen.

Das hat Maria, ber Carmeliter Schut : und Gnadenmutter ihren geistlichen Kindern gewirkt auf dem Donaufluß, weil felbe nicht allein mit dem Mantel Elia, sondern mit dem heil. Scapulier angethan und versehen waren.

Es ift etwas, man balt's eigentlich fur feine Runft, benn es tann's fast ein jeder Bettelbub, ja fos gar ein Bubelhund. Man balt's fur feine Sandirung und gleichwohl bringt's oftermal einen großern Geminu. und ichafft beffern Rugen, als bas einträglichfte, befte Dandwert, und mer bas Ding nicht fann, ber muß fic nach Moglichkeit baten, daß er nicht auf bas Baffer gebe, fondern allzeit auf dem Land verbleibe. Das Ding ift die Erfahrung und Geschicklichfeit gu schwimmen, auf diese haben die alten Romer, die Midenienfer fo viel gehalten, baß fie ibre mannliche Jugend forderift auf das Schwimmen abgericht, und wenn fie einen untauglichen Menfchen, ber gleichfam eine unnubige Laft ber Erbe, wollten andeuten, mar bei ihnen bas Sprichwort: Neque natare, neque Litteras didicit. Er bat weber Lefen noch Schwimmen gelernt." Dannenbero auch gefronte Monarchen fic nicht gescheut, bas Schwimmen zu erlernen, Julius Cafar und Otto ber zweite romifche Raifer maren ibe ren Reinden unfehlbar in die Sande gerathen, wofern fie fic nicht mit Schwimmen falvirt, unter ben ihnen

nachfliegenden Pfeilen entronnen, und fie alfo Huglich betrogen, das leere Rachfeben binterlaffend.

Simarbus, ein Rriegegeneral in Normegen mar ein fo funftlicher Schwimmer, bag er nach verlorner Seefchlacht fich in eine Tiefe bes Meeres gefturget. weil er nun wegen ber Rriegeruftung nicht forts fommen fonnte, jog er unter dem Baffer ben Panger und übrigen Rleider, ja fogar bas Demb aus, bielt fich alfo eine geraume Beit unter bem Baffet auf, bie er endlich vor Ralte gang erftarrt und fraftlos fich an bem Steuerruder angehalten, berausgezogen, auf einem Brett ausgespannt, vollenbs mit Sammern zu todt geschlagen und gerftogen wors ben. Unter mabrenber Dein ließe Siwardus nicht bas geringfte Beiden, eines Somergens ober Ungebuid fpuren, fondern verhielt fich, als wenn er in lauter Rreud und Bolluften fich befande, weil ihm namlich Gott, bem er fich burch inbrunftiges Gebet inniglich befohlen, alle feine Marter und Qual verfuget bat. Dander verlägt fic auf bas Comimmen, gebentet . aber nicht beinebens an das alte Sprichwort: bag ofe termalen bie beften Comimmer erfaufen und ju Grunde Dergleichen Unglud haben nicht zu furchten Diejenigen frommen Christen, welche mit bem marianischen Scapulier ale einem Schirmschild in Baffere. gefahren verfeben fepnd. Als Anno 1652 ein großes venetianifches Schiff nach Alexandria gefegelt, fcreibt Rainandus, ba ift gab ein Ungeftum im Deer ente ftanden, alfo daß wegen ber tobenden Bellen das Schiff gescheitert, auch folgsam alle barin ju Grund gangen. Gin einiges Beib aber famt ihrem Rind

auf bem Um ift brei ganger Tag und Nacht im Meer geschwommen, bis fie endlich jum Geftabe gelangt, biefe bat betbeuret, baf fie in ber auferften Doth fic babe ber Mutter Gottes befohlen, bero Scapulier ins Maul genommen, der getroften Soffnung, das Baffet werbe nicht binein bringen, wie es dann alfo gefches ben. Roch munberbarlicher ift, mas Gaillardus und andere glaubmurbig bezeugen, woraus bann flar erbele let, mas gestalten bas naffe Element muffe einen Res fpett tragen gegen bas beil. Scavulier. Da fann ich Bengnif geben, fagt jener reiche Raufmann: ba ich mich einsmals über Deer meiner Sandlung halber in frembe entlegene Lander ju Schiff begeben, ba fam ich bei ben Ruber : Boots : Anechten in Berbacht, als fabrte ich eine große Summe Gelbe bei mir, baber burchsuchten fie meine Riften, ranbten mich auch volllig aus und machten endlich ben Schluff, mich in's Meer hinaus gu' merfen. 3d bat gwar, um mein Leben zu erhalten, fie burd Gott, burch bas Blut Chrifti und die übergebenedeitefte Jungfrau Maria gang inftanbig, mich gu verschonen, ich wollte gern alles Gelb ihnen überlaffen, fie follten mit nur bas Leben ichenken ze. Aber all mein Bitten und Beten war umfonft, benu fie überfielen mich mit gewaltthas tigem Grimmen, banden mir Band und guß und wars fen mich in's Meer hinaus, ba ich bann aller meniche lichen Sulf beraubet, mein Gemuth und Augen gen Simmel wendend, die feligfte Mutter Gottes von Berg Carmelo, bero beil. Scapulier ich noch am Sals batte, inbrunftig augerufen, und mich ihrem Schut in Diefer außerften Lebensgefahr anbefohlen, und fiebe! bie milbeste Gnabenmutter konnte meiner, als ihres um Dulfe rufenden Dieners, nicht vergessen, sondern ersschien ober den Meer-Wellen in sichtbarlicher Gestalt, ibsete auf die Maschen und Bande, erdsinete die vers knupften Stricke, nahm mich bei der rechten Hand und führte mich frisch und gesund aus den Meerslusthen zu dem erwänschten Port auf das Land hinans, wo ich dann zu meinen Freunden und Verwandten kommend, ihnen diese große Gnad und Mirakul umsständig erzählt, welche dann mit mir nehst Bergießung häusiger Jäher dieser großen Gnadenfrau und hülfreischen Mutter fußfallend schuldigsten Dank erstattet.

Seift aber nicht bas: einen Refpett hat bas Eles ment bes Baffers gegen ben heilbringend guldenen Dants und Gnabenpfennig bes Seil wirfenden Scas puliers als eines Zeichens bes Seils um Beschirmung in Gefährlichkeiten? Wenn schon Gut und Gelb bei bem Waffer in schlechter Nestim, so gilt boch alles bie golbene Mung, so bu am Sals tragest.

Das unterste und tieffte Element wird ja hoffents lich bem Gold und Geld eine unterthänig tiefe Reves renz machen, angesehen es ohne das Silber und Gold in ihrer Schoos tragt, welches ber Erde zu sonderem Ruhm und Ehr gereichet. Ift alles wahr, sagt die Erde; inmittelst gibt man mir einen schlechten Dank um alles, was ich so freigebig spendir, ich bin eine allgemeine Speiskammer sowohl der Menschen als der unvernänftigen Thier, und gleichwohl traktirt man mich, als wenn ich das allerschlechteste und verächtslichste Element war, da ich doch von dem Allerhochssten selbsten allen andern Elementen bin vorgezogen

worben, ba er aus mir ben Menfchen nach - feinen Chenbild erschaffen. Dieß alles unangefeben, fo fcreit mir ber grobe Bauer nicht nur einmal, fonbern bim mit bem Pflugeisen ben Budel, bag ich mocht Dott foreien. Leg ich etwan im Frubling ein grunes Rich an mit geblumtem Brocat, fo ichneidt mir's ber Rb ber mit ber Cenfe wiederum vom Leib weg, baf ich mich muß icamen. Man geht mit mir Erde fo fpbtb lich um, man tritt mich mit Rufen, man vergrabt in mir alle ftinkenben, tobten Rorper, man fchatt mb allerlei Spottlaugen über'n Ropf, daß es ein Glend ift. Und gleichwohl leid ich alles mit Gebuld und bin noch fo gut, bag ich bem Menfchen alles und jedes fpenbir, ich trag die größten Pallaft und Gebau, bag mir modt ber Budel frachen. Aber wenn ich einmai m bie Cholera und Born gerathe, ba fann ich die Lem bruden, bag fie nicht wiffen, wo aus noch ein. ich bann gur Beit Pharaonis 7 ganger Jahr alfo ausgetroduet, bag nicht ein Rornl Getraid hat machien tonnen und mußten die Egyptier erftlich um Gelb, nachmals um ihr Bieh, endlich um ihr Relb, und mit Bertaufung ihrer eigenen-Leiber bas Brod erhandeln, wordber bann gang Egyptenland bem Pharao leibeigen worden. Ja es brang auch diefe hungerenoth alle berum gelegenen Lander, absonderlich Rangan, ibre Rahrung aus Egypten zu bolen.

Unter der Regierung Ludwig des V. ift 1315 wegen allzugroßer Raffe und anhaltendem Regenwets ters alles Getraid in Deutschland durchgehends vers borben, daß der dritte Theil in Dentschland damals an Menschen darauf gangen. Diefes Jahr wird

ben hiftorien mit bem Wort Cucullum bes merket, welches so viel heißt als eine Rebelkappe, beffen Buchstaben die Jahrzahl andeuten nach dem pemeinen Bers:

Ut lateat nullum tempus famis, Ecce!

Cucullum. Das ist:

Das Wort Cucullum zeigt bas überbofe Jahr,

Daß Beft und hungerenoth bie Peitsche Deutschlands mar.

Unter ber Regierung ber Kaisers Alberti bes Ans beren seynd nach einander gewaltig sieben kalte Jahr erschienen, daß also gar wenig Getraid gewachsen, endlich eine solche Theurung entstanden, daß eine Pfennigsemmel nicht größer als eine Nuß gewest.

Bon Unno 1535 ift die 10 Jahr über in Deutschland eine folche Theurung geweft, daß ein Megen Rorn um Nurnberg herum bis auf 4 Gulden gestiegen.

Wie der Konig Nabuchodonosor und nachmals der romische Raiser Titus Jerusalem belagert, ift in der Stadt eine folche Hungersnoth gewest, daß die Eltern ihre eigenen Rinder verzehrt, und obwohl viele arme Leute durch Hunger getrieben, zu den Romern überliefen, so nahm sie doch Titus nicht an, sondern ließ die, so in die Stadt wieder wollten, kreuzigen, doch fanden sich viele, die da sich lieber kreuzigen ließen, als Hunger leiden wollten.

Als der romische Feldherr Scipio, die Stadt Numanzia belagerte, versuchten die Belagerten einen Ausfall, wurden aber mit großem Berlust zuruckgeztrieben, und noch enger eingesperrt, also, daß sie aus Hungerenoth ihre Todten und Erschlagenen selbsten aufzehrten.

Bie die Gothen unter Anführung Alariri, die Stadt Rom überfallen, und mit allem Eruft bloquin, war die Stadt mit nothigem Proviant nicht verseben, da entstund darinnen eine grausame hungerenoth, so daß die Burgerschaft verlangte, daß man Menschenssteisch in der Regig verlaufen sollte.

Nachdem Rerdinandus ber andere glormurbigfte: rbmifche Raifer bie neue Reformation zu Augeburg angefangen zu vertilgen, die Luthers evangelischen Dinb ftros ibrer Memter entfest, ab: und aus der Stadt gefchafft, ibre Rirden theils versperrt, theils abgebrochen . ben gangen Genat und Rath allein mit den Ratholifden befett, und die augeburgifche Ronfession gleichsam um den Ropf gemindert, murden den Ratholischen allein alle Religioneubungen überlaffen, und hat Diefe ber Ro: tholifchen Gludfeligfeit 3 gange Sahr gemabrt, bis endlich die der augeburgifden Ronfession = Bugethane m allen proteftirenden gurften, freien Reicheftabten, ja fogar gu bem in ben mitternachtlichen ganbern fern entlegenen fcwebifden Ronig, Botichaften abgefertiget, felben unter Religionspratert ju bobem Nachtheil und allgemeinem bentichen Baterlandeverberben um Gulf angefuct und berausgerufen, ibm die Ctadt übergeben und eingeraumt; 2 gange Jahr mar die Stadt mit schwedischen Soldaten besett; ba indeffen felbe von ber faiferlichen Armee hart belagert, folchen Sunger erlitten, daß fie das bffentlich faule Rog = und Gfels fleifch agen, Sunde und Ragen fur eine Luft = Speife abnahmen, mit Bergehrung des Leders und Sauten ben Dunger ftillten zc. Das noch mehr, und ers fdredlicher ift, batten fie fich fogar von bem Mens

fcenfleifc nicht enthalten. Aus Untrieb ber außerften Noth-batten bie Goldaten im Brauch, bag alle biejenigen, To etwas von Speife getragen, auf-ber Gaffe ihnen begegneten, alebald ausspolit und ges plundert murden. Alls derohalben etliche Soldaten eins. mals auf ein Beib gestoßen, welches nach ihrem Gebrauch einen Rregen an dem Urm trug, legten fie alfobalb Gewalt an, und bemubeten fich, ihr den Rregen von bem Urm binmeggureißen; Diese wehrte fich manulich. mußte boch endlich, weil fie ju ichwach mar, ihren Rregen dahinten laffen; Die Goldgten von der Beute alle freudig, eilten dem Birthebaufe gu, offneten den Rragen und fanden barin Schunden von einem Beibe. forper, darob fie dann erschrocken, den Rregen famt ihrer Beute an andere Ort geworfen haben. res dergleichen hat fich auf dem Lande in den Dorfern, megen großer Bungerenoth begeben.

Da sieht man ichon, daß zur Hungerezeit auch die reichen Leute sich nicht konnen ausnehmen, sons bern bei all ihrem Geld mit schmalen Bislein vorslieb nehmen mussen. Mancher haiklicher Magen, dem zuvor Fasanen und Rebhundl, Torten und Pasteten schier zu schlecht waren, ist manchmal, froh, wenn er etwan Erbsen oder Ruben bekommt, und schmeden ihm bei solcher Zeit bester als die allergeschmacktesten Les derbissen; benn der Hunger ist eln guter Roch. Das kann alles ich, sagt die Erde, verursachen, wenn ich meinen Zehrgarten verschließ, keine Früchte hervorgib. Meben dem bin ich auch so grausam, daß ich nicht allein alle Todten fresse und verzehre, sondern zuweilen auch die Lebendigen zubede, und in meinem Schlund

verberge. Dathan und Abiron sepud keine schlechten Leut gewest, sowdern in bobem Ansehen, bei guten Mitteln und reichlichem Bermbgen; denn sonsten hatten sie sich nicht getraut, für die Obrigkeit sich aufzuwerfen, und wider den Moses einen Aufruhr anzuspinnen. Aber ich hab auf ihr Geld wohl keinen Respekt getragen, sondern sie lebendig verschluckt, und in den Abgrund hinein vergraben.

Drachomira war keine Abstindraterin, soudern eine reiche Adnigin in Bohmen, weil sie aber zu Prag auf den Bradschin in ihrer Autsche fahret, ersichredlich Gottesgelästert und gestucht, als habe ich sie mit Rop und Wagen lebendig verschluckt, und so dem Teufel in die Holl geschickt zc.

Wenn ich mich nur ein wenig beweg, so gittert schon alles vor Furcht an Sand und Sufe.

Unno 117 habe ich durch ein grausames Beben fast die ganze Stadt Antiochia über einen Saufen ges worfen, und viele taufend ber vornehmsten Herren, so sich aus allen Orten ber Welt dorthin versammelt, elendiglich erschlagen und begraben.

Anno 1693 habe ich in Sicilien 10 große Stabte, schone 40 Marktfleden, an die 100 Dorfer über'n haufen geworfen, ja in einer einzigen Stadt 10,000 Menschen überschüttet.

Anno 1618 habe ich in Graubundten durch ein Erdbeben verursacht, daß gegen Morgen ein großes Stud von einen Berg eingefallen, wodurch der schone Flecken Plurs mit mehr als 1500 Seelen in einem Augenblic begraben worden, daß nicht das geringste Anzeigen bavon übergeblieben.

Vom Jahr Chrifti 20 bis 1694 fennb 137 Erds beben gewest, was aber diese für einen Schaden versursacht, kann man aus jenen Buchern erseben, die folche beschricben, ba wird man aber auch wahrnehmen, daß ich Erde, durch Gold und Gut mich nicht besanftigen lasse; es war mir der Reiche wie der Arme.

Rreilich mohl meine Erbe, achteft bu bas Gelb nicht, mas halteft bu aber von unferen Gulden, Buaben : und Dentpfennig bes beil. Ctapuliers? D das mußt du respektiren, alfo bezeugte, und betennte bffentlich jeuer fromme Baueremann nicht weit von Reapel, welcher Unno 1612 in feinen Grund eis nen Brunnen graben, und wie er allbereit. icon bas Baffer erreicht, ba ift ber vollige Boden mit ibm eingegangen, daß er alfo lebendig begraben worden, niemand mußte, wo biefer aute Mann bingefommen, bis endlich einem ber Gebante eingefallen, er mochte etwan bafelbft ein Unglid gehabt haben, fangen alfo an ju graben, bis baf fie ju ibm tommen, ber Deinung, er fene nun erftict und tobet fanden aber, bag er frifd und gefund, welcher bann unter baufig abfließenden Thranen ergablt, wie bag ihm burch die 3 Tage bie feligste Mutter Gottes, um willen er bas beil. Scapulier getragen, mit ihrem Mantel habe bebedt, bag ihm alfo biefe große Schwere ber Erbe ben geringften Schaden nicht hat tonnen gufügen.

So muß dann das Element die Erde eben for wohl als das Feuer, Luft und Baffer den marianischen Gnadenpfennig respektiren, und burfte keinen beschädigen oder bas geringste Leid zufügen, der dies sen Enabenpfennig auf seiner Bruft und Sals dem tragt.

er bem Pfarrer die Beicht abgelegt, bas Gesicht wies ber munderbarlich bekommen, und mit allen heiligen Satra menten versehen und vorgesagt, daß er Kraft bes heiligen Scapuliers nicht eher werde sterben, als ben folgenden Samstag, wie es bann also geschehen.

Das Gelb hatte diesen armfelig verbrennten Men fchen bas Leben nicht friften konnen, bas hat aber gethan burch Sulf Maria ber golbene Gnadenpfennig bes heiligen Stapuliers.

Diefe Gnad bab ich auch genoffen, fagt jener Rroat, welcher mit 12 feiner Spieggesellen bas Beraugthum Lethringen ale ein Schnapphan und Straffen. rauber durchftreift, aber bei Muffipont nachft an dem Stadtl Tiocourt aufgefangen worden. Seine Ram: meraden murden alle niedergeftoffen, er auch bergeftalt im Ropf verwunder, daß fich bie Birnichaale in zwei Theile gespalten. Er hatte burch Blei und Gifen wohl hundert Bunden empfangen, gleichwohl verfis derte er feine Reinde, fie merden ihm bas leben nicht nehmen, bis er fein Beicht werde abgelegt haben. 3d, fprach er, bin-ein Cobn Maria, mit bem beili= gen Scopulier icon langft befleidet! hauet und ftes det nach Belieben; meine Seele wird nicht aus bem Leib fahren, bis ich gebeichtet; hierauf fiebet er ungefahr einen Priefter vorbeireifen, fobald er abfolvirt mors ben, hat er feinen Geift aufgeben, Unno 1640 ben letten Januar, eine große Gnab.

Dergleichen hab ich auch erfahren, fagt jener Sahnbrich herr be Euge; es wollte biefer gute herr über ben fluß Licino Anno 1636 in einem kleinen Schiffel überfahren, und fiehe, es kam eine Stuckfugel

mit bochfter Gewalt auf ihn angeslogen, welche ursplotich bas h. Scapulier angetroffen, und mit sich in's Berz, welches sie ganz zerschmettert, hinein gerifsen; gleichwohl ift er nicht gefallen, sondern drei ganze Stunden, bis er seiner Sunden sakramentliche Absorbution erlangt, lebendig verblieben. Dergleichen wurd dersame Gnaden und gnadenreiche Bunder geschehen noch auch bei unsern Zeiten, woraus denn flar erscheisnet, daß dieser marianische goldene Gnadenpfennig alles Gold und Geld in seiner Kraft und Burdigkeit unvergleichlich weit übersteige.

Schad und immer ichad und taufendmal ichad ift's um jene Bucher, welche der weiseste Ronig Gas lomon zusammen geschrieben, in welchen er aller Burgeln und Rrauter geheimnugreiche Wirkung erklaret, wie man mittelft bero bas Leben auf etlich bundert Sabr batte erhalten, in beständiger Befundheit und auten Leibefraften verlangern tonnen, der nachwelt nicht fennd hinterlaffen worden; fen ihm aber wie ibm wolle, die Leut hatten gleichwohl ungeachtet allet biefer Rrauter bie Schuld ber Ratur bezahlen muffen. nach allgemeinem Sprichwort : es ift fein Rrautel fur ben Tod gewachsen; und obicon mancher Reicher um ein folches Rrautel hundert taufend Gulben hatt ges ben, fo murde es ihm doch fur den Tod teine Calve Quardi gemefen fenn, viel meniger, daß er als Berftorbener wiederum batt tonnen lebendig werden; benn ber Tob macht's wie ber Achan. Gott bat bem Kriegefürften Jofue befohlen, er foll mit feiner Urmee por Die Stadt Bericho ruden, Die wolle er in 7 Tagen einbaubigen ohne Berluft eines einzigen Danns; wie

nun ben 7ten Tag bie Priester mit ber Arche 7mel um die Stadt gangen, da sehe einer-ein großes Bun, ber, alle dicken, großen, festen, hohen, starken Mauern um die Stadt seynd von freien Studen zu Boden ge fallen, die Ffraeliter mit freiem Fuß haben kounen hinein gehen, und Alles erwurgen.

Es hat aber Gott gubor bem gefamten Bolf vertoten, baß fein Giniger foll etwas fteblen in ber Stadt Berico; fo ift gleichwohl einer mit Mamen Uchan, ein Sohn Carmi, gefunden worden, ber einen rothen, toftbaren Mantel, 200 Gadl Gilber, und eine goldene Ruthe ju fich genommen. D herr Gott! aus fo viel taufend und taufend Leuten ift nur ein Dieb gemeft; jest fennd andere Zeiten, ich glaub, wenn die Dieb follten alle Beu freffen, es tonnte fich tein Pferd mehr erhalten; Diefer Dieb, Diefer Uchan ift nachmals lebenbig gesteiniget worden, vorhero aber in's Eramen ge: gogen, worin er alles freiwillig bekennt: ja, ja, wie ich diefe Cachen gefeben, ba bin ich begierig worden, hab's hiumeg genommen; wo haft du es hingethan? fragt Jofue; ich bab's unter die Erde vergraben, abstuli et abscondi in terra, ich nahm es hinweg, und verbarg es in die Erde.

Der Tod ist ein solcher allgemeiner Dieb; o was hat dieser Dieb für Leut schon gestohlen vom Andesginn der Welt! Ich hab gestohlen, sagt der Tod, so viel weltberühmte Pompejos und Bellejos, ich hab gestohlen so viel tyrannische Bespasianos und Dioilestianos, ich hab gestohlen so viel gelehrte Chrisppos und Lissppos, ich hab gestohlen so viel streitbare Xerzes und Artaxerxes, ich hab gestohlen so viel schoke

Camillas und Sibyllas, ich hab gestohlen so viel kunstliche Timachos und Symmachos, ich hab gestohlen so viel Millionen Menschen in Afrika, gestohlen in Eus ropa, in Asia, gestohlen in Amerika. Und wo hast du es, Tod, hingethan? "abstuli, abscondi in terra, ich hab's gestohlen und in die Erd verborgen." Ich, sagt der Tod, hab sogar Gottes Sohn nicht verschont.

3ch bin eine Rug, bie ein Jeder muß aufbeißen,
3ch bin ein Braten, ben ein Jeder muß ichluden,
3ch bin eine Laugen, mit ber fic ein Jeder muß zwagen,
3ch bin eine Brille, die ein Jeder muß auffegen,
3ch bin ein Tunnt, dem ein Jeder muß Beicheld thun,
3ch bin eine Klingen, über die ein Jeder muß fpringen.

Das wissen wir ohnebas wohl, bas omnes mori--mur, beift fo viel als: es tit fein Rrautel fur ben Tod gewachsen; ift einer einmal tobt, es mochten bie Rreund Millionen Geld gusammen geben, ber Job gibt ibn nicht mehr wieder, gestorben ift gestorben. Aber mas bas Gelo nicht vermag, bas fann und wirft ber goloene Gnabenpfennig bes beiligen marianifchen Scapuliers. In Spanien nabe bei bem toniglichen Schloß Gefurial befand fich eine ber Mutter Gottes: und dem heiligen Scapulier fonders zugethane Das tron, welche die Sagungen ber Bruderschaft, nebft ber Enthaltung bom Rleischeffen am Mittwoch bochft eifrig gehalten; biefe ift auf eine Beit, weiß nicht burch was Unglud, von der Sobe bes Saufes auf bas Pflafter berab gefallen, und hat burch diefen fcmes ren Sall zugleich bas Leben verloren. Dun fam gu biefem unverhofften Unglude neben anderen auch ihre

Tochter, und in Ansehung biefes leibigen Spettafels bricht fie in ein jammerliches Beulen und Weinen que. Endlich, da fie weder Gulf noch Rath fant, tam ihr in ben Gebanten bie Mutter Gottes Maria, welche durch das h. Scapulier icon Dielen Bulf und . Gnad erwiesen, ju bitten; ju ihr berohalben nimmt fie ibre Buflucht, und ruft fie von gangem Bergen um Gulf an, nimmt zugleich bas Ccapulier, fo fie am Sale hatte, und legt foldes mit großem Bertrauen auf den entfeelten Leichnam ihrer Mutter; und fiebe Bunber, sobald der Leib von dem Scapulier berührt worden, ftund die Beiftorbene frifc und gefund wiedet auf, und fagte zu den Umftebenden: "efficacissimo Potentissimae Dei Matris patrocinio, a morte ad Vitam sum - revocata, burch fraftige Rurbitt ber großmach. tigften Mutter Gottes bin ich vom Jod jum Leben erwect morden.«

Im 4. Buch der Könige stehet geschrieben: wie man einen todten Körper wollte begraben, seven die Leut durch die moaditischen Räuber vertrieben worden, und haben in der Gil den todten Leib in das Grad des Propheten Elisai hinab geworfen; sobald er das Gebein Elisai nur angerührt, ist der Mensch wiederum lebendig auf seinen Füßen gestanden; Elisaus ist ein Rarmeliter gewest, hat Todte zum Leben erweckt, große Munder! Die Karmeliter haben noch etwas, und dasselbe hat schon viele Todte zum Leben erweckt.

Bu Dola in Burgundien lebte 1590 ein Jungling, welcher im Brauch hatte, sich alle Morgen fruh zu den Karmelitern in die Gnadentapell zu verfügen, fein Gebet zu verrichten, und Mariam, die Mutter

und Zierd Carmeli, mit hochster Andacht zu begrüßen; nun dieser Jüngling fallet dieses Jahr in eine todte liche Krankheit und stirbt, indem man aber die Leich allbereits zum Grab trägt, richtet sich der verstorbene Jüngling für männiglich nicht ohne hochste Berwuns derung mit vollen Kräften in der Todtenbahr auf, und spricht mit heller Stimm, daß alle hören: er habe setigen Tag die Wutter des Herrn und des Berges Karmeli, noch nicht seinem Brauch nach begrüsset, musse dasselbe noch thun; stehet also auf, gehet zur obbenannten Kirche, sagt Gott und dieser mildereichsten Mutter des Lebens unsterblichen Dank, bes sindet sich mit gesundem Leib, und bleibt noch lange Zeit am Leben.

Der tief und hochgelehrte P. Leo a St. Joanne, Ludovici XIV., Königs in Frankreich, Hofprediger, bes Karmeliterordens Bistator Apostolicus, bezeugte, daß er Anno 1620 in obgesagter Stadt die Lodtens bahr, auf welcher der todte Jungling gelegen und auferstanden, gesehen hab; denn dieselbe zur ewigen Gedachtniß dieses so großen Bunders daselbst aufberhalten wird.

Eine nicht geringere, wo nicht viel größere Gnad und Barmberzigkeit ift von unfer lieben Frau vom Berg Karmelo geschehen ihrem getreuen Diener Un, niello Formantono, Burger zu Neapel, welcher von seinem Feind zu Morano ermordet worden. Als man den todten Leichnam nach Haus getragen, und zur Begräbniß wollen zurichten, siehe, o großes Wunder, da erbffnet Anniellus die Augen, und fängt an, sich aushebend, mit kläglicher Stimm zu reden, und um Abr. a St. Clara sämmts. Werte. IX.

einen Beichtvater zu bitten, benn ich, sagt er, hab aus gerechtem Urtheil Gottes schon sollen verdammt werden, bin aber burch die Alles vermögende Fürbitt Maria, dieweil ich ihr und bem h. Scapulier neben fleißiger Abstinenz am Mittwoch mein Lebtag fehr and bachtig gewesen, wieder zum Leben berufen worden, meine Sunden zu beichten.

Sat, nach mit hochfter Ren und Leid verrichteter Beicht bas hochwurdige Sakrament empfangen, fein Testament gemacht, und ift seliglich gleich darauf in Gott verschieden, mit aller Gegenwärtigen hochster Entsetzung und Antrieb zur Lieb zu unser lieben Frau vom Berg Karmelo und ihres h. Scapuliers.

Wenn schon ber Tod das Geld nicht achtet, so muß er doch einen Respekt tragen gegen ben h. Gnasdenpfennig des marianischen Scapuliers, und diejenisgen, die er schon mit seiner Sense wie ein Gras abs gemähet, wiederum grunen und bluben laffen burch-ein neues Leben.

Es ist noch Einer, den das Geld nicht schreckt; wer dieser sep, werden wir gleich vernehmen. Der reiche Praffer im Evangelio hat Geld genug gehabt; in seinem haus ist kein Zimmer gewest, in dem Zimmer ist kein Raften gewest, in dem Rasten ift keine Schublad gewest, in der Schublad ift kein Sack gewest, der nicht voll mit Geld 2c.

Bur Beit Pharaonis fennd viel Muden geweft in Egypten, aber nicht fo viel.

Petrus hat bei bem See Genefareth viel Fifch gefangen, aber nicht fo viel.

Jatob hat bei bem Laban viel haß gehabt, aber nicht fo viel.

Absalon hat in seinem Strobeltopf viel haar gehabt, aber nicht so viel.

Mls ba Gelb und Bagen ber reiche Praffer.

Der Naron hat von lauter Armbandern und Dhe rengehangen ein gang goldenes Ralb goffen, welches bie Phantasten fur einen Gott angebetet.

Wenn dieser reiche Gesell hatte seine Dukaten bergeben, so hatte man leicht konnen einen ganzen Elephanten gießen, so reich war er; gleichwohl hat ihm der Teufel den Hals umdreht, Sepultus est in Inserno. Ift also das Geld nicht so start, als der Teufel; wohl aber das beilige und goldene Scapulier, welches Bruder und Schwester dieser so berühmten Bruderschaft am Hals tragen.

Faft wunderlich ift, was sich 1622 in Welschland mit einem Lakei begeben, der seines herrn Mantel verloren, und solchen von seinem Lohn, wenn er nicht gefunden wurde, bezahlen sollte, da fuhr er aus vers bittertem und grimmigem herzen mit diesen Worten beraus: Teufel, hilf mir zu dem Mantel, so schreibe ich dir zu, meine Seel. Der nicht faul, erscheint, und sagt ihm, wenn er den Mantel haben wolle, soll er nur zur benannten Stund zu Reapel am Meer (wo es-geschehen) sich sinden lassen. Der Diener kommt zu bestimmter Zeit an das Gestade, sieht den Teufel auf dem Wasser gehen; dieser zeigt ihm den Mautel auf dem Wasser schwimmend, besiehlt ihm beinebene, er soll hinein gehen, und benselben abholen.

Bie er nun nach hinweg gelegten Rleibern bas

Bemb, worauf bas Scapulier lag, ausziehen woffte, mertt er, bag es gehalten werde, und wie er mehr fic bemubte, foldes berunter ju reifen, je mehr murbe er gehalten, wendet fich baber gefchwind um, gu feben, wober bieß tomme, und boret gleich bie Mutter Gots tes (fo nebft ibm in leiblicher Geftalt fich feben lief) alfo rebend : Sobn, bu baft bich ubel besonnen, fiebe. wenn bu nicht unter meinem Sout wegen des beilie gen Scapuliere mareft, murbe bich jest ber bofe Beift im Meer ertrauft, und die bollifchen Flammen bich ergrifs fen haben; fiebe, ba haft ben Dantel (ibm in bie Sand gebend), diene mir in meinem Scapulier, gebe bin, beichte und bereue beine Gund. Morauf fie perfcwunden; er aber unverzüglich eine reumuthige Beicht abgelegt, fein Leben gebeffert, und in dem Dienft Das viå gludfelig geenbet.

Als Anno 1643 ein Bischof in Frankreich zu Rouen in der Normandie ben bbsen Geist aus einer Alossterjungfrau durch gewöhnliche geistliche Beschwöruns gen wollte austreiben etliche Tag vor dem Scapuliers fest, hat dieser leidige Geist erschrecklich anfangen zu schreien und zu heulen, vor manniglich sich hören lassfen: daß bereits herbeisomme das Fest der Karmeliters Mädel; also nannte er spottweis die seligste Jungfrau Mariam, welche ihm und seinen Kameraden undes schreiblichen großen Schaden zufügen, mit ihren zwei Fleden Tuch, des Scapuliers nämlich, zugleich auch ihnen alle Gewalt nehme, und unzählbar viele Seelen aus ihren Klauen heraus reiße.

Eben biefe hollischen Larven haben zu Quereno in Spanien unter mahrender Prozession des h. Cca:

puliers in den Luften ein erbarmliches heulen und Brullen vollführt, fich beklagend wegen des Berlufts so vieler Geelen, so ihnen durch das Scapulier der Rarmeliter entzogen werden.

Samuel, der beilige Prophet, beschreibt gar schon ein Duell, so ber David, bazumal noch ein schlechter - hirt, mit dem ungeheuern Riesen Goliath anzufangen sich unterstanden, das aber seinerseits so gludlich auds geschlagen, daß er diesen Philister ober vielmehr Bersstörer ritterlich zu Boben gefällt, erlegt und überwunz den mit der Schlinge.

Ein großer, ein grausamer, ein grassirenber, ein grauticher, ein grober, graulicher Goliath ift der bbse Feind. Man weiß aber schon, daß dieser gar oft überwunden worden mit der Schlinge des h. marianischen Scapuliers, welches Bruder und Schwestern dies fer so obberührten Bruderschaft am hals tragen.

Es ging Anno 1549 Petrillus Rocco, ein sehr vers meffener Inngling, einmal nachtlicher Weil (nachdem er sein großabeliches Erbgut durch unehrliches Leben bis auf 600 Dukaten verschwendet, auch diese auf einmal verspielt) nach scharfer von seinen Befreundten ausgestandener Ermahnung zu Neapoli an's Gestad, rufet mit heller und oft wiederholter Stimm den bbs sen Feind, er solle ihn mit Leib und Seel hinweg suhren; nach langem Schreien erscheint ein Mann an seiner Scite, lang, schwarz und abscheulich, fras gend, was er befehle? Rocco, zwar erschrocken, sagt ihm doch: er solle ihn mit Leib und Seel hinweg sühren; der Teusel antwortet, daß er es schon gethan hatte, wenn er nicht die Recklein und das Bild seiner

abgesagten Feindin anhatte. Dem Jungling fallt gleich ein, es sey bas h. Scapulier, nimmt es aus dem Bussen herqus, und kuffet es mit großer Undacht. Der Teufel gibt darauf die Flucht; er aber eilet in die Kirche der Mutter Gottes vom Berg Karmelo, schuls digft Dank zu sagen, und sein Leben zu bessern.

Gefetzt nun, diefer Jungling hatte die 600 Dus katen und alle reiche Erbichaft noch bei Sanden ges habt, zugleich aber den Teufel zum hinwegführen bes rufen, hatte ihn wohl diefes Geld salviren konnen? ich glaub nicht, denn der Teufel läßt sich mit Geld nicht bandigen, wohl aber mit dem Gnadenpfennig des h. Scapuliers.

Es fennd ja die fieben jungen Brautigam der feuschen Sara Raquelis Tochter feine Strobschneiber ober Mausfallenmacher geweft, Maustopf tonnen's mobl gewest fenn, die da gleichwohl ein fcones Bermbgen und Deirathaut binein bracht; und nichts befto meniger bat ihnen all ihr Gelo fo viel als nichts ges nutt, weit ihnen ber Teufel gleich in ber erften Nacht bee Beilagere den Sale gebrochen, und fie todt im Bett gefunden worden, bis endlich ber junge Tobias mit feinem Reifegeipann ale treuen, obichon uns befannten Uchate, bem Erzengel Raphael, antommen, auf beffen Ginrathen er den Teufel mit dem Rauch ber gebratenen Rifdleber vertrieben; darauf bin erwifct ber Erzengel Raphael ben Teufel, faßt und hindt ibn in die Bufte bes obern Egyptenlands, bamit er biefem jungen paar Chevolt funftigbin nicht mehr ichaben tonnte; was braucht's aber viel binden, bat ibn boch ber Rauch ichon vertrieben? Beun man einen Bhsewicht burch gerichtliches Urtheil des Landes verweist, führt man ihn an die Gianze, mit Bedrostung, daß wenn' er aus Bermessenheit noch einmal sollte das land betreten, habe er nichts anders zu geswarten, als das Gesängniß, eiserne Schellen und Fese, seln; sehe also nicht ein, warum der Engel den vertriesbenen Teufel anbindt? Es bedeuten aber diese Bandenichts anders, als das an zwei Bandlein hängende h. marianische Scapulier, mit welchen die Königin'der Engeln den höllischen Satan fest baltet, bindet und wohl zusammen schuurt, daß er sein Wüthen und Graussamkeit gegen die einverleibten Brüder und Schwessstern nicht kann ausüben, oder einigen Schaden zusssügen.

Bu Gibraleon, einem Markt im Gebiet des hers zogs de Beias, im Erzbisthum Sevilia, wohnte Pertrus Limon, seines handwerks ein Back, einer so jahr zdrnigen Natur, daß er zu einem jeden Ding, so ihm nicht von Statten ging, argerlich mit dem Teufel fluchte und haderte. Als er einmal im Winter gar, spat seinen mit holz stark beladenen Esel aus dem Wald nach haus führt, fällt er ihm samt dem holz in eine tiefe Kothlacke. Wie meinst du, daß ihm ges wesen sey, da er gesehen dieß sein Ungluck, die Nacht schon eingefallen, sich auch allein ohne hülfe und Beistand?

Er ergrimmte feinem Brauch nach erschrecklich, schalt und fluchte ärgerlich, schlug muthend und tobend, wie ein anderer Balaam, unbarmherziglich auf bas unschuldige Thier; ja, ba er mit biesem Allen-nichts ausrichtete, trieb ihn sein Jorn so weit, baß er mit

Diefen Worten beraus gefahren: 3ft benn fein Teufel in ber Solle, fo mir ju Bulf tame, und meinen Giel beraus giebe. Er batte aber diefee faum ausgerede, fiebe, ba ftebt ber Teufel neben ibm in Geftalt eines ansehnlichen Danns, mit einem bis an die Bruft berunter hangenden Bart, fattlich gekleidet; ber fagt jum Limon: Limon, was willft bu, bag bu mich fo eilend berufen? Er verwundert fich barob, und fragt, wer er benn mare? Der bofe Feind antwortet: 36 bin berjenige, den du berufen, ba ftebe ich, und will - bir nicht allein beinen Efel berausziehen, fonbern auch Alles, mas dein Berg begehrt, zubringen, wenn bu mir au Gefallen bas farmelitifche Scapuller, fo bu am Sale trägft, binmeg wirfft. Da nun Limon bas feltfame Begehren vernommen, greift er in Bufen, giebet bas Scapulier beraus, zeigt's ihm, und fagt: 3ch fdwore, bag ich dieg jungfrauliche Kleib nicht um viel Geld, ja bie gange Belt gebe und ablege; o machtigfte Jungfrau Maria vom Berg Rarmelo. ftebe mir bei. Goldes fo oft wiederholend, bis ber Zeufel verfcwunden.

Demnach wirft Limon bas holz hinweg, laßt feis nen Efel da steben, und eilt in bas Rarmeliterkloster, erzählt ben ganzen Berlauf in Gegenwart des P. Prios ris Ludovici Belaequez und ganzen Konvents mit gros fer Berwunderung und sonderbarer Andacht.

Worauf er sein Leben gebessert, ben Teufel nies mal mehr genannt, und von selbigem Tag an ein gang anderer Mensch worden; ist auch sechs Monat hernach mit solcher Auferbauung gestorben, daß leichts lich zu vermuthen, er sey durch die verdienstreiche Furs

bitt unserer lieben Frau vom Berg Karmelo und Ans bacht zu ihrem heiligen Scapulier ein Kind der Ses ligkeit worden.

Wenn icon Job fagt, der Teufel fen fo machstig, daß ihm auf Erden keine Gewalt zu vergleichen, und er Niemand fürchte, also fürchtet er doch und muß fürchten das heilige marianische Scapulier, welsches nicht allein herrschet über den bofen Geift, Tod und Krankheiten, sondern auch über alle vier Elemente, Keuer und Luft, Wasser und Erde.

Daher kein Wunder, daß so viel rdmische Pabst, Rardinal, Erzbische, Bischof und eine große Menge unterschiedlicher Geistlichen und Ordenspersonen, daß Raiser, König, Fürsten, Herzoge, Grafen und hohe Standespersonen das h. Scapulier mit Eiser und Ansdacht begehrt, angenommen, und flatig getragen has ben. Unter welchen vor mehr als 400 Jahren die ersten und vornehmsten gewesen der h. Ludovikus, Konig in Frankreich, samt seiner königlichen Frau Gesmahlin und ganzem königlichen Geschlecht.

Eduardus der Erfte Unno 1278, Eduardus der Anno 1314, und Eduardus der Dritte Unno 1344, alle drei Konige in England, nebst dero konige lichen Gemahlinnen und jungen herrschaft trugen das h. Scapulier Zeit ihres Lebens.

Die heilige Angela Uladielai, Konige in Bohmen Tochter.

Die selige Franziska d'Ambofia, Berzogin in Bristannien.

- Eleonora Ferdinandi, 2 Maria und Eleonora Fer-

binandi, drei taiferliche Gemahlinnen. Margaretha und Maria Anna, Ronigiunen in Spanien.

Anna Maria, Abnigin in Frankreich, Maria Anna und Ronftantia, Rouiginnen in Polen, Fabella Clara Eugenia, Alberti, Erzherzogs in Desterreich und Gubernators in Niederland, Gemablin 2c.

Nichts zu melden von den hochften Sauptern der chriftlichen Rirche und romischen Pabsten Gregorio bem XIV., Rlemente bem VIII., Leone dem XI., Paulo dem V., Gregorio dem XV., Urbano dem VIII., Innocentio dem X., Alexandro dem VII., und ans dern mehr.,

Nichts zu melben von den romischen Raisern, Ronigen in Spanien, Frankreich, Polen und Portugal, von den Aurfürsten zu Mainz, Koln und Trier, Große berzogen von Florenz, Mantua, Lothringen und and bern hochfürstlichen Saufern 2c.

Dieß sey nun genug gerebt, baß ber Eifer, Lied und Andacht gegen unsere liebe Frau und ihr munsberthätiges Scapulier nicht allein in allen Königreischen und Provinzen Europa's, sondern auch über's Meer, in Persten, Indien, Brasilion und andern Königreischen der neuen Welt, sey ausgebreitet, vermehret, sons dern auch durch das heil. Scapulier große Zeichen und Wunder geschehen, zu Trost und Startung der neubekehrten Christen.

Laffe nun andere nach Geld, Golb und Gut fchnappen und tappen, une ift das beilige Scapulier ein Schat junachst bei bem Bergen.

Laf andern ihre Freud bei ben guldenen Gnabens . pfennigen , fo fie von ihren gurften empfangen,

gleichwie Gifera, ber bohmische Kriegegeneral, die 6 guldenen Gnabenpfennig, so ihm der noch uns mundige kleine Prinz Ladislaus, als fein kunftiger Ronig, verehrt, an einer gulonen Retten fein Leben lang am Halb getragen.

Und ift die bochte Freud und Troft das gnadenreiche Scapulier ale ein Dent: und Gnadenpfennig ber himmelefbnigin Maria, fo unvergleichlich mehr zu ichagen, ale alle Reichthumer ber Welt wegen ber vortrefflichen Privilegien und Freiheiten, mit welchen es begabt ift und pranget zc.

Ift benn nicht ein gulvener Gnadenpfennig bie Genieß: und Theilhaftigwerdung aller guten Werk und Berdienste bes ganzen Carmeliterordens, ja der ganzen Kirche Gottes.

Ift benn nicht ein guldener Gnadenpfennig die von Papften ertheilten Ablag und Indulgenzen, bero bie Ginverleibten genießen tonnen.

Ift benn nicht ein guloener Gnadenpfennig die Abfolvirs und Ledigsprechung von allem geiftlichen Bann, ber größern Extommunitation und andern geiftlichen Strafen.

Ift denn nicht ein gulbener Gnadenpfennig die Wirtung so vieler und ungahlbarer Bunderwert, welche mittels des heiligen Scapuliers geschehen.

Ift benn nicht ein gulbener Gnabenpfennig bas Privilegium, mittelft beffen die Einverleibten, wenn fie in bem heiligen Scaptilier fterben, bas ewige Feuer nicht leiben werben.

Ift denn nicht endlich ein guldener Gnadenpfennig bie Freiheit ber alfo genannten Bullae sabbatinae,

mittelft bero die einverleibten Bruder und Schwestern ben ersten Samstag nach ihrem Absterben aus bem Begfeuer erlediget werden? Beil dann handgreiflich wahr und sonnentlar, daß aller Schatz und Schutz, Schutz und Schatz verborgen in dem Scapulier, so bleibts dabei,

Daß mir diefes beffer gefällt Alls alles Gelb ber Belt.

## Um Gest bes heiligen Schugengels.

hab's niemals g'hort, betenn es frei, Daß ein Fischangel fo nuplich fep.

Die moblehrmurdigen Vatres Vaulaner ichbufen ihren Ramen von dem fleinen Statt Daula in Calabrien, babero Paulaner so viel laut, ale ftattliche Leut, weil aber auf lateinifd eine Stadt urbs beift, von dem bas Bortl Urbanus herrubret, welches fo viel laut, ale boflich, also bab ich in der Babrheit bero Soflichkeit erfahren, indem fie mich wiederum Unwurdigen Diefes 75. Sahr baben ersucht, ihren beil. Schutengel nach Bermbgen, nicht nach Gebuhr gu preifen und bervorzustreichen. Ich, die unverfalichte Wahrheit zu bekennen , hab mich vor vier Tagen nieders gefett und bei mir felbft gebacht, mein allerliebfter Schutzengel, cui te assimilabo? wem foll ich bich beuer vergleichen? vor einem Jahr hab ich bich als einen guten, ja beften vertrauteften Freund titulirt, mas aber beuer?

Ich hab gelesen, daß ein Schiffmann fen gewest,

ber lange Jahr fein Fortun auf bem Meer versucht, ber wollte einmal auch feben, ob er etwan bei bem - Aderbau mochte forttommen und Rugen ichaffen, ift ba, ftellt ben Pflug auf ben Ader, fpannt aber mes ber Ochsen noch Roß barein, fondern die Flanken und Segeln, die er braucht in bem Schiff, die ftellt er auch auf ben Pflug, halt alfo an, ber Wind blast, ber Pflug fteht aber gang ftill, allo, mann mird's benn einmal geben ? Diabolo mas ift bas, mann wird's benn geben ? ber Pflug ftund allweg ftill, fo fett er fich auf den Pflug und fpricht : Diefer Segel, Diefe Rlanten , die haben fo großmachtige Schiff getrieben . gezogen und fortgeführt, die taufendmal fennd ichmerer gewest als der Pflug ? so schreit ungefahr ein Felfen : Darr, bu mußt miffen, baß, mas fur eine Urt taugt, nicht fur alle taugt, es ift nichts in ber Belt, welches in Allem fann bienen.

holla, dachte ich, das ift nicht mahr, ber Schutzengel kann in Allem dienen, taugt in Allem, gibt Alles
ab, er ist ein Saugamml gewest dem heiligen Conrado,
und ihn als ein kleines verlassenes Baisl in der Wiege
mit der vom himmel gebrachten Gespin ernährt. Der
Schutzengel ist ein Präceptor gewest dem burgundischen
Jungling Ludoviko, und ihm in dem Examine Alles
in die Ohren gesagt, was er sollte antworten; der
Schutzengel ist dem seligen Michael Magott, Laienbruder aus dem Orden St. Francisci, ein Roch gewest,
und in seiner Abwesenheit alles zugericht, was zur
Abspeisung deren Brüder vonnothen war; der Schutze
engel ist dem heiligen Dionysio ein Stallknecht gewest,
und ihm seine Pferd gesattelt; der Schutzengel ist dem

feligen Stauislao bier ju Bien ein Raplan geweft, und ihn mit bem bochheiligen Saframent verfeben; ber Schutzengel ift dem Daniel in ber Lowengrube ein Speismeifter gewest, und ihm die Speifen burch ben Propheten Sabatut gebracht; dem beiligen Ifiboro in Spanien ift ber Schutengel ein Rnecht geweft, und ibm die Dofen getrieben auf den Acter ; bem beiligen Sofberen Mandagefilo ift ber Schutzengel ein . Rammerdiener gewest und ihm Die Rleider aufgehangt; ber Schutengel ift ber beiligen Ratharina ein Tobten. graber gewest. So ift benn ber Schutgengel Alles mit einander, hab auch im Sinn gehabt, ihn Mues in Allem zu betiteln, barüber aber fallt mir ein und ift mir geweft, als thue mir einer die Stimm fagen : tolle lege, die Bort meines beiligen Batere Augustini, ich follte in dem nachften Buch lefen , ba bab ich mich alfo verfprochen, das Erfte, was ich vom Sousengel werd lefen, babei will ich bleiben, thue bas eine gedrudte Buch ergreifen, lefe und febe in ben erften Zeilen von dem Engel, (bat allem Bermuthen nach ber Buchbruder gefehlt, und anftatt bes & ein M gefett), daß alfo in der erften Babl nicht geweft ift ein Engel, fondern Angel; ich fagte, recht fchidt bir nun Gott diefes mit Rleiß, daß du den allerliebften Schutengel folift einen Angel nennen, ein gufbener Angel, mit bem die meiften Seelen auf Diefer Belt werden gefischt, der Schutengel ift ein Ungel, ber ba manche in bem Letten der Ganden haftende Seelen berauszieht; ber Schutzengel ift ein Ungel, mit mel chem Gott die Seelen aus den Fluffen der Gefahren berausbebt. D Engel, an dem der Roder nichts anders ift, als die pure Lieb in dem menschlichen Seil, Angeli sunt administratores salutis.

In der heiligen Schrift wird etwas Bunderliches angezogen, ber Prophet Baalam bat feine Gfelin ges fattelt und fich eilends auf den Beg gemacht, Willens, bas Bolf zu verfluchen! wie er alfo fort reit, fo ftebt ein Engel im Beg, ben ba ber gabgornige Prophet nicht beobachtet, wohl aber die Efelin, meffentwegen fie bann von bem Deg abgewichen; ber Efelreiter, . wird darüber gornig, folagt die Efelin mit einer Spieß: gerten, will's wieber auf ben Beg bringen; ber Engel ftellt fich mehumalen in einen engen Weg, -babero bies fes arme Thier, die Efelin, wiederum ftill geftanden und der unerfahrne Reiter ichlagt fie mehrmalen gang hart, fogar, baß fie niebergefallen, er ichlagte gum brits t umal, fo bat Gott bem Thier munderbarlicher Beis bie Bunge gelbet, daß fie mit menichlicher Stimm hat angefangen zu reben, warum ichlagft du mich? Sab ich bir boch nichts gethan, bin ich nicht bein Thier, auf dem du bisbero gewohnlich geritten bift; uber dieß fo erbffnete Gott dem Propheten Baalam feine Mugen, und er fah ben Engel mit einem blogen Schwerdt im Weg fteben, er machte ibm eine tiefe Revereng, vers ehrt ibn, der Engel aber mit diefen Worten bervor, cur tertio verberas asinam tuam? Warum hast du jum brittenmal beine Efelin gefchlagen? Mocht in der Wahrheit gern wiffen, warum fich ber Enget ber Efelin annimmt, und fich ihrer erbarmt? Ich weiß nicht. 3ch lies, daß einmal in einer vornehmen Stadt barin ein Surft refidirte, ein gemeiner Bauer einen Efel nach hof habe geführt, und weil ber faule Efel

gar zu langsame Schritt setze, schlagt ber Bauer ers barmlich d'rein, wie ein hofbedienter gesehen herunter vom Fenster, so schreit er: Ei du Dieb, warum schlagst du ben armen Esel also, darauf ihm der Bauer geant, wortet: Herr ich hab wohl nicht gewußt, daß mein Esel Verwandte zu hof hat, die sich seiner annehmen, ist nicht übel geredt. Hatte jemand schier Ursach dem, selbigen Engel zuzusprechen, was geht dich's an, daß der Prophet Baalam die Eselin schlägt, was geht dich Engel dieß langohrende, assatische, astrologische Thier au?

Dleafter, ber gelehrte Gloffift, fagt: Curant Angeli a Deo dati mox pietatem, die Engel Gottes fennd fo mitleidend, bag fie Mitleiden tragen mit eis nem wilden vernunftlofen Thier, und wollen nicht gern feben, baß bemfelben etwas Widriges ges fchebe; wenn die lieben Engel benn nicht gern gefeben, daß ein unverftandiges Thier einen Schaben leibe, wie viel weniger werden fie gulaffen, daß ein Menfc, nach bem Cbenbild Gottee erschaffen, leide an ber Seel; Ich aber hab noch ein andere Concept, warum fic ber Engel um die arme Efelin bes Propheten Baglam bat angenommen; feben fie und merten wohl auf bas Wortl Efelin, wenn man die Buchftaben verfett, verwechselt, Anagrammatice, fo heißt's eine Seel, und wird auch jum bftern burch diefes Thier in bl. Schrift und evangelischen Protofoll die Seel verftans ben, ber Urfachen wegen bat ber Engel Gottes fich erbar: met, und nicht wollen, daß foll gefchlagen werden breimal, benn ein Engel, und fonderbar ein geliebter Souts engel ber will gang und gar nicht, baß bie Seel feines

Pflegkinds sollte von der allerheitigsten Dreifaltigkeit geschlagen werden, mit unendlichem ewigen Elend, er bitt unaushörlich, damit nur seine anvertraute Seel nicht soll verdammt werden; Zag und Nacht, frühe und spat, je und alle Weg, ohne einiges Aufhören mit größter Wachsamkeit, mit indrünstiger Lieb, mit ims merwährender Sorgfältigkeit der Engel eine Angel angibt, die Seel zu fangen und zu fischen.

Gin Kalt tracht nicht fo nach bem Raub, eine Biftole zielt nicht fo nach bem 3wedt, ein Gifen tracht nicht fo nach dem Magnet, ein Element tracht nicht - fo nach feinem Centrum, wie ein Schutzengel tracht nach bem Beil ber Geel, o Engel! Angel! ift bie menfcbliche Geel ein Garten, in bem unterschiedliche Toone Blumen ber Tugenden machfen, Rofen der Lieb, Beigl ber Demuth, Rittersporn ber Gebulb, fo ift der Schutzengel ein Baun um den Garten, bamit nur ihr nichts geschehe; ift bie menschliche Seel ein Raftell oder eine Restung, welche ba erbaut ift worden, und befestiget mit ber Baftei bes Berge Calvari, mit bem uneinnehmlichen Graben bes Grab's Chrifti, mit ber Aufzugbruden des Rreuzes Chrifti, fo ift der Schugens gel Rommandant über die Festung, damit nur ihr von Den allitren Feinden, namlich Satan, Welt und Bleifc nichts geschehe; ift die menschliche Seel ein funftliches Uhrwerk, in bem die Gewichter der Berftand, ber Bils Ien lauter tunftvolle Radl, fo ift der liebe Schutzengel ein Uhrrichter, damit fie nur recht gebe, ift die menfche liche Seel ein Risch, facies Homines sicut pisces maris, fo ift ein Engel eine Angel, und eine Angel ein Engel, der begehrt Diefen gu fangen.

:

28\*\*

Abraham, der große Altvater, hatte ju allen Beiten febr große Geschäfte mit Gott bem Allmachtigen, und thate er Diefem feinem eifrigen Diener gum bftern ere fceinen: einemal ericeint ihm Gott und befiehlt, er foll feinen einigen Cobn Ifaat fibren auf ben Berg Moria und borten tobten; ber allergeborfamfte Bater unangefeben feiner Affektion und Reigung feines vaterlichen Bergens führt ben Cobn in aller Frube obne einiger Wiffenschaft ber Mutter auf Die Schlag : und Schlachtbant; wie er nunmehr auf ben Berg tommen, fo bat er unverfebenbe befohlen bem Ifaat, er foll fich anjeto bem Billen Gottes ergeben, und fein junges, blubendes Leben bem Allerbochften aufopfern: Maat, ein gehorfames Rind eines gehorfamen Baters, geigt fich urbietig gu bem Tob, entblogt fich, fnieet nieber, bebt bie Band auf, erwart ben Streich, be ging bald Stechen und Sauen an; fechen, benn es ift bem Abraham gleichwohl ein Stich in's Berg gangen, baß er feinen einzigen jungen Prinzen folle mit vaten lichen Banben entleiben; bas Sauen, ba er bereits vom Leber gezogen, einen Schwung geführt, und icon wollen bauen; balt inn Abraham, Abraham balt: fcreit ein Engel, und fallt in bas Schwerbt, ba beb Abraham feine Mugen auf und fieht binter ibm einen Bibber in ber Beden bangend in ben Dornern, ben nabm Abraham, und opferte ibn fur ein Brandopfer.

Mein! mein! wer hat den Bidder auf benfelbe gen boben Berg binauf geführt? Bielleicht ein Fleisch hader? glaub wohl; bort ift feine Straß noch Beg ge west, daß die Leut vorüber reifen; alle beiligen Lehra inegemein stimmen reblich zu, daß benfelben Wichen

habe gebracht ber Schutzengel bes Ifaat, bamit er fein Leben frifte o Engel : Ungel! ber Schutengel bes Ifaat ift bem Bater in bas Schwerdt gefallen, fur fein Pflegfind, o allerliebfte Seelen fie feund verfichert. daß diefes noch auf beutigen Tag, Stund und Augens blid pflegt ju geschehen, sobald ber Mensch aus ans hangender Bosheit bie gottliche Gute beleidiget und todtlich fundiget, fiebe, ba ftredt die gottliche Gerechs tigfeit ibr Schwerdt aus, und will mit erftem benfels bigen todten, und gwar in den ewigen Tod fturgen, benn eine jebe Todfund verbient ben ewigen Tod, wie fommt's aber, daß dieß nicht geschieht? feben mir boch und erfahren , daß wir leider oftermalen todtlich fallen, und boch nicht mit dem Schwerdt ber icharfen Gerechtigfeit werden getroffen ? baber tommt's, baber bein lieber Schutengel Gott fallt in bas Schwerdt, und schreit ibm gleichsam zu : Deus! Deus ne feri! o Gott! Gott! halt inne, fieb, da baft bu den Bidder, mit biefem laffe bich verfbhnen, fagt mir aber andachtige Busammenfunft, wo nimmt ber Schuts engel-einen Widber, und mas fur einen Bibber?

Sore ein wenig, dein theuerster Schutzengel ber balt der gottlichen Gerechtigkeit das Schwerdt, zeigt ihr einen Widder, da Gott hast Widder, halt innen Gott, halt innen, da hast einen Widder; mein Psiege kind Paulus v. g. das wird sich wieder mit Paulo bekehren, wird wieder gut thun, da hast Gott den Widder; mein Psiegkind Georg, das wird den Orachen der Todtsund wieder todten, wird sich bessern, halt ine nen Gott, nimm diesen Widden mein Psiegkind See bastianus, der wird die von Eupido eingeworsenen

Mfeil ausichuttelu, wird fich wieder beffern, ba nimm Gott ben Widber au; mein Pflegfind Magdalena mird wieder ihre uppigen Saar und Jahr beffern und mit Bufthranen ihre Madel auswaschen, wird fich wieder beffern, o Gott verzeihe und verschone, nimm diefen Bidder an, mer bringt aber den Bidder? der liebe Soutengel, der mit feinen fteten Gingebungen, Ras then und Ermahnungen den Menichen anfpannt, den Sunder, baf er fich wieder befehre, daß er fich wies ber verehre, daß er wieder Bergeihung begehre, daß er fich wieder fromm erflare, daß er wieder das Gewiffen durch die Beicht ausleere, daß er wieder die Gnaben vermehre, bag er wieder bem Teufel feine Macht verftore, bag er fich wieder die Unfechtungen wehre, daß er alle folche icandlichen Gunden nicht bore. Der Schutzengel ift's, ber es thut, also befta. tigt es der flaravallenfische Abt Bernardus: sipse est. qui in omni loco sedulus quidam Pedissequus animae non cessat sollicitare eam et assiduis suggestionibus movere eam ipse est: Erift, wer? der da im Bildniß vor Augen ftehet, beffen Chr bie Vatree Daus taner allenthalben ausbreiten: er ift, wer ift? ber ift, deffen Schutz eine jedwedere. Seel bat, ipse, ber Schugengel ift, bamit man's recht verfteht, ber Schutz engel ift, welcher ale ein forgfältiger Praceptor ber Ceele auf bem Sug nachgehet, nicht aufhort, Diefelbe gu ermahnen, und treiben, sumuliren, foliciriren, bas mit er nur die Geel nibge fangen, moge fifchen, bies fer Engel, Diefer Angel.

Petrus, das Saupt ber Apostel, weilen er bie Ehr und Lehr Chrifti an allen Orten verfündigte, ift

er beffentwegen von Berode in ben Rerter geworfen worden; und zwar follte dieß haupt ber Aposteln den anderen Zag bas Saupt verlieren, die Senteng mar fcon gefällt auf ber Schranne bes Berodie; Diefelbe vorige Nacht fangt Petrus an ju Schlafen, Schnarchte und thate Bretter ichneiden, nicht unbewußt, daß man ibm bald den Ropf wird abhauen, fo ift ein Engel in den Rerter fommen, Percussoque latere Petri, ichlagt ben Petrum und ftoft ihn an die Geite, ftebe auf, fagt er, ftebe, fuhrt ibn als ein Erlofer ohne Biffen ber Coldaten aus der Reiche, und fellet ihn auf freien Rug, mas meinen geiftlichen Bormit da fremd gebuntet ift, daß der Engel den Betrunt gestoßen und geschlagen, bag er aufstebe; batte ja ber gute Schutsengel ohne Schlagen ibn fonnen aufwecken und fagen: fene boch nimmer über Nacht darinnen, mas benn? und hat ihn boch an die Geite gestoßen; er hatte ibn wohl aufgewecht mit einem Raufver, er batte ibn tone nen nennen bei'm Damen und fagen : Deter ftebe auf, oder bei feinen Saaren gupfen, ob er gwar berfels ben Menge nicht gar viel batte, Peter, ftebe auf, warum, baß ihn der Schutzengel gleich an die Seite geschlagen? Untwort ein Reoterius, es fagen bie Ungtomiften, bas Berg bes Menfchen refibire nicht gar in der Mitte bes menfchlichen Leibes, fonbern daß es fich ein wenig auf die linte Seite neige, und Petrus ift probabiliter auf berfelbigen Seite gelegen, bas Schlafen auf ter linken Seite ift zum allergesundeften, wenn einer auf ber rechten ftete liegt, fo bat ber Menfc gar harte Traume; daß Petrus einen harten Traum gehabt, ift nicht glaubmurdig, fonften thate

bie gbttliche Schrift etwas bavon melten, hat bannem bero der Schutzengel dem Petro auf die Seite bes Bergens geschlagen, anzuzeigen, wenn zuweilen einem bas herz schlagt, so soll er sich nichts andere einbils den, ale es thue folches der Schutzengel.

Bum Erempel, es geht einer mit einer Befannte ichaft aus, gerath in bas Mirthebaus, etman an ber goldenen Sonn und bei ber goldenen Sonn trinfet er fich fternvoll an, ein bigiges Gestirn in foldem Dirn . gerad in großen Schmerzen , ju Morgen fclagt ibm bas Berg, nimme fic vor, er wolle nicht mehr sechen, er wolle beichten, Bufe thun; wer fchlagt ibm alfo bas Berg? Percusso latere Petri, fein liebe fter Schutengel ber thut's. Giner, ber bat's Spielen lieb, und barum fann nichts Gutes geschehen, baber fagt einmal ein welfcher Rarlba, fennt ibm mobl nabe befreundt, Bort halber, aber nicht Bert balber, benn nie mehrers die braderliche Lieb gerichlagen wird, und vermnudet, als von ber Rarte Spaol und Rarte Baftoni, mo betomint einer auf ben andern einen Did als im Spielen, ich mein, es bat den Ramen bavon, allzeit wird verloren Spielen, entweder bas Gut ber Seele, pder bas But bes Leibes, wie denn elumal einer gefpielt, und al feine Sachen verschwenbet, fo bat er geweint. Giner feiner Befannten fragt, mas baft, baß bu weinft? Richts bab ich! Barum weinft bu benn? weil ich nichts hab, hab alles verspielt, bas ift nichts Renes, Alles verschwenden, auch die Geel verspielen mit un terschiedlichem Rluchen allerhand bofe Gunden und Ungerechtigkeiten, ein folder Spielmann befommt ben

guten Gebanten , flopft auf's Berg, ermedt Reu, baff er fo viel verspielt, resolvirt, ei fo will ich mein Les bentag nicht mehr fpielen, mein, mer fchlagt biefent Spiellumpen, diefem Sunder, bas Berg; Percusso 12tere Petri, fein lieber Schutengel, ber will, ber ermabnt, ber weist ibm auf: Stehe auf, bore auf bom Spielen, meibe biefe Gelegenheit gu fundigen. Giner bereichert fich mit fremden Rebern, Gutern und Gelbern, wird alt, mertt ben lang ichentenben Dorber bie Ceufe weben, ibm diefe Geldbeutel abzuschneiden, fcblagt in's Berg, beuft, mein, mas hilft mich viel Geld binters laffen meinen Rinbern, fie werden's boch in lauter Iproler versaufen, und in ber Soll werd ich nicht tonnen ben Ringer eindunten, will feben, bag ich gus rud gebe, last mir bach feine Rub, wer fcblagt biefem an bas Berg? Sein allertreuefter Schutzengel, ber ba , benn er wollt halt gern feine Seel angeln. Ista est custodis ratio assiduis suggestionibus, monere animam, fpricht Gilbertus, fo ift ber liebe Schuts engel beschaffen, bag er unaufbbrlich die Seel mabnet und treibt jum Guten, baber fieht man und liest man fo viel munderfeltsame Befehrungen.

Einer, wie die Dominitaner. Chronit meldet, der ift einmal auf einem Kirchtag gewest, hat sich plate voll angetrunken, den andern Tag hat ihm der Kopf getokeft, seynd ihm die Daar geschwollen gewest, schau, sagt er zu sich selbst, weißt nicht, mit diesem deinem Leben fahrst du zum Teufel; wenn du so viel wegen Gott thatest leiden, sahrest in himmel; ist da, bekehrt sich geschwind, geht in einen Orden, lebt beilig stirbt beilig, wer hat diesem sein Leca

bewegt? ter liebe Schutengel; einer von Mafceri, ber mar ein uppiger Menich, berfelbe im Safching alle Bosbeit zu treiben , laft fich eine gewiffe Religionss Butten machen, (beffen Orden will ich nicht nennen) treibt in bem Sof unterschiedliche Berbohuungen und Spottwerk, fauft fich fternvoll an; in dem Schlaf ift ibm angft : ba fcbert ibm einer fein Saar ab wie einem Monch mit der Platten ; ju Morgens, wie er auffieht und ermacht, wußte er mohl von der Rutten, merkt aber wenig haat auf bem Ropf, bas gange Saus lachte feiner , alle Unwefenden fpotteten feiner, er fieht in Spiegel, mundert fich-, wer ihm Diefen Doffen verübt, endlich bacht er bei fich felbit : icau ich will mich recht veriren, mich nun quespotten, mich haffen und beffer befinnen, vielleicht hat mir Sott biefes geschickt, ift barüber in benfelbigen Orden eingetreten, hat wohl gelebt. Wer hat ihm diefe Gedanken eingeben, ben Berftand erleucht, ben Billen gezeigt, bas Berg alfo gefchlagen und ermarmt? Sein lieber Schutengel. Giner, wie etlichen bewußt, ber war ein vornehmer Advokat, fieht einmal, wie die Schwein nicht wollten in den Stall geben, darauf fcreit ber Birt, ei fo geht's binein, wie diell dvofaten in die Doll, alfobald eine über bie andere in ben Stall geeilt, bas hat der gefeben, vielleicht will mich, ichlagt ibm bas Berg, mich bieß angeben. In mas für einem bbfen Stand ich mich befinde, begibt fich darüber, wird in ben Orden aufgenommen, lebt wohl und ftirbt felig; wer hat biefem das Berg gefchlagen, fragt bann noch einmal ber liebe Schutengel, bat den Petro mit einem Schlag ober Stoß aufgewedt, und ihn aus dem Rerker erlediget, ber Schutzengel hat auch diesem bas hert bewegt, und dieses thut er noch'taglich und ftundlich, assiduis suggestionibus sollicitatum.

Jeglichem Gunder gibt er, der Engel, einen Angel ab, damit er nur die Seele moge fangen seines Pflegs tinds. Wenn ein Fisch hart in Letten fledt und haft, so ift er hart zu angeln, wenn einer sehr lang in Buft und Letten der Sunden liegt, ift hart zu fichen.

Guldener Mund Jefu! wie haft bu mir einmal ein ichbnes Gleichniß gegeben, er fagte biefes Gleichs nif, einer hatte einen Reigenbaum, ber in feinem Beingarten gepflanzet war, und er fam und fuchte Krucht auf bemfelbigen, und fand fie nicht, ba fprach er zu bem Deingartner : fieb, es fepub icon brei Sahr, baß ich tam und fuchte Frucht auf Diefem Reigenbaum, und finde fie nicht, barum baue ibn ab, marum foll er bas Land umfonft einnehmen? ber Gartner aber antwortet ibm : Berr, lag ibn auch bief Sahr noch fteben, bis baß ich neben ihm herum grabe und Dung baran lege, wenn er alebann wird feine Frucht bringen, fo fen's! usque dum fodiam circa illam et mittam. Gin Baum ift ber Menich und fiebt im Garten ber fatholifchen Rirche; ber liebe Schutzengel ift ber Gartner, Gott ift ber Berr bes Beingartens, ber fommt und fieht, bag ber Menfc, biefer Baum, fo viel Sahr feine Rrucht tragt, fein gut thut, Schafft dem Menschenwurger, dem Tod, er foll ibn mit feiner Genfen abhauen, damit er ibn in's ewige geuer werfe und verdamme; ber allerliebfte Schutzengel ale Gartner fallt vor ben gußen Gottes nieder, und bittet und bittet, dimitte illam, et hoc Abrah. a Ct. Clara fammtl. Berte. IX. **2**Q

anno, herr, lag fie nur noch biefes Jahr fteben, ich will ben Baum fleißig wieder bauen, bungen, vielleicht wird er Frucht bringen.

Bore beiliger Schutengel, mit mas fur einem Dunger willft diefen Baum dungen, ben Gunder mit Reichthumern, nein! bas ift fein guter Dung, wenn man folden Dung darinnen lagt, fo werden alebann geile Frudte machfen ; mit gurftenthum ? nein! benn ber Dung ift auch gar gefährlich, barum bat einmal vor allen Leuten dem Rurften fein hofprediger bffent: lich die Frag vorgestellt auf der Rangel, ob's gewiß fen, tag auch die Rurften und vornehmen Beren in himmel tonnen tommen ; nachdem er lang zweifels haft davon geredt, hat er endlich beschloffen : es fep gar tein Zweifel, daß bie vornehmen herrn in himmel fahren, wenn fie nur nach ber beiligen Zauf in ber Biege fterben ; ift bemnach ein Rurftentbum ein gefahrliches Thum, daß davon follte etwas Gutes er: machfen ; beiliger Schutengel, mit mas fur einem Dung willft du bann ben Baum bungen, bamit er Frucht bringe? Mit dem Regerthum gang und gar nicht, wenn man fo bungt, fo machfen Maustopf barauf. Der Schutzengel, ale ber forgfaltige Gartner, fo oft ber erzurnte Gott ben fundigen Menichen als einen unfruchtbaren Baum will abhauen und in's Reuer werfen, fallt gleichsam nieder, redt die Sand auf, bitt, fcbreit, fupplicirt : herr, nur ein Sabt noch erhalte diefen Baum, ich will Thum anmachen, Beiligthum, bas ift, ich will mit meinen Giufprechungen, beiligen Gingebungen, beiligen Rathen, beiligen Ermahnungen fo lang ibn follicitiren, bis er endlich fic refebret, fromm und fella wird.

Er bort nicht auf diese Engelangel, bis er ben in Letten hangeuden Rifc ju fich giebt. Bincentius Ferrerius fdreibt, bag gang glaubwurdig einem Junge ling, ber eines verfehrten Bandels mar, als er einmal mit Leib und Seel follef, ber Schutzengel erfchienen; und ihn mit einer erschrecklichen Stimm jum brittenmal aufgewedt, er folle fein Leben beffern; ber in Gunben verlegene Bbewicht, Diefem unnothwendigen Scrupl gu entgeben, fattelt's Pferd, will reiten an ein Ort, mo er ber verschwindlichen und verschwendlichen Bolluft mbge abwarten. Als er nun auf einen Berg tommen, fo ift ihm ber Schutzengel mehrmalen er: ichienen, bem Pferd in ben Baum gefallen fo lang, bis er vom Pferd beruntergeftiegen, alldort feinen Degen zu bem Rreug in die Erde geftedt, ein Sutil aufgebaut, und Gott mit größter Beiligfeit gebient; beift bas nicht bie Seelen geangelt und gefischt.

Anno 1582 bei dem Rheinstrom ist ein Rloster, will das Ort nicht neunen, da hat sich befunden eine geistliche Jungfrau, welche in eine weite Berzweislung gerathen, daß sie dem driftlichen Glauben absagte, schriftlich sich dem bosen Feind verschrieb, er solle sie bolen, ist aber nicht geschehen, und ließ es der liebe Schutzengel nicht zu; sie vermeinte, als glaube der Satan ihrer Schrift nicht, kommunizirt darüber viers smal, und nimmt den unter der Gestalt des Brodes verhüllten Gott, zu zeigen, daß sie es ernstlich meine, er solle sie holen, ist aber nicht geschehen, zweiselschue send unsichtbarer Weis die Feind Gottes, die Deusschreiten, herum gestogen, und hatten mit hochster Begierd auch die Seel gern gehabt, der Schutzengel

ift aber vor Gott niedergefallen und gebeten: dimitte illam, herr laß noch ben Baum ein wenig fteben, ich will bungen barum.

Diese verzweiselte Nonne vermeinte, daß sie ber Satan nicht hole, sey Ursach der geistliche habit und Rleid: ist da, zieht deuselbigen von dem Leib, so ist doch nicht der leidige Satan zu ihr kommen und hat der sieghafte Schutzengel durch innerliche Eingebung, durch außerlichen Beistand und hulf der Geistlichen so viel ausgewirkt, so lang gedungt, die endlich sie wieder fromm worden und bat Früchte der Tugenden und heiligkeit hervorgebracht; wenn das nicht heißt Engel-Angel, der die Seelen fangt, so weiß ich's nicht.

In diesen genannten Orten ist selbst einer gewest aus Sicilia geburtig, ber 100 Jahr alt war und im hundertsten Jahr seines Alters ist er erst in diese Res ligion und Orden getreten, ein Noviz mit 100 Jahren hat Profession nach vollendetem Jahr und strenger Prob abgelegt, 15 Jahr fromm und heilig gelebt; so hat ja der Schutzengel 100 Jahr an ihm erwartet, so lang und so viel, die er endlich im hochsten Alter den Weg der Vollkommenheit angetreten.

Wer ift, der den großen Stein des Grabs Christi bat hinweg gewälzt, Angelus revolvit lapidem? ein Engel ist's gewest; wer ist, der manches wie Stein hartes herz hinweg nimmt, daß es also erweicht in die Arm Jesu hineinfällt? Der Schutzengel ist, wer ist, der Tobia sein Gesicht wieder gebracht hat? Ein Engel; wer ist denn der, welcher die Seel also ers leucht, daß sie die Angen wieder ausmacht, Jesum am Kreuz wieder anzuschauen mit zerknirschtem hers

gen? ber Schutgengel ift's. Wer ift ber geweft, wels der den Loth aus ben fodomitifchen Renerebrunften erlediget? ein Engel ift's geweft! Ber ift's, ber ba nunmehr fo manche arme Seel aus den ewigen Rlams men und Reuersbrunften erlediget? der Schugengel ift's! Ber ift benn ber geweft, ber ben Lowen ihren fpeisgierigen Rachen gesperrt bat, baß fie ben Daniel verschont? ein Engel ift's gewest! Ber ift benn ber, welcher benjenigen Lowen, fo ftete nach Ausfag Detri berum geht und erfchrecklich brullet, ben Rachen gu= fperrt, daß er mir und bir nicht ichaden fann? ber Schutengel ift's! Ber ift ber geweft, welcher ben volligen Schwemmteich ju Jerufalem bewegt bat, baß aledann berfelbige alle Rranten und Prefthaften furirs te? ein Engel ift's geweft! Ber ift benn ber, welcher und bas innerfte Dart im Bergen alfo bewegt, bag es übergebt, bas Baffer oben aus ben Augen bervors treibt und alfo burch die Baber bie arme Seel fus rirt wird? ber Schupengel ift's! Ber ift ber geweft, welcher bie arme verlaffene Agar und ben vor Durft fterbenden Jemael in der Bufte den Brunn gegeigt? ein Engel ift's geweft! Ber ift ber benn, welcher mir beut mit bem Singer auf ben Brunnen Chrifti, in welchem ift bas Baffer bes Lebens, aus welchem alle andern Gaben und Gnaden fließen? der Schutengel ift's! Ber fennd benn bie geweft, welche Lagarum in himmel getragen? Engel fennd's gewest; Portabatur ab Angelis. Ber ift benn ber, welcher die Seelen ber Chriftglaubigen auf alle Beif begehrt ju angeln und ju fifchen und Gott ju bringen. D mein allers iebster Engel, Angel recht auf Lateinisch fennb bie'2 - hamare, amare ganz gleich!

Der große bocherleuchte Lehrer Ambrofius über biefe Bort: Considerate Lilia agri, nennt, titulirt und preifet die heiligen Engel Lilien diefer Belt, als die den Geruch der heiligen den Geelen einmengen; warum Lilien, warum nicht Rosen, heil. Ambrofi, batte es sich doch wohl gereimt, wenn einer gerufen:

Rofen mit ihrem Purpur prangt, Gin Liverei der Liebe, Darum der Engel der Seel anhangt,

irum der Engel der Seel anhangt, Damit er's in felbe übe.

Warum vom himmel erleuchter Lehrer titulirft bu die Engel nicht schone Narciffen, wurde es fic boch nicht übel fugen, wenn einer fingen that:

Die Unfould tragt in ihrem reinen Rleid

Gin filberne Rarciffen,

Richts fuchen Die Engel als Reinigleit, Und unbeffedtes Gewiffen.

Warum, hocht gepriesener Scribent, baft bu nicht bem Engel gegeben ben Titel icheinenbe Sonnenblum, ware boch nicht übel, wenn einer thate fagen:

> Diefe Blume wendet flets ihr gulbenes Geficht, Bohin die Sonn fragiert, Damit ber Seel nichts Bos gefchieht,

damit der Seel nichts Bos geschieht, Sie stets der Engel führt.

Warum, großer heiliger, nennst du die liebsten Engel, Lilien? A. barum ich weiß schon, die Lilien wachsen aus einem Zwiebel, der da gestalt ift wie eine herziherzige Blume; die Engel tragen gegen uns Mensschen nichts anders, als eine berzige Lieb, das wollte er anzeigen, daß wir verstehen sollen, daß sie unsere herzallerliebste Freunde sennt, pur aus lauterer Lieb uns beistehen, in lauterer Lieb gegen uns brennen, mit lauterer Lieb uns beispringen, vor lauterer Lieb

gegen uns angetrieben werden, durch lautere Lieb mituns wandeln; darum hat Anfangs Gott, wie er den Menschen erschaffen, nicht alles an ihm gestaltet, sondern die Engel haben auf Besehl Gottes den gans zen menschlichen Leib formirt; ausgenommen das Herz, das hat Gott selbst gestaltet, denn er hat gesehen, wie die Engel auch das herz sollen machen, daß nachgehends sie mehr wurden lieben den Menschen, als Gott, also lieben unsere Seelen die lieben Schuszengel; Dum hamant amant, darum gibt der Engel einen Angel ab, damit er die Seelen mbge gewinnen und sischen aus lauter Lieb: Angeli sunt Administratores nostrae salutis spricht der heil. Epprianus.

Auf lateinisch beißt ein Engel Angelus, und Angelus ift auch ein lateinisches Bort, und nur um es nen einzigen Buchftaben gefehlt, bas heißt ein Bin= fel, mein, fonnte aber Jemand eine fromme und driftliche Allufion brauchen und Angelum Angulum nennen, alfo bag feiner bie Rafe baruber rumpfen thate, und fur ein gar ju affektionirtes Gleichniff ausbeuten, Angelus heißt ein Engel, Angulus heißt ein Binkel; menn ein Rind zuweilen aus Unfrieb ber uppigen Jugend etwas Bbfes begehrt, und ben Bater beleidiget, fo ergurnt fich rechtmaßig felbiger, fagt, bu folimmer Dieb, ich will bich lernen bas Ding thun? will bich lernen bas Gelb vertrapuliren, will bich lornen in Matschaderhof geben? ich will bir bie Bech gablen mit ber Dofen-Behn, ber Cohn lauft da= von, verbirgt fich in einem Saus, in einen Bintel, ber Bater fucht über und über, findet ibn nicht; batte er ibn gefunden, ich mein er, batte Baftoni betom:

men, ich mein, er hatte ihm ben flopfeten Paffion gefungen, bat fich alfo biefes Rind falvirt vor bem Born und Streichen des Batere durch; einen Bindel a Angelus Angulus, Angel, Engel, ein Bintel, wie oft geschiebt, daß, wenn ber Mensch tobtlich fundiget, und Gott, ber fein emiger Bater, beleidiget, fo ift ta Gott: bolla bu Bbfewicht, follft bu bas thun? nimmt alfo bas Schwert feiner Gerechtigfeit, fdwingt's und will bamit barein ichlagen und auch bauen, weil er fieht, daß feine unendliche Gute verlaffen werbe, will unendlich ftrafen mit ber Soll; wie fommte aber, daß wir so oft Gott todtlich und schwerlich beleibigen, und doch fo felten, ja niemalen bie Streich von feiner Gerechtigfeit empfinden, empfangen, bas hero fommte namlich abscondit Angulus Angelus, gleichwie fich bas Rind falvirt burch einen Minkel per Angulum fo falvirt und verhut und ber Engel, ber perbedt und verbirgt fein Pflegfind, bamit er nur feinen Schaben leibe an ber Seele, und ben Streich bet Gerechtigfeit meiden und entgeben mbge.

Bas hat einmal der Prophet Jaias gesehen eine wunderbarliche Beschaffenheit im himmel; er sahe Gott den herrn auf seinem Thron, die Seraphinen, die Engel, stunden ober ihm; sex alae uni, et sex alae alteri, der eine hatte 6 Flügel, der andere auch 6 Flügel, mit zweien Flügelu bedeckten diese Engel unsers herrn sein Angesicht, mit 2 Flügeln bedeckten sie seine Füße, und mit 2 Flügeln flogen sie; duabus alis voladant: ein wunderwurdiges Gesicht, und Geschicht ist dieses, daß diese Engel Gott dem herrn sein Angesicht mit den Flügeln zudecken, will ich

endlich mohl errathen, fie wollten halt, baß Gott nicht follte ansehen die großen Cunden ber Menfchen; baß fie ibm mit 2 Rlugel bie Ruge jugebedt, wollte auch ichier errathen, fie wollten halt, baß Gott nicht gebe in bas Gericht mit ben armen Menfchen; o gebenedeite Engel! warum aber bag ibr mit 2 Stus geln por bem Bergen bes B errn flubert? mas bebeut bas? Diefes meine liebe Bubbrer: Uriftoteles fagt, bag ber Born fene die Entzundung bes Geblute, ira est accensio sanguinis circa cor, barum hat Malas gefeben, baß die Engel ftete vor dem Bergen unfere Berrn geflogen, uud wechelten mit ihren Rlugeln, bas mit fie bas bom Born entzundete gottliche Derg ertableten und erfrischeten, auf baß es nicht ben Born auegieße über die Seel, und dieselbige richte; alfo pflichtet mir bei ber b. Ambrofius; Dum volare videntur, expandunt alas, ut Divinum refrigerarent cor, ne ira exardescat ad nostram ruinam, dahero wenn bie gottliche Gerechtigfeit uns will ftrafen, und unsere fundige Seel guchtigen, fo fchaut auf alle Beis ber allerliebste Schutengel, daß er ben Born Gottes abmende; wenn die gottliche Scharfe febreit Puniam, fo tommt bas Eco ober Bieberhall von bem lieben Schutzengel Veniam, Berr ich will ihn schon felbft peinigen, mit dir vereinigen, o Gott! veribhne bich wieder mit diesem Gunder, fcreit die gottliche Juftig, ich will, daß biefer Gunder foll fterben, fo antwortet ber liebste Schutengel, erben, erben, erlaube o Gott, daß fie tonnen erwerben die Erbichaft, die bein eingis ger Sohn Jesus ihnen im Testament feines Blutes binterlaffen; ich will bag bas bollifche Feuer Diefe

Ceel verzehre, ehre, fcreit ber Sougengel, lieber o Gott, ehre ibn mit beinen Auserwählten in beinem Reich.

Beilen bann fo viel Seelen aus bem bittern Reet biefer Belt gefischt werden fur ben himmel mit bem Ungels Engel, o Angeli Dei, Angel Gottes, bems nach o Engel, o gebenedeiter Ungel, reiche ich anftatt meis ner jest andachtigen frommen gegenwartigen Bubbret mit gebogenen Rnieen und Ungeficht unterthanigf, bir über ein Memorial und Supplifation in der allein die 4 einzigen Bortl' aus gottlicher Schrift aufgeset sennd, als namlich: Trahe me poste, ziehe mich nach bich, giebe meinen Berftand nach bir, bas mit er erkenne, daß die Belt und bero Bolluft bins ten, ftinten und finten, giebe Angel : Engel mein Gebachtniß aus bem Letten ber Bergeffenheit, bamit es fein baran bente an die Gutthaten Gottes, bet mich wieder mit feinem Blut hat redimirt, rancionirt, falvirt; o Angel : Engel, ziehe meinen Willen aus ben Bellen ber Berfuchungen, bamit er nur allemeil begehre, mas ehrlich, nicht mas verfehrlich, mas Gott will, nicht mas bas Roth will, mas bas allers bochfte Gut, nicht mas will Rleifc und Blut; Enger o Angel, trabe me, giebe mich aus bem Timpfel ber Bergweiflung, damit ich voll ber hoffnung gang und gar in die Bunden Chrifti mich vertiefe, perfoliefe, vermurfe; Angel ober Engel giebe mich in meinem Todtbett aus bem ausgespannten Det bet bbllifden Reinde, bamit ich nicht gerathe in die Sand, Schand und Pfand bee Satans falle; Engel ober Ungel trabe me, giebe mich aus dem Moraft diefes fterblis den Lebens und Leibs bin an bas Geftab bas bimmlis

schen Thrones, Krons und Lohne! Eugel o Angel trabe me, ziehe mich also aus dem Meer dieser Welt, damit ich nicht im Tode das Kürzere ziehe, ziehe mich also im Namen Gottes des Baters hinaus zu dem himmlischen Naterland; im Namen Gottes des Sohns, daß ich empfangen mbge als ein Sohn die himmlische Erbschaft; im Namen Gottes des heiligen Geistes, daß ich endlich geführt werde in himmel. Ziehe mich, trabe me zu Demjenigen, der mich aus seiner Allmacht erschaffen, mit seinem beil. rosenfarbenen Blut erlbset, und mit seiner gettlichen Gnad geheiliget hat! Trabe me, ziehe mich im Namen der allerheiligsten Dreisfaltigkeit zu den Auserwählten ewiger Freud und Selige keit, Amen.

## Eine Sochzeit Dredigt.

Wer Glück will haben im Stand ber Che, Der branch fleißig das Recipe.

Deut hat die katholische Kirche celebriret und bes gangen das Fest der heiligen Martyrer Cosma und Damiani, welche um Christi Ehr und Lehr willen, unter dem Tyrannen Diocletiano gelitten haben; diese waren Profession halber Medici oder Aerzte, und haben sowohl bei Ledzeiten als nach dero siegreichem Tod große Bunderwerf gewirkt. Unter Anderm liest man in Surio: als dero heilige Leiber die frommen und ans dächtigen Christen wollte an zwei Dertern begraben, da ist ein Rumeel hinzugelausen, und wie die Eselin des Propheten Baalams mit menschlicher Stimm folgende Borte gereder: Recondite Eos in uno loco ze., leg sie beide an einem Ort zusammen. Wie ich das ger lefen, so ist mir eingefallen, ich soll hiemit die Bort brauchen dieses Kameels, als ich aber aus großer Schuldigkeit wegen so mancher empfangenen Gutthasten mein Gebet verricht für dieses adeliche Braut, volk, damit ihnen der Hochste einen glücklichen Seesstand verleihe, da hat es mich ge dunkt, als erschies nen mir obberührte heil. Medici, Cosmas und Das mianus, und lieferten mit ein Recept in die Hand, folgenden Lauts: Conservationum auspicatissimi Matrimonii.

## Recipe:

Ligusticum pulverisatum cum ocimastro coquatur in Vino Malvati. Dos. 6 Gran.

Ich verwunderte mich Anfangs über diese so fremden Wort, und wußte zugleich nicht, was Ligusticum heiße, noch weniger, was Ocimastrum sete, als ich aber den Cholerum und Wiefingerum, welche beide von Kräutern und Wurzeln schreiben, in etwas durchblättert, da hab ich gefunden, daß Ligusticum auf deutsch heiße Liebestockl, und Ocimastrum herzeblum, verstunde also bald, wohin die zwei heil. Mesdici hindeuteten, daß nämlich eine beständige herzliche Lieb deren Shestand in beharrlichem Glücksftand erhalte.

Der Patriarch Jakob, wie Genes. Rap. 30 zu lefen, hatte einen Sohn erzeugt mit der Lia, feines Namens Ruben, diefer fand noch in jungen Jahren einmal auf dem Feld eine Allraumwurzel, und brachte solche seiner Mutter, der Lia, kaum daß solches die

fcone Rabel wahrgenemmen, da hat fie instaudig angehalten um diese Burzel, und mit so vielen Bers sprechungen und Bitten nicht nachgelassen, die sie es bekommen, warum aber dieß? Dioscorides und Theosphrastus wollen, daß die Allraumwurzel, so meistens in Mesopotania wächst, hebe vim philtri, und wenn man einem davon zu trinken gibt, so muße er ihn lieb haben, hat also die schone Rabel hierdurch nichts anders gesucht, als daß der Jakob, ihr Mann, sie vor allen andern soll herzlich lieben.

Abam ift erschaffen worden aus Leim, das ift allbekannt, aber von der Eva, als seiner Liebsten, sagt die heil. Schrift, aedificavit eam in mulierem, Gott der herr baute aus der Rippe, die er von dem Adam genommen, ein Beib. Aedificavit. Er baute 2c. So ist denn ein Beib ein Gebau? was denn? und des Manns Affekt oder Lieb soll nirgends anderwarts wohnen oder logieren, als in diesem Gebaude.

Sogar das Echo oder der Wiederhall gibt in dem Fall einen Schulmeister ab, denn wenn man in einen dicen und schattenreichen Wald hinein schreit diese Wort: wie soll der Mann traktiren seine adeliche Dama? Echo, Ama. Dahero unter anderen Ursachen, warum Gott die Eva hat wollen aus der Seite des Adams hervorbringen, ift nicht ohngefähr, sondern mit einem Geheimniß geschehen, damit nämlich der Adam seine Ehekonsortin that lieb haben als einen Theil seines eigenen Leibs; denn niemand haßt sein Fleisch, die Eva aber war ein Fleisch von dem Fleisch des Adams, wie ers selbst bekannt; das ist nun ein Bein von meinen Beinen, und ein Fleisch, von meinem Fleisch. Geues. 2, 23.

In Ermagung biefer Genteng bat Dominicus En talufius, als Regent ber Infel Mitpleue, ein bent murbiges Liebeftud gegen feine Gemablin fpuren lafe fen, ba felbe, nach glaubwurdiger Beugenschaft bes bemabrten und gelehrten Mutore Abraham Bzoon, einen baflichen Aussatz befommen, mit einem fo abicheulie den Geftant und Unflath, baß Jebermann barob einen Graufen empfunden, anger ihr liebfter Cheberr Cata. lufius, ber fich im wenigften nicht gescheuet ober geforchten, ale tounte er von ihr biefes Uebel auch an fich gieben und ipfigirt werben; er ließ fie, verachtet ben entsetlichen Buft und Geftant, bei ibm in einem Bimmer mobnen, mit ibm effen und trinten, weil namlich die eheliche Lieb, den graulichen Unblick und ib-Ien Geruch, die Corg einer Anftedung, in Sicherheit, Luft und Frende vertebret bat, maffen er nach oben angezogenem Spruch ber gbttlichen Schrift fie mit ibm ein Rleifch ju fenn erachtet.

Was für eine Lieb hat nicht Abigail, die kluge Matron, gegen ihren soust thörichten, groben und hartenackigen Maun, den Nabal, gezeigt, wie sie gehört, daß er den König David disgustirt, und selber allbereit mit seinem Kriegsvolk in Anzug, Willens, ihn und alle die Seinigen ganzlich zu vertilgen; da ist ihm dieses verständige Weibsbild mit großen Verehrungen entgegen gereist, und bes erzürnten Königs Gemüthalso besänftiget, daß er unverzüglich aus einem Feind ein Freund, aus einem Verfolger ein gnädiger und güriger Herr, ja sogar ein liebwerthester Gast werz den ist.

Gin unfterbliches lob verbienet ber Lubovitus

Sforza, ber herzog zu Mailand, weil er feine Ges mablin Beatricem, eine geborne Fürstin von Ferrara, so herzlich lieb gehabt, also daß er nach ihrem Tod ein ganzes Jahr nie sigend gegessen, und alle Wochen einen Tag, den sie gestorben, samt seinem hofgesind dieses Jahr durch gefastet hat.

Es icheinet fast unglaublich, ift aber gleichwohl mahr, mas Tiraquellus fchreibt, bag bei ben Indias nern eine fo große Lieb der Beiber gegen ihre Dang uer, bag, fo etwan ein Mann fturbe, ber grei Beis ber gehabt, fo gingen biefe unverzuglich zu dem Rich ter, und brachten unterschiedliche Beweisthumer au Die Babn, mittelft beren eine Jede wollt bartbun, baß fie die Undere in der Lieb übertroffen; und die den · Streithandel gewonnen, fo mar ihr diefe Bergeltung von bem Gefet bestimmet, daß fie mit bem Mann begraben murde; diefes Begrabnif aber bestund in einem brennenden Scheiterhaufen, worauf bas lebendige Deib famt bem todten Mann verbrannt murbe. Das war ein bartes Gefet bei ben Indianern; jetiger Beit beifit es bei mancher grau, wie bei jener, die ein Doftor über den todtkichen Abgang ihres Sauswirths getroftet, bag fie Gott bem herrn alle Cachen, als Diefem rechten Bater ber Wittmen, anbeim ftellen follte: barauf fie gefagt: ach, mein herr Dottor, ich weine nicht, baf er tobt ift, fondern bag er nicht vor vielen Sabren gestorben, wo ich noch jung, reich und fcon mar. Das muß eine Lieb gemefen fenn, von welcher man billig fagen fann: "Vix mortuus elatus est ex aedibus, et levatus est in corde Vivus alius; a bas ist:

Wer fic an ein Soienbein ftogt, ber hat große kurze Schmerzen, Wittwen, welchen Manner ftewen, fühlen Gleiches in den Perzen.

Wahr ift es, und bleibt mahr, baß einen She ftand nichts Beffers tann machen, binden, knupfen, heften, sturfen, leimen, als ein deutsches Wortel mit 4 Buchstaben und ein lateinisches Wortel mit 4 Buch staben, das lateinische beißt Amor, und das deutsche heißt Lieb. Folget nun die weitere Erklarung des Rezepts:

De Succo Herbae Opthalmicae, 3 Quint. Onacordium maceratum in aceto.

Herba Opthalmica wird auf Deutsch genaunt: Augentrost, und Onacordium Frieddistel, so meistens wächst im Schweizerland auf hohen Gebirgen. Aus diesen ist unschwer abzunehmen, daß die 2 h. Medici nichts anders wollen sagen, als daß der Cheleut einis ger Trost sen, wenn eins dem andern ein gutes Aug zeigt, beide wohl zusammen seben, und friedlich leben.

Ein gewünschter Shestand muß beschaffen seyn wie die Arche des Bunds in dem alten Testament, denn auf dem Deckel dieser Arche waren zwei von purem Gold gegossene Cherubin, die waren auf Bersehl Gottes also gemacht, daß sie immerzu einander anschauten, respiciantque so mutuo, Exod. 25. Dleasster samt Andern ist der Aussag, daß ein Cherubin habe ein Mannsgesicht gehabt, und der andere ein Weibsgesicht, welches denn ein eigentlicher Entwurf gewest eines glucklichen Shestands, in welchem das Beste ist, wenn sie wohl zusammen sehen, und in der Einigselt leben. Und das hat Gott gleich im Andes gun der Erschaffung wollen andeuten, indem er das

Beib, die Eva, von dem Mann Abam gleichsam ents lebnet ; fie maren zwei Leiber von einerlei Materie, und die zwei mußten mittels bes Cheftands wieberum ein Leib werden nach gottlicher Schrift: "Erunt duo in Carne una, es werden zwei in Ginem Rleifch fenn.« Sogar der beidnische Beleweise Pythagoras icheint hievon einige Erkenntniß zu haben, da et gesprochen: "In Conjugio amico est una Anima in duobus corporibus, in einem freundlichen und liebreichen Ches ftand ift Gine Geel in zwei Leibern." Und ift Diefes wohl zu merten, daß Gott der Allmachtige unfern erften Eltern einen Ramen geschopft: get vocavit Nomen Forum Adam, Genes. 5, 2., und er nannte fie Abam. Cine Bunberfac, es maren zwei Derfonen : Masculum et Feminam creavit eos, er hat fie erschaffen ein Danulein und Fraulein;" und bennoch betommen fie nur Ginen Namen; marum bieß? merte man, mas zwischen Diefen zweien Terten fiehet: "Et benedixit illis, und bat fie gesegnet;" bas ift, er bae fie mit einander vermablet. Buvor beift's: er bat fie erschaffen ein Dannlein und Fraulein; in der Mitte: er hat fie gefegnet; und barauf folgt: er nannte fie Adam. Die hobe Gnab ber Erschaffung bat fie in gwei Theile getheilt, die Bermablung aber bat fie in Gine Perfon verftaltet, barum gebuhret ihnen auch nicht mehr als Gin Name, er hat fie mit Ginem Mas . men Abam genanut.

Was sich mit Abam und Eva zugetragen, bas geschieht annoch mit Titl. herrn Brautigam und Fraulein Braut; vor der Bermahlung waren die zweie namlich R. N. herr hochzeiter und N. N. Fraulein

Dochkeiterin, mit biefen zwei Namen unterfcbieben, nach geschehener Darreichung ber Baub aber, und gemachter Bundnuß verliert die Braut ihren Bunamen. welcher fie von bem Brautigam unterschieben, mitbin bleibt ihnen nur Gin Rame, und wird alfo aus zweien Gins; benn die Bermablung hat diefe Birtung, baf fie zwei vereinigt. Wer 3meifel bat, ber lefe nur bie Parabel von ben gebu Jungfrauen, baf fie bem Brautigam und feiner Sefpons entgegen gangen, exierunt obviam Sponso et Sponsae, Matth. 25. 3u End bes Evangelii gefchieht allein Delbung von bem Ger spons: Intraverunt cum Eo ad Nuptias, fie fenns mit fibm gur hochzeit binein gangen ;" mo ift benn die Braut verblieben, ber Brautigam allein macht feine Sochzeit? fennd fie beiden im Ausgeben entgegen fommen, warum begleiten fie nicht auch beibe im Burudweg? A. frag nicht lang, fagt ber b. Sifarine, fie haben beide einbegleitet; weil fie aber bamals icon von ber Bermablung gurud tommen, fo maren fie beibe icon Gins, begivegen geschieht nur bie Delbung von bem Sochzeiter. Sponso tantum obviam proceditur, jam enim erant Ambo Unum, benn bie Bermablung macht aus 3meien Gins unter Ginem Damen. Bumalen die Brant von ihrem Gefpons allzeit ben Mamen ererbet, und ihren eigenen verliert.

Genes. 17. ist Gott ber Allmachtige bem großen Patriarchen Abraham erschienen, und ihm die frohliche Zeitung angebeutet, uneracht er schon bas 99ste Jahr erreicht, baß er werde einen mannlichen Erben bekommen; und wolle Er, benanntlich Gott, seinen Saamen, Namen und Stammen vermehren wie bie

Stern am himmel und wie ben Sand am Ufer bes Meers. Aber miffe, Abraham, fagt Gott, du follit binfuro bein Beib nicht nicht nennen Sarai, fondern Sara; foldergestalten bat Gott ber Sara binmeg genommen den Buchftaben 3, welches zwar nicht ohne fondere Urfachen und Geheimniffe gefchehen ift. Aiber ich meines Theils ichente allen verheiratheten Mannern und Beibern ben Buchftaben 3, benn biefer in ber Babl ber Rechentunft Gine genennet wird; mas beiliger und beilfamer taun fenn in einem Cheftand, als wenn beide Gins fennb', Gins leben. Gine folche fobliche Ginigfeit unter ben Cheleuten ift eine Bert. ftatt ber Tugend, eine Quellader ber menschlichen - Gludfeligfeit, hieraus entspringt die Rube bes Sausgefinde, ber Gegen vieler Rinder, ja auch bas geits liche Bermogen nimmt unvermertt gu, und machft ims mer mehr an, baß fich folche fromme Cheleut nicht genugfam darüber vermundern fonnen.

Gen. 31. Wie der Jatob die finsteren Gesichter des Labans, seines Schwähers, nicht mehr gedulden und übertragen konnte, beinebens anch das Murrem und Schmähen seiner Schwäger zum oftern mit Bersdruß anhören mußte, und was das Meiste, von Gott selbst den Befehl überkommen, er soll in sein Baters land wieder zurück geben, da ruft er die Rachel und Liam, als seine Chekonsortinnen, auf das Feld hinaus, woselbst er die Heerd waidete, und sagt: Wist ihr wae, ich bin Willens, wiederum zu meinen Befreundten in meine Heimath mich zu begeben, sagt an, habt ihr Luft, mit mir zu reisen, wollt's auch mit? sagt mir's offenherzig, und entdeckt mir eure Meinung! Es

fcheint fchier eine unnothwendige Corg, bie Beiber ju fich ju rufen, ja fast ein Unverstand, ihnen das Bebeimuiß ju offenbaren; hat Jatob es bis bato unter bem Borhang bes Stillschweigens verhullet, mas ibm ber herr im Schlaf geoffenbaret, marum will er's benn jegund lautmabrig machen? überdieß, wenn Gott ausbrudlich befohlen, er foll beimreifen, was ift's vons nothen, die Beiber um Rath ju fragen? Dem gott: lichen Gebot muß man nachtommen, und nicht ben menschlichen Rathichlagen folgen, wenn fie auch wis berftreben; mogu begehrt benn Jafob, ob's ben Beis bern gefällig, ob fie fein Bebenken haben, mit ihm gu reifen? befregen, bamit er ben gottlichen Befehl merfs fteilig machen, und nachkommen moge, fo fucht er Bulf bei ber Ginmuthigfeit feiner Gemablinnen; benn follten etwan diefe mighellig, feiner Meinung guwider fenn, fo fieht er fcon bor, bag ibm nichts werde von Statten geben, bag er an dem erworbenen Gut und eichl ichen Bermogen wird wenig Freud haben, auch bem gottlichen Befehl nicht fo leicht wird nachkommen tionnen; bingegen aber, wenn fie mit ibm merben übereinstimmen, gleichen Ginn und Meinung baben, fo furchtet er feine Gefahr, befimegen ichiebt er die Reif' auf fo lang und viel, bis er bas Samort pon ber Rachel und Lia bekommt ; wie er gefeben, baf fie einwifligen, hat er meder ben Schmaber noch bie Schmas ger gefürchtet, fonbern mit Cad und Pad Beib und Rinder fich auf die Rameel gefett, und beimlich bas bon gemacht, wohl wiffend, bag gleichmie die uneinis . gen Cheleute manuigfaltigen Gefahren unterworfen, alfo fennd hingegen die in liebreicher Ginigfeit leben.

ben Gheleut von allen Gefahren befreit, und haben gleichsam eine Salva Quurdi. Da sehe einer, damit Jatob ben gottlichen Gehorsam erfulle, damit er sein Bermögen erhalte, sucht er die Einigkeit seiner Weisber; allen Cheleuten zur Nachricht, daß, wenn sie wolsten einen glucklichen Ghestand haben, einträchtiglich mit einander leben sollen.

Der Satan hat die harfe Davids gar nicht leisten können, sintemalen, wenn dieser verdammte Geist den König Saul geplagt, daß er hievon ganz unsinnig worden; der David aber nur auf seiner harse ges spielt, so hat der Teufel alsobald die Flucht genomemen, denn er konnte die wohl zusammen gestimmte harse nicht leiden. Wenn nun den Satan vertrieben Cordae concordantes, zusammen gestimmte Saiten, wie viel ehender werden deuselben verjagen corda concordantia, zusammen gestimmte Sitten und Gemüther in dem Chestand?

## Recipe:

Roris syriaci, gran. 5.

Heleborastrum destillat:
per Balneum Mariae etc., filtrirt.

Ros syriacus heißt auf Deutsch himmelthau, und Heleborastrum Christwurzen; leicht ift zu mersten, mas die heiligen Medici hierdurch verstehen, name lich im heirathen soll man auch an den himmel gestenken, und Gott vor Augen haben.

Wie der Patriarch Isaak seinen Sohn Jakob nach Mesopotamien verschickt, sich alldort ein Welb aus seiner Freundschaft zu nehmen, da ist ihm bei nachtslicher Weil im Schlaf eine wunderliche Erscheinung

portommen ; er fab namlich eine Leiter, bie ftund auf ber Erbe, und reichte mit ber Spige bis an ben Simmel, auch fab er bie Engel Gottes auf berfeiben auf und ab geben, und ben herrn auf die Leiter fich lebe Bas meinen fie, daß biefe Leiter bedentet babe, mub mas far-ein Geheimniß hierunter verborgen, daß fic ber Berr auf die Leiter lebnte? Dleafter verfie bet burch biefe Leiter ben Cheftand; groei Ceitenbolget fennt an ber Leiter, und bas fennt bie zwet Berfonen Mann und Beib im Cheftand; die Sproffel an ber Leiter fennt bie erzeugten Rinder und Leibeerben. Durch biefe Leiter berobalben bat Gott bem Jafob au verfteben geben ben Beruf zu dem b. Cheftand; bamit er aber tiefem Beruf recht nachtame, ber Cheftaub ibm au Leib und ber Seele gludlichen Boblftand gebeibete und gereichte, bamit er burch ben b. Cheftand als auf einer Riter in ben Simmel gelangen tonnte, fo bat fich Gott auf bie Leiter gelehnt, zu einer Lebr. Beiden und Undeutung, bag man ben Cheftand nicht anders foll antreten, als von Gott und mit Gott, burd Sulf, Rath und Unrufung Gottes. Belder, bevor ber Abam mit ber Eva fopulirt, bemfelben einen tiefen Schlaf gemacht, gleich einer Bergudung, und biefes nicht besmegen, bamit er's nicht foll empfinden, bag ibm eine Rippe aus bem Leib beraus genommen werbe, fonbern bamit er famt bem Schlaf in eine Ber-Budung bes Gemuthe gerathe; benn es fagen bie Raturaliften, und gibt's auch die Erfahrniß, daß, wenn ber Menfc folaft, alle empfindlichen Sinne gugleich auch ruben und einschlafen, ausgenommen bas Berg; ber ichlafende Menich fieht und bort nicht, er riecht

und empfindet nichts, bas herz allein ift wachbat, athmet und schnaufet. So will denn Gott, daß Adam, bevor er das Beib nehme, sollte schlafen, und alle außerlichen Sinne sollen feiern, nur das herz allein soll wachen und zu Gott erhoben seyn.

Ihrem Grofvater follen bierimen nachfolgen afe Kine Rinder, welche fich in den b. Stand ber Che begeben wollen; bagumalen follen ihre außerlichen Sinne gleichsam eingeschlafert und eingeschloffen feyn, Der Brautigam foll nicht vorwißig fenn, ju feben, mas er fur eine fcone Braut betomme, gu boren, was fie fur eine liebliche Stimm habe zc. Die außerlichen Sinne follen gleichsam folafen, bas berg alle n fell machbar ju Gott erhoben und gerichtet fenn burch anbachtiges Gebet und gottfelige Meinung, baf ibm Diefe Bermablung jum Beil ber Seele, gum geitlichen Glud und Boblfahrt gedeihen moge. Dit Ginem Bort, biefen beiligen Stand foll man fich befleißen anzufangen mit und in ber Gnad Gottes; wer andere thut, der gibt fich in die Gefahr, daß nicht etwan ihm, aus gottlicher Berhangnuß begegne, mas ben fieben Mannern ber Tochter Raquelis miberfahren, benen ber Teufel in ber erften Racht ihres Beilagers bie Gurgel umgerieben und erwurgt, weil fie namlich ten Cheftand alfo angetreten, bag fie Gott von ibnen und von ihren Bergen ausgeschloffen, und bergefialt ihre fleischliche Bolluft pflegen wollen, wie ein Roß und Maulthier, die feinen Berftand haben. Defimes gen bat Erzengel Raphael ben jungen Tobiam gar forgfaltig unterwiesen, wie er fich mit feiner Braut, ber Sara, verhalten, brei Zaa nichts anders thun foll.

benn bem Gebet mit ihr obliegen, die Fischlicher bei ber Nacht anzünden, wodurch der Teufel murde vers jagt werben 2c.

Diese gutgemeinte Lehr hat Tobias wohl zu here zen gefaßt; benn also lautet ber h. Text: Tob. 7, 15. Und er, Raguel, nahm die rechte Hand seiner Tocheter, und gab sie dem Tobia in die rechte Hand, und sprach: der Gott Abrahams, und der Gott Jaats, und ter Gott Jatobs seh mit ench, und füge euch zus sammen, und erfülle seinen Segen in ench. Und sie nahmen Papier, und machten eine Heiratheverschreisbung. Und hernach hierest sie Mahlzeit, und lobesten Gott.

Nachdem sie nun zu Nacht gegeffen hatten, filbreten sie den Jungling zu ihr hinein; da gedachte Tosbias an die Red. des Engels, da er ihn ermahnet: Tob. 6, 22. "Accipies Virginem cum timore Domini, alsdann sollst du die Jungfrau in der Furcht des Herrn zu dir nehmen, vielmehr durch Liebe zu Kindern, denn durch steischliche Lust gezogen." Daher nahm Tobias aus seinem ledernen Reistaschlein ein Studt von der Leber, und legte es auf glubende Kohslen. Und der Engel Raphael ergriff den Teufel, und bannte ihn in die Wuste im obern Egypten.

Da ermahnte Tobias die Jungfrau, und fprach; Sara ftebe auf, und lag uns heut und morgen und übermorgen Gott bitten, benn diese drei Racht wers den wir mit Gott vereiniget; aber wenn die dritte Nacht um ift, wollen wir in unserm Chestand seyn, tenn wir sind Rinder ber heiligen, und mogen berges stalt nicht zusammen kommen, wie die heiben, die

Gott'nicht fennen. Gie ftunden aber mit einander auf, und beteten beide zugleich mit gangem Genft, daß ihnen Gefundheit mochte gegeben werben. Tobias (prach: herr, bu Gott unserer Bater, bich muffen loben himmel und Erde, und das Deer, die Brunnen und Rluffe, und alle beine Rreaturen, Die barinnen find. Du haft Abam gemacht vom Stanb der Erde, und haft ihm die Eva gur Bulf gegeben. Und nun herr, du weißt, bag ich biefe meine Schwes fter fleischlicher Unteuschheit halber nicht gum Beibe nehme, fondern allein aus Liebe ber Nachkommen, bei welchen bein Nam in alle Emigfeit gelobet werbe. Defigleichen fprach Sara: Erbarme bich unfer, bamit wir beide in Gefundheit jum guten Alter toms men mbgen.

Diesem loblichen Erempel sennd nachgefolgt bie alten fatholifden auch abeliden Eltern, indem fie,ibre verehelichten Ibchter bie erften 3 Macht nicht zu bem Beilager des Brautigams gelaffen. Bon'jepiger Belt und bero Beiten und Sitten hat jemand alfo geredt: Die Leute fennd von diefer Ibblichen Gewohnheit fo febr abgewichen, daß es fur etwas Sobes gehalten wird: Si Sponsae tribus diebus ante Nuptias non fiant Conjuges. Die Lateiner verfteben es icon. neue Cheleut verbienen die Maledelung, weil fie ben Segen nicht erwarten, haben einen ungludevollen Ches ftand, weil fie fich gubor mit Gott nicht berathichlaget und gebetet haben nach bem Beifpiel Tobia und Gara.

Denu es muß ewig mahr fenn ber lehrreiche Spruch :-

Done bes himmels Sulb und Bunft, Ift bas Beirat[=Bert umfonft.

Mbr. a St. Clara fammti. Berte. IX.

Domus et Divitiae a Parentibus, a Domino au tem Uxor prudens. Ein haus und Reichthum, sag Salomo, wird von den Eltern gegeben; aber ein ver nunftig Weib kommt eigentlich vom herrn. Prov. 19, 14., daher hat jener recht gebetet, als er mit heieraths. Gedanken umgangen:

Det Deus uxorem mibi, quae sit Martha Maria.

Cui Deus est Cordi, cui reque domestica curae. Gott geb mir ein Beib, bas häuslich, fromm und guchtig, Die Gott im herzen hab und die im Wandel richtig.

Gine folche gu bekommen, ift gar nutglich, folgen; ben Bere in Acht zu nehmen:

Pocniteas, Ores, Similem duc, respice mores.

Das ift:

Thue Bug, bet mohl, beine gleichen himm, Und fieh bich fur, das bringt Gewinn.

Ihrer viel halten das Beten für eine Pfafferei, meinen, Gott durfe ihnen nicht rathen, sie waren selbst klug genug. Bas ist's denn Bunder, wenn bei ihrem Freien kein Gedeihen, und bei ihrem Berbeu nichts ift als Berderben? Gott trocknet ihnen die Augen, daß sie blinde Fehlgriffe thun. Einer freiet mit den Augen und sucht eine schone Helenam, sindet aber, wenn man's bei'm Licht besiehet, eine habliche, unfreundliche Hecubam.

Pro Virgine Virga. Für ein fromm Gemahl Wird ihm täglich Qual.

Ein Anderer freiet mit, ben Sauden und greifet nur nach einem Sadel Geld, aber Gott flopft ihn auf die Finger und lagt ihm fur das Geld den Beutel in beiden Fauften. Wer bas Geld jum Beibe nimmt, dem wird ein bbfes Weib zum heirathegut gegeben. Jenes wird je langer, je weniger, diefes hingegen je langer, je arger.

Petrus mit seinen Kameraden hat eine ganze Nacht gesischt, hat oben gesischt, hat unten gesischt, hat unten gesischt, hat herum gesischt, aber nichts gefangen, nicht ein Grätl, hat gratis gesischt. Sobald aber unser herr erschienen und befohlen, sie sollen in seinem Namen das Netz rechter hand auswerfen: in dexteram Navigii recte, da haben sie eine unsägliche Menge Fische herausgezogen, da hat man gleich einen Fisch, wenn man im Ramen Gottes sischt.

Das Beirathen ift nichts anders als fifchen, mancher fifcht und fangt einen Saufen, bekommt eine gute Bauewirthin.

Ein Anderer fifcht und fangt einen Beiffifc, bekommt eine ichone und wohl Geftalte.

Ein Anderer fifcht, fangt ein Melcel, ber Bug geht bin.

Ein Anderer fifcht und fangt ein Jungl, geb er Achtung, daß nicht gar eine Bunge baraus wird.

Ein Anderer fifcht und fangt einen Rarpfen, giebt einen guten Rogen.

Derjenige aber fischt zum Besten, welcher im Namen Gottes das Netz auswirft, wie heut zu sehen, an unserm herrn Titl. Brautigam, darum er einen bestern Fang als Petrus, denn Petrus hat zwar große Fisch gefangen, Erat Rete plenum Magnis piscibus, aber unser herr Brautigam den großten Fisch, bes nanntlich Maximilianam, nach 10, 20, 30, 40 Jahren wird er allzeit sagenr herr, mein Fisch, und wird

feine einige Maxim allzeit fenn Maximiliana. Und habe ich hierinfalls gar feinen Zweifel, bag biefe Che-Berlobniß nur aus absonderlicher Schidung Gottes ibren Urfprung habe, und fie beide in biefem beiligen Stand Gott lieb und angenehm ihr ewiges Seelenbeil ficher erlangen tonnen, alfo verfpricht's ihnen ber bl. Lehrer Thomas von Aquin: "Eos, qui venerabundas Naptias contraxerunt, Deus elegit, Unumquemque - enim in ordine suo salvare solet. Diejenigen, melde ben Chrenftand ber beil. Che angetreten, bat Gott jum himmel ermablt, benn er pflegt einen Jeden in feinem Stand felig ju machen, und gereichet ibm gu fondern Ehren, baß fogar auch die allerfeligfte Jung. frau fich nicht geweigert eine Gemablin gu fenn bes beil. Josephe, und Chriftus ber Berr ihr gebenedeiter Sohn zu ber Sochzeit in Rana zu fommen, fich gemurdiget, bamit er bezeuget, bag er ibn biefen beiligen und ehrmurdigen Stand habe eingefest.

Darum fagt ber beil. Epiphanius: Die Cheleute follen nicht vermeinen, als thun fie Gott vielleicht weniger Gefallen als andere, Die nicht verheirathet.

- Es ift kein ungleicher Verdienst, sagt mein heil. Bater Augustinus, der Enthaltung in Joanne, der keine Hochzeit erfahren hat, und in Abraham, der Rinder erzeuget, massen sowohl der ledige Stand jes nes, als der Chestand dieses nach Austheilung der Zeiten Christo verdient haben, welcher zur Verklärung auf dem Berg Thabor mit sich genommen die drei Junger, nämlich Petrum, Joannem, Jakobum, nebst diesen auch Moses und Cliam. Diese Verklärung war in Verkoftung und Vorgeschmack der ewigen Seligkeit,

weil fie noch auf biefer Belt gewürdiget wurden, ber feligmachenden Unschauung.

Jest mochte ich gern wiffen, warum unfer lieber Berr zu Diefer feiner Berflarung und himmlifchen Beschauung gerad diese funf genommen und ermablt habe? Frag nicht lange, fagt Ludolphus ber Rars thaufer, durch diese funf ift bedeutet worden ber geiftliche und weltliche Stand, burch Mofes ber ebes liche, burch Gliam ber flofterliche ober Gremitenftand. So hat denn Chriftus feine himmlische Rlarbeit nicht allein gezeiget ber unverfehrten Jungfrau Joanni, nicht allein ben eifrigsten, geistreichen Bischofen, Botfebern und Prieftern, Betro und Jatobo, nicht allein. bem beschaulichen Gebetobliegenden Ginfiedler Glia, fone bern auch den Berebelichten, bem mit ben Sprgen ber Che vermidleten Mofes. Moburch ber gutige Bert wollte zu verfteben geben, bag ihm bie verebelichten Leute ebenfalls angenehm, und baf bie mit weltlichen Chegeschaften umgehenden Cheleut von dem Berg Thas bor, ber himmlifchen Glorie und funftigen ewigmabrenben Seligkeit auf keine Beis ausgeschloffen fepen.

Ja ber heil. Ignatlus, Bischof und Martyrer hat sich gewunschen, und sich für gludselig geschäßet, wenn er wurdig war im- himmelreich, daß ihm bei den Füßen ber heil. Cheleut ein Ort bestimmt wurde.

Ich bedanke mich also selbst bei den beil. Des bicis Cosma und Damiano, daß sie mir ein so gus tes Recept und Conservationm eines gludseligen Ches standes haben mitgetheilt, ich vertrofte mich zugleich, daß diese heil. 2 Merzte durch ihre machtige Furbitte werden davon seyn, daß die Lieb und Ginigkeit nies

malen hinten werde in biefer Che; benn fie fennt abfonderliche Patronen fur bas hinten, benn wie ein burgerlicher Grundschreiber zu Rom in ber Rirche bies fer 2 Seiligen andachtig gebetet, und felbe angerufen, fe follen ihm feinen verletten hintenden Ruß beilen, ba fennd benannte 2 Beilige ibm nachtlicher Beil ers ichienen, haben den ichmerzhaften guß ohne Schmerzen abgenommen, anftatt beffen einen andern, von einem fury juvor verftorbenen Mann, Mauro genannt, ans gefett, die Bunden gefalbt und bavon gangen. anbrechendem Tag befand fich ber Patient gang gefund, eilet zu bem Berftorbenen und findet, daß er nur eis nen Ruß, fein abgeschnittener Ruß aber neben bem Todten liege. Much ift gar nicht zu zweifeln, baf in Diefem angehenden Cheftand obgenanntes Confervativum werbe mohl in Dbacht genommen werben, und folgfam bebarrliches Glud und Stern ju gewarten; benn nach Laut des beil. Evangelii, wie die drei Ronige aus Drient gereist fennd, ift ber etern gestanben, mo? Ubi invenerunt Puerum cum Maria Matre eius. Dort ift ber Stern gestanden, wo fie Mariam gefunben mit bem' Jefuefind, weilen nun ber Berr Titl. Brautigam, und Fraulein Braut ihre Bermablung vorkehren in diefer Corettofavelle, allwo Maria mit bem Jesustind, fo ift auch ju glauben, daß der Stern, will fagen Glud und Stern, allzeit bei ihnen verhars ren werde bis in Tod, Amen.

Eine Predigt von ber lobl. Todtenbruberschaft.

Drei Neujahreprafent Bringen biefes Wert jum End.

Boffidonius erzählt, wie daß der freigebige Celtier= Abnig, Namens Lucius an vornehmften Fefttagen, forberft aber am Neuenjahrstag, fene in feiner Refidenge ftadt burch alle Gaffen gefahren, auf einem Bagen angefüllt mit ichonen großen goldenen Pfennigen, und damit folche Pfennig mochten allenthalben ausgestreuet werten, hat er gewiffe Locher und Rigen im Bagen gehabt, burch welche biefe aller Orten ausgefallen, und von ben Leuten gesammelt worden; auf biefen golbenen Pfennigen ftunde die Gludwunfdung bes Ronigs feinem Bolf; wenn ich beut einen folden Bagen bei Sanden hatte, wollte ich mich ohne Bergug begeben in ben Sof und Behaufung Ihro Gnaden Berrn Pras fidis biefer ibblichen Tobtenbruderfchaft, alebann in Die Bohuung aller Affistenten, Berrn Consultoren und aller Berrn Beamten biefer Tobtenbruberfchaft, allda wollte ich in allen Binkeln ausstreuen, folche goldene Pfennige, auf benen geschrieben ftunde: 3ch muniche, daß biefes 1673. Jahr allen gludfelig, freue tenreich, ersprieglich ju Leib und Seel angebe, forts gebe und abgebe; insonderheit aber muniche ich ben . armen bedraugten Seelen im Regfeuer allen bort vers haft Gefangenen ein troftreiches neues Jahr, und eine gludfelige Erlbfung; weil aber meine Urmuth folche goldene Pfennig nicht vermag, fo muß ich nothwenbig mit andern Schankungen aufziehen, gib beffentwes gen, neben Bunfchung eines gludfeligen neuen Jahre,

malen hinten werde in biefer Che; benn fie fennt abfonderliche Patronen fur bas hinten, benn wie ein burgerlicher Grundschreiber zu Rom in ber Rirche bies fer 2 Beiligen anbachtig gebetet, und felbe angerufen, fe follen ibm feinen verletten bintenden Rug beilen, ba fennt benannte 2 Beilige ibm nachtlicher Beil ers fcienen, haben ben fcmerzhaften guß ohne Schmerzen abgenommen, anftatt beffen einen andern, von einem Burg guvor verftorbenen Mann, Mauro genannt, ans gefett, die Bunden gefatt und bavon gangen. anbrechendem Zag befand fich ber Patient gang gefund, eilet ju bem Berftorbenen und findet, daß er nur eis nen Ruß, fein abgefchnittener Ruß aber neben bem Tobten liege. Auch ift gar nicht zu zweifeln, baß in Diefem angehenden Cheftand obgenanntes Confervativum merbe mobl in Dbacht genommen werden, und folgfam bebarrliches Glud und Stern ju gewarten; benn nach Laut bes beil. Evangelii, wie die brei Ronige aus Drient gereist fennd, ift ber tern gestanben, mo? Ubi invenerunt Puerum cum Maria Matre ejus. Dort ift ber Stern geftanben, wo fie Mariam gefunben mit bem Jefuefind, weilen nun ber Berr Titl. Brautigam', und Fraulein Braut ihre Bermahlung vorfehren in diefer Lorettofavelle, allwo Maria mit bem Jesustind, fo ift auch ju glauben, daß ber Stern, will fagen Glud und Stern, allzeit bei ihnen verhars ren werbe bis in Tod, Amen.

Eine Predigt von ber lobl. Todtenbruderschaft.

Drei Reujahreprafent Bringen biefes Bert jum End.

Boffidonius erzählt, wie daß der freigebige Celtier: Ronig, Namens Lucius an vornehmften Refttagen, for= berft aber am Neuenjahretag, fepe in feiner Refidenn ftabt burch alle Gaffen gefahren, auf einem Bagen angefullt mit ichonen großen goldenen Pfennigen, und Damit folche Pfennig mochten allenthalben ausgestreuet werben, hat er gewiffe tocher und Rigen im Bagen gehabt, burch welche biefe aller Orten ausgefallen, und . von ben Leuten gesammelt worden; auf biefen golbenen Pfennigen stunde bie Gludwunschung bes Ronigs feinem Bolt; wenn ich beut einen folchen Bagen bei -Sanden hatte, wollte ich mich ohne Bergug begeben in ben hof und Behaufung Ihro Onaden herrn Prai fidis biefer lbblichen Tobtenbruberfchaft, alebann in Die Wohnung aller Affiftenten, Berrn Consultoren und aller Berrn Beamten biefer Tobtenbruberfchaft, allda wollte ich in allen Binkeln ausstreuen, folche goldene Pfennige, auf benen geschrieben ftunde: 3ch muniche, daß diefes 1673. Jahr allen gludfelig, freue tenreich, ersprieglich ju Leib und Seel angehe, forts gehe und abgehes insonderheit aber muniche ich ben . armen bedrangten Seelen im Regfeuer allen bort bers haft Gefangenen ein troffreiches neues Sahr, und eine gludfelige Erlbfung; weil aber meine Urmuth folche goldene Pfennig nicht vermag, fo muß ich nothwens big mit andern Schankungen aufziehen, gib beffentmes gen, neben Bunfchung eines gludfeligen neuen Sahre,

allen herrn Beamten und Officialen zu einem neuen Jahr ihr eigenes Wappen, welches ihnen, holdseligsten Angedenkens Ihro Majestät Ferdinandus der Anderte dieses Namens romischer Kaiser allergnädigst vor ihr Justegl ertheilt; dieses Insiegl und Wappen ist ein Abler mit ausgestreckten Flügeln, darin ein Todtenkopf, und wollte dadurch dieser Monarch andeuten, daß solche herrn Beamten dero löblichen Bruderschaft die Art eines Adlers an sich haben.

Albrovandus ichreibt, daß ber Abler barum in großem Lob megen feiner Ciegen und Biftorien, die er erwerbt mit ben Drachen und Schlangen, benn Dies mand bie Schlangen ausrott wie die Abler; mas fur feurige graufame Drachen die bofen Geifter fennd, bezeugt es die beil. Ratharing von Senis, welcher eines mal nur in einem Augenblick Gott gezeigt einen folden hollischen Drachen, ob dem alfo erfcroden biefe beilige Jungfrau, tag fie bekennt, fie wolle lieber mit blogen Sugen auf glubenden Roblen geben bis auf den jungften Tag, als nur einen Augenblick folches bollis fchen Drachen aufichtig werden; aus welchem bann leicht zu erkennen, mas unendliche Schmerzen die armen Seelen burch Diefe Beinigung, burch bas Unfeben, burch die Gegenwart folder bollischen Schlangen leis ben und ausstehen; benn es ift die Lehr bes beiligen Thoma, art. I. auch des beil. Antonius I. Part. erlo. 5., baß folche bofen Beifter aus ber Soll im Regfeuer gegenwartig fennd, Die burch ihre abscheuliche Geftalt die Seelen peinigen; welche aber mit biefen Drachen ftreiten, die diefe teuflischen Schlangen ausrotten, fennd die Adler, feund die mobledlen herrn

Beamten-biefer Tobtenbruberschaft, benn indem fie ftesten Fleiß und Obsorg tragen, manche gewisse Gottess bienst lassen halten, mit weltlichen Mitteln gedachte Bruderschaft unterstügen, und zu Beförderung derselben keine Mühe sparen, seynds Abler so die grausamen Schlangen von den Seelen abtreiben, und Ursach, daß mancher Trost und Erquickung den Berstorbenen zu Theil wird.

Plutardus ichreibt, und nach ihm Pierlus, als einsmals die Deft febr ftart graffirte in gang Laceda monia, haben fie ihren Abgott um Rath gefragt, durch mels der Mittel boch biefes Uebel abzumenden fene, ba habe bas Draculum die Untwort geben, alebann werbe fich biefe allgemeine Deft enden, wenn fie werden alle Jahr eine edle Jungfrau aufopfern; einsmal ift bas Loos gefallen über bie icone Beleng, diefe, weil fie nun allbereit bas Schwerdt follte ausstehen, auch baffelbe . fcon gezudt mar, ift von freien Guden ein Abler berju geflogen, und bat bem Richter bas Schwerdt aus ben Sanden meg gezudt, die eble Jungfrau alfo erledigt; Die Seel des Menschen ift eine folche edle Jungfrau, wie man's benn pflegt abzumalen in Geftalt einer Jungfrau, und im folder Gestalt bat's beschrieben ber beil. Antonius mit diefen Worten : ein Roblenbrenner gundete einemal an, einen großen gufammengelegten Solzhaufen, welcher bermaffen fart gebrannt, baß in felbiger Nacht die Gruben icon voll von glubenden Roblen worden; um Mitternacht, ba bas Reuer und Roblen meiftens brannten, lauft bingu eine eble icone Jungfrau, aber vor Schreden am gangen Leib gitternd, nach biefer auf ben Ruden fprang ein Reiter fporne

ftreiche baber, welcher biefe gierliche Jungfrau in Ditten bes Roblhaufens binein gefturat; ber Solzhacker und gemeine Dann nimmt fich bas Berg, und fragt bies fen Reiter, beschwort ibn im Namen Jesu; er folle an Zag geben und fagen, wer biefe Jungfrau fene? auf welches er geantwortet: es fene bie Geel eines Beibs, die nach andern Laftern auch ihrem Mann mit Bift pergeben, aus unendlicher Barmbergigfeit aber wegen ihrer im Tobtbett erwedten Reu und Leib fene fie in ber Gnab Gottes perschieden und ficher ber emis gen Glorie, boch aber guvor mußte fie in ber Rohlgruben, fo lang er brennt, gereinigt werden; auf biefe Untwort verschwand diefer Reiter; aus dem nimm fors berft fo viel ab, bag bie Seel bes Menfchen, welche in ber Gnab Gottes abiceibt von biefer Belt, fene wie eine fcone mobigeftalte Jungfrau, wie eine Ronis gin, eine Braut bes bl. Geifts, eine Tochter Gott bes Batere, mit Einem Bort, eine eble Belena, weil aber folde etliche Madl t.r Gunden an ibr, ergreift Gott fein Schwerdt ber icharfen Gerechtigfeit, und will biefe zeitlich zuchtigen; wie aber erft vorgemelbt, baß ein Adler habe bas Schwerdt ber Beleng hinmeg gezuckt, alfe geschieht gar oft, baß Gott bas Cowerbt feiner Gerechtigfeit, bas er will geben gegen einer Seel, binweg zuckt ein Abler, bie eblen und abelichen Beamten ber Todtenbruderschaft, welche nur allein babin gielen mit ihrer Bruberschaft, bamit fie bie icharfe Gerechtigfeit Gottes mogen lindern, mogen wenden, und in Barmbergigfeit verandern, und je mehr fie folde Bruberichaft erweitern, vermehren, ftarten, fe ftarter balt fie bas flammende Schwerdt Gottes ab. bag es ber Ceelen und armen Berftorbenen iconet.

Der gebulbige Job, beffen Reben und Leiben mebe . rentheils in bem Umt ber Todten und Abgeftorbenen verzeichnet fennd, fpricht von bem Moler: Pulli ejus lambunt sanguinem, feine Jungen faugen bas Blut; benn von den Ablern wird gefdrieben, tag fie eine folde Lieb gu ihren Jungen tragen, wenn fie feben, daß felbige gar zu fcwach und blod, fo faugen bie Aldler das Blut aus dem Rucen, und legens wieder ben Jungen in ihr Maul, belfen ihnen badurch; mer ift fcmacher ale bie grmen Seelen im Begfeuer? fo fcwach, daß fie fich nicht tonnen in die Sohe heben, fo fdmad, bag fee nicht tonnen geben in bas Paras beis, fo fcwach, bag fie nicht konnen umfangen ihren geliebteften Jesum, fo fchwach, baß fie gar bie Mugen ' nicht tonnen aufthun, ihren Gott anzuschanen, Diefe Schwachhelt zu ftarten, ift nichts beffers als ein Blut, und zwar bas Blut, welches geftern ber fleine Jefus fcon in der Beschneibung vergoffen, bas Blut, welches in jedem Defopfer wird aufgewandelt, Diefes Blut geben ihnen die Adler, die adelichen Beamten ber Tods tenbruderschaft, indem fie alle Bochen einmal bas gange Sahr hindurch laffen ein Sochamt halten, worinnen bas mahre Blut Chriffi wird aufgewandelt, und gleiche fam goffen in den Mund ber verftorbenen Bruder und Schwestern, welches ihnen ihre fcmergliche Schwachheit wendet, fie ftartet bergeftalten, daß fie fich tonnen erbeben, fich fdwingen ju Gott in die emige Glorie.

Bon bem Abler bichten ble Boeten, maffen bie Stern am Firmament und himmel, welcher genennt wird ber Abler, weil berfelbe einmal bem großen Gott Jovi, ba er fehr erhigt mar in bem Arjeg wiber bie

Riesen, ben Durst gelbscht, zu einer Dankbarkeit hab Gott ben Abler in himmel erhebt, wie er bann noch bei ben Sternsehern ben Namen tragt. Sep dieses ein Gedicht, so will das kein Gedicht seyn, weil die Abler und adelichen Beamten der Bruderschaft so manchen armen Seelen ihren heftigen Durst gelbscht, und eben so viel, als thun sie es Gott, wie er bann selbst gesprochen: Quid uni ex minimis meis fecistis, mihi fecistis, was ihr einem aus den geringsten der Meinigen gethan, habt ihr mir gethan, weil sie dann den armen Seelen mit ihrer Sorg und Fleiß so viel Guts thun, thun sie es Gott, darum wird solche Abeliche, Gott erheben in den himmel, in die Glorie.

Denn Gott hat den Roe so fehr darum belohnt, weil er nur Sorg getragen über die Arche, in der nur acht Seelen erhalten worden, was Belohnung wird Gott nicht mittheilen dlesen neuerwählten ade: lichen Beamten und Borsteheru der Bruderschaft, simtemal sie nicht über acht Seelen, sondern über so viel tausend Sorg tragen. Dieser Meinung bin ich und bleib ich, so oft eine Seel durch diese Bruderschaft erlbst wird, so viel Patronen sie erlangen bei Gott. hoffe dann, sie werden vorlieb nehmen mit diesem Sigill und Abler samt dem neuen Chronographito diese Jahres.

Defunctorum liberatores existite: Erlofet die armen Seelen Aus ihren Veinen und Dudlen.

Allen herrn einverleibten Brabern wie auch Jungfrauen und Frauen Schwestern neben Bunfchung eines gludseilgen neuen Jahrs gebe zu einer geiftlichen

Schankung einen agatfteinenen Rofentrang: Crallius in Bafilita foreibt von bem Agatftein, baf er fonders bare Rraft habe ; bas Del von bem Agatstein fen portrefflich, foldes in Beifugwaffer eingenommen, if ein fraftiges Mittel, die Geburt zu befbrbern , baf man's vor Jahren nur das heilige Del genannt ; ine fonderheit bat der Agatftein die Birtung (ein jeber fann's probiren) wenn man felbigen reibt, bis er warm wird, fo zieht er Strof und Saar an fich; fole de Tugend hat gleichfam ein agatfteinerner Rofenfrang, ein inbrunftiges Gebet, bag es ju fich zieht, ja beraus giebt aus ber Tiefe bes Fegfeuers bie armen Seelen, welche fennd wie ein Saar; benn wenn man bas Mortl Saar gurud nimmt, fo heißt es rah, und mo ift ein großerer Rab, ach lauter Rab bei den armen bes drangten Geiftern, weil Gott-an ihnen die Rach ubt, und fie ber begangenen Mangel balber auchtigt.

Am 38. Jerem. da wird geschrieben, wie daß ber große Konig Sedecias habe den frommen Prospheten Jeremiam werfen lassen in einen tiesen und unslätigen Kerker, und ist kein einziger gewest, der ein Mitleid hatte getragen zu diesem frommen gefans genen Propheten; was Seufzen und Wanschen dieser arme Gefangene hat hören lassen, ist nicht mit Worsten zu entwerfen. Endlich ist ein Mann mit Namen Abimelech da gewest, der hat sich seiner erbarmt, und nach erlangter Licenz von der Obrigkeit des Königs mit Stricken den Jeremiam aus dem tiesen Kerzer gezogen. Ach mitleidende Herzen! nicht ein Jeremias, nicht nur ein Mensch, sondern viel tausend Seelen liegen in dem feurigen Kerker der zeitlichen

Straf, liegen ohne Troft, liegen ohne Speis, liegen in ber Finsternuß, liegen im garstigen Gestant, liegen arme Gefangene, und Niemand ist, der sich solcher erbarmt, wenig senud, die ihrer eingebent, ausges nommen ein Mann, eine Person, ein Bruder und Schwester in der Todtenbruderschaft, der erbarmt sich noch über diese Gefangenen; laß hinunter ein Strickl, einen agatsteinernen Rosenkranz, der aus Natur zieht diese Urmen herauf und erledigt sie.

Denn hat das Gebet erledigt die 3 Rnaben aus bem babplonischen Dfen; hat das Gebet erledigt die Gus fannam aus den Banden ihrer Reinde; bat das Gebet erledigt aus ber Reuchen; hat das Gebet erledigt bie Judith aus aller Nachstellung ihrer Widersacher; bat bas Gebet erledigt Vetrum aus bem Gefangnig; bat bas Gebet erledigt und gezogen aus dem Grab, fo fann ja auch bas Gebet gieben eine Seel aus bem - Segfeuer, beffen gibt Beugnig ber felige Joannes be Alvernia von bem geschrieben wird, daß er feine mehreften guten Werfe habe mit größter Autacht Gott aufgeppfert, fur die armen Seelen im Regfeuer; ale er einmal unter tem Umt ber beil. Def bas Sochwurbigfte mit gangem Gifer angeschauet, und biefes furge, boch eifrige Gebetl gesprochen: o ewiger Bater! burch Diejenige Lieb, mit welcher bu beinen emigen Cobn liebeft, durch tiefe Lieb, mit welcher er fur une ge= ftorben, durch feine rofenfarbenen Bunden und Blutmeines Erlbfere bitte ich bich, erledige und mache boch los die armen Seelen im Regfeuer; wie ernenn= ter gottselige Mann Diefes furge Gebet ausgesprochen, hat er ungahlbare Seelen wie Die glanzende Kunckl

und Sternl gesehen fliegen aus bem Fegfeuer in hims mel, hat er gesehen und erfahren, das Gebet fen ein Ugatstein, welcher herauszieht aus jenem tiefen Rerter die armen Verstorbenen.

Sat nun biefer verfpurt, bag ein fo furges Ges bet foviel gewirft, mas werden nicht wirken mit vies ler Maatsteinen die Rosenfranze fo vieler erbarmens den Bruder und Schweftern, bas gange Jahr, welche Rofenfranze barum Agatstein, weil sie an fich ziehen biefe armen Geelen, gieben an fich das Berg Chrifti, baß er alfp nicht tann andere, ale fich erbarmen; bergleichen hat gethan ber allererfte Stifter und Brusber ber Tobtenbruderschaft, will nicht zweifeln, baß nicht alle miffen, mo die erfte Todtenkavelle in ber Belt fene aufgericht worden, ju Jerufalem; benn ebe und bevor borten ber gerechte Jefus als ein Ungerechter, ber Rarft bes Rriedens fur ein Unführer des Bolks unschuldig gefangen worden, ift er gangen in ben Garten Gethsemani, laut gottlicher Schrift . alldort auf feine Rnice niedergefallen, und feinen ewis gen Bater gebeten; nachdem ift er ale ein forgfaltis ger Birt gangen gu feinen Jungern, und fie ermabnt jur Bachbarkeit; hernach geht er wieder fort, fallt bas anderemal nieder auf die Erde, und verrichtet wiederum das Gebet ju feinem bimmlifchen Bater, ift noch nicht genug gethan bem Gifer bes Erlbfers, fondern wirft fic das drittemal ber Erbfter der Belt nieder, verricht mehrmal fein Gebet ju feinem ewigen-Bater; Iterum abiit, et oravit Fertio; von Diesem breifachen Gebet reben unterschiedlich bie bell. Lehrer, forderft aber ertlart foldes der große beil. Dierony:

mus, bag namlich ber Belterlbfer babe in bem Gare ten Gethsemani vor feinem Leiden breimal gebeten, . fene bas erfte Gebet geweft fur bie gerechten Dene fcen, bamit felbige verharrlich ober beständig verbleis ben; bas andere Gebet fepe geweft fur die Gunder, bamit fie von ihrem bbfen Bandel abfteben, und eine treten in die Rufpfaden der Bufe; das brittemal aber fene das Gebet Chrifti gemefen fur die armen Sees len im Regfeuer, bamit felbige burd bief Gebet als burch einen Agatstein zogen werden von der Tiefe biefes Rertere in die Sohe des Simmete, bat denn alldort ber gebenedeite Cohn Gottes bie erfte Todtenbrudericaft aufgericht, fich ale ben erften Bruder barein verliebt, und fich mit bem Blut, fo baufig aus feinem Leib gefloffen, eingeschrieben, bat erzeugt, mas folchen Brudern und Schweftern meiftens anftebe, bas Gebet fur bie Tobten.

Solche Schwester der Tobten-Bruderschaft ist ges west Maria, die gebenedeite Jungfran, massen sie sich so emfig angenommen um die Erlbsung der Todten, daß Pagnius schreibt, gleichwie Christus ehender in die Borhbll gestiegen, dort die Altväter und allda alle besindenden Seelen erlbst, ehender als er in himmel gesahren, also Maria auch, wie sie verschieden, gleich in das Fegseuer gefahren und alle dort verhafteten todten Christglaubigen mit sich nach der Glorie gessührt; wenn also die Brüder und Schwestern der Todstenbruderschaft mit einem agatsteinernen Rosenkranz ibnen herausziehen diese armen Seelen, so sepnd's Verwandte Christi und Maria, seynd Raphaeles, die den armen Seelen das Gesicht erstatten, daß sie mochten Gott

michauen, fennd Engel, welche biefe Seelen wie ten Roth aus bem Fener hintan fuhren, fennd Dofes, Die Tolde Seelen in bas gelobte Land ber Glori fuhren, Sevnd andere Abimelech, die biefe Seelen, wie Jeremiam aus bem Rerter gieben, feund alle Bruder und Schweftern Magbalena und besuchen bie Graber ber Tobten, fennd Bruder und Schwestern bes Abraham, und geben, wie er ben armen Seelen die Berberg im himmel; fennd folde, benen unfehlbar ju hoffen ift bie Glorie, fennd folde Bruder und Schwestern ficher bor bem ewigen Berberben, und wie zu Zeiten bes Ronigs David eine fo große allgemeine Deft entstanden, burch fo viel taus fend hingericht worden, jene aber, die ben Buchftaben T, welchen ber Engel machte, trugen, blieben bei'm Leben und wurden des Tobs ficher, alfo auch folche Mitglieder der Todtenbruderschaft tragen den Buchftas ben T, Todtenbruder, barum fennd fie ficher vor bem ewis gen Tod, verfichert aber bes emigen Lebens, wenn fie nur wohl brauchen ben agatiteinernen Beter, ju bem ich noch hinzusetze ein Chronographikum dieses Jahrs:

> Tollite fideles mortuos ex purgatorio! Biehet heraus mit eurem Beten Die armen Berftorbenen aus ihren Rothen!

Den armen Seelen allbort neben Wunschung eines neuen gludseligen Jahrs, aber eines solchen Jahrs, so in der Glorie den Anfang hat und nicht das End, gibt fürzlich zu einer. Schankung dasselbige, was man jetiger Zeit psiegt zu schenken, nämlich einen runden Ledzelten, der ihre wohl großen bitteren Schmerzen ein wenig versuße, dieser süße Ledzelt ist der sußeste Fesus in und unter der Gestalt des Brods, dieses uns

gefauerte Brob des Altare ift voller Cuffigfeit, barum ses mit fo vielen und nnaufhorlichen Babern und Genfe gern bie armen Seelen begehren, fo fuß ift's, baf et in gottlicher Schrift genennt wird Favus Mellis, ein Bonigfladen. Im Alten Teftament bat Gott der 20 machtige befohlen, baß man ibm foll aufopfern, aber feinen Bonig, warum aber Diefes? Gott wollte andem ten, bag er ibm bort fene wie eine Salzfaure und Die fauer mar Gott im Alten Teftament,; Saure. indem einer, der nur die Urche anrubrte, mit dem ges ben Tod gestraft, ift ibm fauer genug antommen; Mabuchodonofor, der nur ein wenig übermutbig, ift pon Gott in ein wildes Thier verfehrt worden. bat muffen beu freffen wie ein Dche, dem guvor die bo. nigfladen nicht ichmedten, ift ihm ja fauer antommen. Saner mar Gott allen bamaligen Menschen, indem fie in fteter Sclavitat und Leibeigenschaft verhaft gemefen, ift ihnen ja fauer antommen, gang fauer, wie ein Steinsalz Gott im Alten Teftament; aber im Neuen, , nachdem er aus Maria, ber Rofe, ben fuffen Sonig ber Menschheit angenommen, ift Gott gar fuß morben, barum nennt man ibn bu fuger Jefu. Und bas " mit er bem Menfchen fuße Speife fepe, bat er fic verwandelt in die Geftalt bes runben Brode, ber faframentalischen runden Figuren, welche wegen ihrer gottlichen Gufigfeit genennt tonnen werbeu runde Lebzelten, benn alle Menfchen, infonderheit die Seelen ale verlaffene Rinder fcreien und fuchen, und fann ihnen nichts toftlicher geben werden ale biefes, fo ib. nen eine troffliche Erquidung verurfacht. Bunberbar ift, mas der beil. Thomas von Aquin aus dem beil.

Gregorio Magno citirt, daß namlich bas beiligfte Als taregeheimniß fo fuß fene, baß es fogar vermehrt ble Suffigfeit der Ausermabiten im Simmel, und ichreibt ex Greg. eodem momento rapiuntur in Coelum Mysterio Angelorum, daß namlich in demfelbigen Mugenblick allzeit, in welchem ber Priefter die beiligen Bort ausspricht, eine ganze Menge ber unfichtbaren Engel vom himmel fleigen, bem Priefter folche Soffie aus den Sanden nehmen, in himmel tragen, und ben 2 Ausermablten zeigen, burch welche fie eine unaussprech. liche Guffigfeit empfinden; aus dem ich dann bas abs nehme, wenn diefer fuße Belten, diefes fuße Brod er= luftigt und erquickt bie Musermablten in ber Glorie. bie boch ohnebas mit allen himmlischen Bolluften umgeben fennd, und figen ohnebas in bem Schoos - bes Baters, wie wird nicht folcher runde gottliche Belt fuß fenn über alles Bonig den armen Geelen alldort die allenthalben mit Bitterfeit umgeben, mit Job feufgen und ichreien : "In amaritudinibus moratur oculus meus, mein Aug bleibt in Bitterkeit; " wenn dann ein Nackender begehrt das Rleid, wenn ein Fremder begehrt die Berberg, wenn ein Durftiger verlangt den Trunt, wenn ein Urmer bitt um Bilf, wenn ein Rranter tracht nach ber Medigin, fo verlangt auch einer, ber voller Bitterfeit, einen fußen Rraftzelten; nun voller Bitterfeit fennd bie Geelen im Segfeuer, bitter ihre Bung, indem fie nichts anders foluden als Schwefel, bitter ihre Mugen, weilen fie nichts anders empfinden als den bittern Rauch, bitter ihre gange Befenheit, maffen felbige mit ber bittern Gall und Gerechtigfeit Gottes umgeben, barum

fcbreien's um diefe fuffen Lebzelten , barum bitten's um diefes fuge gottliche Brod bes Altare.

Denn haben die beiligen Band Chrifti ben tobten Jungling bei Naim gu Capharnaum wieder erwedt gum Leben, fo tann noch mehr gum ewigen Leben ermeden ber gange Leib Chrifti in ber Softie bie grmen Seelen im Regfeuer ; hat der todte Leib Chrifti, fobald er vom Rreug abgenommen und gelegt worden in bas Grab, die allbort liegenden Todten gum Reben bracht und folgsam jum ewigen Leben, fo wird ja noch mehr tonnen ber lebendige Leib Chrifti in biefer fuges ften Sveis die armen tobten Chriftglaubigen führen in bie Glorie; weil man benn por Zeiten (wie Ropas rinus ichreibt) am neuen Jahrstag ben Brauch gehabt, baß ein Freund dem andern ein fußes Bonig in weiffen Birtenblattern eingewidelt geben fur ein neues Sabr. bamit anzuzeigen, er muniche ibm, bas gange Sabr fliege ihm fuß und fanft, und alfo noch ber Branch ein Lebzelt ; eben barum fo fchente ich ben armen Seelen, mas mich anlangt, es ichenten ihnen alle Begenwartigen diefes allerfußefte Sonig . ben meiffen Sonigzelten auf dem Altar fur ein neues Sahr, und glaub gar gern, weil ter fußefte Beiland bat laffen fich vertaufen, fo laß er fich gern auch verfchenten, fege dieß Chronographitum bingu:

Vestri in obligationibus missae et orationibus recordabor. In Gebet und heiligen Meffen Bill ich armer Seelen nie vergeffen. \*\*

•

| DATE DUE |      |          |
|----------|------|----------|
|          |      |          |
| -        | _    | -        |
|          |      | _        |
|          |      |          |
|          |      |          |
| -        |      | +        |
| _        |      | _        |
|          |      |          |
|          |      |          |
| _        |      | _        |
| _        |      | -        |
|          |      |          |
|          |      |          |
| -        |      | _        |
|          |      |          |
|          |      |          |
|          | DATE | DATE DUE |

STANFORD UNIVERSITY LIBRARIES
STANFORD, CALIFORNIA 94305-6004

3 blos ols 315 398

No Bi. O. O. Jale B N C. /s

en in that a company who are a comp

